



# Library of the University of Wisconsin



DEC 4 1003



# Berthold Auerbach's

# gesammelte Schriften.

3meite Gefammtausgabe.

Mit bem photographirten Bilbnif bes Berfaffers.

Einundzwanzigfter Band.

## Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'fchen Buchhandlung. 1864.

Buchbruderei ber 3. G. Cottafden Buchhanblung in Stutigart und Augeburg.

# 1376389

|   | TI    |
|---|-------|
|   | 1812  |
| , | A3    |
|   | 1863  |
|   | 21-22 |

# Inhalt.

| Suffed Conited Off and widt Can?                           | Erite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Kapitel. Ift noch nicht Tag?                        |       |
| 3weites Rapitel. Ein Zwiegefang wird unterbrochen unb      |       |
| wieber aufgenommen                                         | 15    |
| Drittes Rapitel. Bon ben wilben Röttmannern                | 22    |
| Biertes Rapitel. Martina's heimtehr                        | 30    |
| Fünftes Rapitel. Der Tag ift trub                          | 89    |
| Sechstes Rapitel. Wie ein Dorfpfarrer ju bof befohlen wirb | 45    |
| Siebentes Rapitel. Beim Schilber : Davib                   | 55    |
| Achtes Rapitel. Warm und wohl im Pfarrhaufe                | 63    |
| Reuntes Rapitel. Brautfahrt und Flucht                     | 71    |
| Behntes Rapitel. Gin Bater, ber feinen Gobn fucht          | 80    |
| Gilftes Rapitel. Lagt bie Rirche im Dorf                   | 87    |
| 3molftes Rapitel. Wo ift ber Jofeph?                       | 1 92  |
| Dreizehntes Rapitel. Das Muotisheer                        |       |
| Bierzehntes Rapitel. Bon einem verirrten Menfcheutinb .    |       |
| Funfzehntes Rapitel. Gin Rinb, bas feinen Bater fucht .    | 136   |
| Sechzehntes Rapitel. Schlafen und Dachen in ber Beiben-    |       |
| mühle                                                      | 149   |
| Siebenzehntes Rapitel. Großes im fleinen Saufe             |       |
| Achtzehntes Rapitel. Um bes Rinbes willen                  |       |
| Reunzehntes Rapitel. Gine Stimme um Mitternacht            | 173   |
|                                                            | 176   |
| 3manzigftes Rapitel. Es ift Tag                            | . 10  |

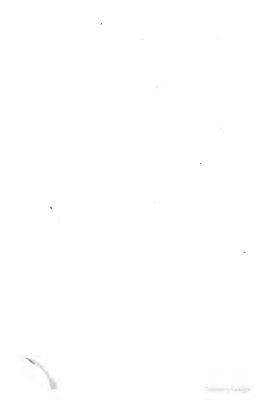

Joseph im Schnee.



hier ruht ein Kind, das sich im Wald verirrte, Wir fanben's nicht, doch fand's der treue hirte, Und hat, derweil wir schliefen in der Nacht, Es in des ew'gen Waters haus gebracht.

So steht auf einem Kleinen Kreuz im Kirchhofe bes Waldborfes. Fast hätte sich die wehmüthige Grabschrift wiederholt, aber ein gittiges Geschied bewahrte den Joseph. Er hat nur den Namen behalten "Joseph im Schnee," und sein Jrrweg wurde der Wegweiser aus vielem Cend zu vielem Glück.

## Erftes Rapitel.

#### Ift noch nicht Tag?

"Mutter, ift noch nicht Tag?" fragte bas Kinb, sich im Bett aufrichtenb.

"Nein, noch lang nicht. Was haft bu? — Sei rubig und folg?."

Das Rind war eine Weile ftill, bann fragte es wieber mit halber Stimme: "Mutter, ift noch nicht Tag?"

"Bas ist benn bas, Joseph? Sei doch ruhig. Laß mich schlafen, und schlaf' auch. Bet' noch einmal, dann wird der Schlaf kommen."

Die Mutter sagte bem Kinde nochmals bas Nachtgebet vor, und betete leise mit, dann schloß sie: "Gut Racht jest."

Das Kind war geraume Zeit still. Als aber die Mutter sich in ihrem Bett umwendete, rief es leise: "Mutter!"

Reine Antwort.

"Mutter! Mutter! Mutter!"
"Mas gibt's? was willft du benn?"
"Mutter, ift jest noch nicht Tag?"
Du bist ein böser Bub, ein ganz böser. Kannst

du mir benn nicht die Nachtruh' lassen? Ich bin mitd genug, bin heut dreimal im Wald gewesen. Wenn du mich jest noch einmal wedst, wird dir das Spristindse morgen Abend nichts einlegen, als eine Ruthe. Ich gerd zulieb noch einmal in den Wald und hol' dir eine. Gut Nacht! Schlaf wohl. Horch, der Wäckter ruft erft Zwölf Uhr an."

Der Knabe seufzte noch einmal tief, sagte: "Gut Nacht bis morgen," und widelte sich gang in die Kissen.

Es mar eine fleine bunfle Rammer, gerabe unter bem Strohbach, wo biefes Gefprach geführt murbe. Die Scheiben an bem fleinen Fenfterchen maren gefroren, bas belle Mondlicht braugen fonnte nicht burchbringen. Die Mutter ftand auf und beugte fich über bas Kind. Es folief ruhig und fest. Die Mutter aber konnte nicht mehr fclafen, fo fcnell fie auch wieder in's Bett gebuicht mar und die Augen folog. benn fast laut sprach sie: "Und wenn er mich noch beimbolt, und ich glaub's, trot allebem, baß bas noch wird, er tann nicht anders, er muß ..... Und wenn er mich beimbolt, was bat er verfaumt an mir und an unferm Rind? Die Jahre kommen nicht wieber, man bat fie nur Einmal im Leben. D wenn man noch einmal von vorn anfangen burfte, wenn man noch einmal aufwachen burfte und es ift nicht mabr, daß man fo fcwer .... Wenn man einmal gefehlt bat, muß man fein Lebenlang bran tragen. Es nimmt's einem Reins ab. Ift es benn mabr, bag ich einmal fo luftig gemefen, wie bie Leut fagen? Bas ift benn bas, baß bas Rind breimal gerufen bat: ist noch nicht Tag? Was foll aus bem Tag werben? — O Abam! O Abam! Du weißt nicht, was ich durchmachen nuß; wüßtest bu's, du könntest jest auch nicht schlafen...."

Der Bach, ber hinter bem Saufe floß, war zugesfroren, aber in ber Nacht hörte man bas Gurgeln bes Wassers unter ber Eisbede.

Die Gebanken ber Schlaflofen folgten bem Laufe bes Baches, ftromauf weit binaus, und wie ber Bach, nachdem er burch unwegfame Thaler und tiefe Schluch: ten gefloffen, bei ber Beibenmuble aufgehalten wird und grollend über's Rad fturst und schäumt und wirbelt, fo icaumten und wirbelten auch die Gebanten ber Bachenden in ber Nacht. Da in ber Mühle ba wohnt ja bie Entfesliche, auf bie bie Eltern Abams ihr Auge gerichtet haben. Des Beibenmullers Toni bat für ein besonders braves und gutherziges Madchen gegolten und zeigt fich jest fo grundichlecht .... Bas willft bu von bes Beibenmullers Toni? Die ift bir nichts foulbig. Aber er? aber Abam? Die Banbe ber Schlaflojen ballten fich, fie fühlte einen Stich burd's Berg und fie fnirfchte vor fich bin: "Wenn er untreu werben fonnte! Rein, er fann's nicht, aber wenn er's fonnte, ich leid's nicht, ich trete in die Kirche mit meinem Joseph, nein, bas nicht, ich nehme ihn nicht mit, ich allein, ich fchreie: ich leib's nicht, und bann will ich feben, ob ein Pfarrer fie gufammengibt."

Der Bach fliest wieder still durch ein Wiesenthal; batd da bald bort am Userrand sieht ein Laubholzbaum, aber hüben und brüben an den Bergen dichte hoch stämmige Tannenwälder; über Felsen stürzt der Bach

wieder in unwegsame Schluchten; jest geht's ichnell. Da ift ein Markftein. "Jest find wir babeim" bat da einmal ber Abam gefagt, und es ift boch noch eine gute Stunde bis jum Rottmannshof, ba ift ja icon ber Otterswanger Balb, ber bagu gebort, und es ift ein filles Blanden am Bad - Die Schlaflofe fabrt fich mit ber falten Sand über bie beißen Wangen, bort bei ber breiten Buche, bort bat fie Moam gum Erstenmale gefüßt. Rein Menfc auf ber Belt glaubt's, und fie felber hatte es auch nicht geglaubt, bag er fo berglich und gut und fo gesprächsam und fo lind und fo luftig fein tann. Es mar ein iconer Commertag, geftern bat's fürchterlich gewittert, bas mar ein Sturm und Blit und Donner, bak man batte glauben mogen, es bleibt fein Baum mehr aufrecht fteben im Balb. fo ift's bier oben, fo braugen im Balb und fo brin im Saufe; ba ift auch oft ein Gelarm und Schelten und Poltern, daß man glaubt, Alles wird einander ermorben, und am andern Tag ift Alles nicht ba gemefen. Ein iconner Commertag mar's bamals, in allen Rinnfen fließen Bache und thun laut und eilen, wie wenn fie mußten, baß fie nur einen Tag gu leben batten, und morgen ift wieber nichts ba. Die Bogel fingen und bie Baiderin am Bad fann auch nicht anders, fie muß auch fingen, und warum foll fie nicht? Sie ift ja noch jung und ohne Sorgen. Sie kann viel Lieber, fie hat fie von ihrem Bater gelernt, ber vor Beiten ber luftigfte und gefangreichfte mar. Es fommen Manner ben Bach berunter, es ift jest wieber Baffer genug jum Flößen, und ichau, wie geschickt! Da tommt

Abam, der Hausschfn, auf einem einzigen Stamm, der Stamm breit sich immer ringsum, aber der Mdam ist geschickt, er hält sich sest und aufrecht, und wie er bei der Wasserin ist, läst er den Stamm allein schwimmen, stemmt die Ruderstange in den Bach, hebt sich daran in die Höhe und springt mit einem keden Sahan's User. Die Wässerin lacht, wie sie den riesigen jungen Mann mit den hohen Wasserstiesen in der Lust baumeln sieht; und sie erschrickt in's Herz hinein, wie er plöhlich vor ihr steht.

"Ich hab' dir's schon lang sagen wollen, ich dank' dir" — sagt Abam.

"Warum? Wofür?"

"Daß du es bei meiner Mutter aushältst."

"Ich diene, bekomme meinen Lohn und muß auch was dafür aushalten, und beine Mutter hat's hart genug, sie ist bös auf unsern herrgott, weil dein Bruder beim Holsschlagen umgekommen ist; sie ist mit Gott und ber Welt bös und hat's selber am bösesten dabei."

Moam schaut sie mit großen Augen an; "du bist... bit wärst..." stottert er, "ja du!" Es judt in seinen Wienen, er halt die Hafenstage hoch, und plößlich schreit er: "Wollt ihr euch da hinlegen? Fort von ba!"

Er springt in den Bach, daß das Masser hoch aufsprist und stößt die Stämme, die sich dei einer Biegung des Ufers auf einander gelegt hatten, mit gewaltiger Kraft in die Strömung.

Martina sieht ihm staunend nach. Was geht mit bem Abam vor? Er verschwindet, man hört ihn weiter uuten noch mit den anderen Flößern schreien, dann ift alles still.

Wochenlang rebet Wam mit Martina kein Wort, er grüßt sie kaum. Aber im hertibe — bie Kühe weiden auf der Wiese und auch der Siter. Martina gest an der Wiese vorüber, den Berg hinab — es ist kein Brunnen am Hause auf der Hochene, man muß das Arinkvasser halbwegs des Berges holend sie kund der Kopf hoch hebt und zu rennen beginnt. Es ist schon, wie das schwerfällige Thier so leicht daher tänzelt, aber der hirtungunge rust: "Rette dich, Martina! Der Stier ninnt dich auss."

Martina thut einen gellenben Schrei, rennt mit zurückgewandtem Geschie davon und ftürzt nieden. Schon hort sie das Schnauben des Stiers sich nahe, aber jett brüllt er mächtig am Boden. Abam ist herbei geeilt, er fast den Stier an den hörnern und brückt ihm den Kopf nieder, bis die Knechte herbeikommen und ihn bandigen bessen.

Martina ist gerettet und Abam sagt nur: "Ein andermal, wenn du an der Wiese vorbeigehft, set' bein rothes Kopftuch nicht auf."

Abam ift voll Blut, und Martina fragt: "Um Gottes willen! hat bir ber Stier was gethan?"

"Mad' keinen Larm, es ift gar nichts; ber Stier blutet aus bem Maul, und da hat er mich vollgesprist. Geh' du jest und hol' Wasser. Er wandte sich und ging nach bem Weiser, um sich rein zu waschen.

Erft brunten am Brunnen murbe Martina ihres

Schred's recht inne; sie erkannte, in welcher Gefahr sie gewesen und wie Wam sie gerettet hatte. Sie weinte, und in biese Ahränen floß auch Bewunderung und herzinniger Dant für den ftarken, guten Menschen. Am Mittag hört sie, wie die Mutter zu Abam sagt: "Du bist der einfältigste, nichtsnußigste Gesell von der Welt; geht in Todesgefahr, um eine dumme Magd zu retten."

"Will's nicht mehr thun," erwiderte Abam.

"Glaub's," sagte der Bater schmunzelnd, "das thuft du nicht zum zweitenmal, daß du einen Stier an den Hörnern sest hältst und bleibst am Leben. Nur schade, daß das Niennand zeschen hat. Das ist ein Stück, von dem die ganze Gegend reden müßte."

Mbam grußte von da an Martina freundlich, redete aber fein übriges Wort mit ihr. Er schien sich daran zu genügen, daß sie ihm zu einem rechten Röttmannsftüc verholfen hatte.

Wieder wusch Martina am Bach, da stand Adam vor ihr.

"Bist wohl auf?" fragt er.

"Nein, mir liegt noch der Schred in den Gliedern, aber dir werde ich mein Leben danken, so lang ich —"
"Davon will ich nichts hören. Der Stier ist eigentlich nicht bös. Es ist kein Thier bös, kein Rohund kein Stier, wenn man's nicht durch hehen und Stupfen und dummes Aufscheuchen von jung auf bös macht. Dann sind sie's freilich. Zest aber, ja, ja wohl... Nicht wahr, du weist Alles und du... du baft nich auch so grad voie ich dich?"

Er konnte nicht viel reben, aber im Blid seines Auges lag eine gebannte, tiesmächtige Järklickseit, wie er Martina anschaute und seine Hand auf ihre Schulter legte. Und damals hat er den ersten Kuß gegeben, und es hätte kein Mensch geglaubt, daß der Adam so lanst und so gut sein kann; aber weh hat's doch gethan, wie er sie um den Hals nimmt, er hat eben nicht gewußt, daß das start zugesaßt ist, und er lacht, wie ihm Martina das sagt, und er sittet: "Lehr wich's, wie man Einen sanster um den Hals nimmt. Stell' dich da auf den Baumstumps. So!"

Und ba fie ihn umfaßt, trägt er fie herum wie ein kleines Rind, und fie ift boch auch ftark und groß.

Sie stehen wieder neben einander unter der Buche, und Martina schaut auf durch die Blätter, worauf die schrägen Sonnenstrahlen fallen.

"Schau', wie fcon ber Baum!" fagt fie.

"Der ift nichts nut," erwidert Abam, "der hat lauter Balb (Gezweige) und fast feinen Stamm."

"Ich mein's ja nicht fo. Schau' nur, wie grungolbig er jest gligert und glanzt."

"Saft recht, das ift schön," sagt Abam, und sein Auge ift so mild, und auf seinem derben hochrothen Angesichte spielen gitternobe Sonnenstrahlen. Zum Erstenmal schien ihm aufzugeben, daß ein Baum noch anders anzusehen ist, als um seinen Holzwerth zu schäten.

Und so oft Martina an den Aufblick durch die Buche dachte, da war's, als ob jener Sonnenstrahl ewig leuchtete und nie verlöschen könne.

Die zu einer Betheuerung bie Sand Martina's

faffend, sagte Adam: "Den Baum laß ich stehen, der darf nicht geschlagen werben. Baum, komm' zur hochzeit! Ober nein, bleib' nur stehen, du follst lustige Musik hören, wenn's zur hochzeit geht. Martina, schenk" mir was. hast du nichts, was du mir schenken kannt?"

"3d bin arm und hab' nichts."

"Ich sehe was, bas ich haben möchte. Schenkst bu mir's?"

"Ja - mas es ift, mas bu willft."

"Shau', da auf beiner Bruft, da ist bein Name eingesett; reiß' das Stück aus und gib mir's."

"Das Herz aus bem Leibe reiße ich mir aus und gebe bir's."

Sie wandte sich ab, riß aus dem hemde das Stüd, wo ihr Name eingesest war, und gab's ihm.

"Ich geb' bir nichts," fagte er, "fieh' bich um, fo weit bu fiehft, Alles ift bein."

Bei diesem Anruf, wie reich Mam war und wie arm Martina, wollte Trauer über sie kommen, aber Adam hielt ihre Hand, und da hatte nichts eine Macht als er allein.

Es war eine übermächtige, wilde, Alles vergessende Liebe, die die beiden erfaßt hatte, und bald kam Trauer und Elend.

Abam war zum Erstenmal in seinem Leben mit einem Floß rheinabwärts bis nach Holland geschickt worden, und in der Zeit seiner Abwesenheit wurde Martina mit Schimpf und Schande aus dem Hause verstoßen... Das waren die Bilber der Bergangenheit, glückielige und jammervolle, sie zogen jest wieder einmal vor Martina in der Dachkammer vorüber....

Sie bedte sich die Augen mit dem Kissen zu. Die Hähne krähten jest im Dorfe, da die Mitternacht sich gewendet hatte.

"Das ist des Haspele's Hahn, der so fraht; der Haspele hat sich ja die neumodischen Hilber angeschaft. Wie grob und breit fraht der hochbeinige Hahn; da klingt's dei den Einheimischen viel lustiger. Der Haspele ist doch ein guter Mensch und gegen das Kind ist er so seelensgut; der hat's gut gemeint, wie er einmal gesagt hat: Martina, in meinen Augen bist du eine Wittfrau, und eine brade Wittfrau. — Ja, aber lieber Gott, mein Mann lebt noch — Du dauerst mich, aber ich kann icht. Kein, nein, kein Gedanke....

Ohne Ruhe zu finden, harrte Martina ben Tag heran. Oft schien sich der Schlaf ihrer erbarmen zu wollen, aber kaum hatte sie die Augen geschloffen, als sie wieder ausschaft; sie glaubte die Stimme der wilden Abttmännin zu hören, ihr scharfes höhnendes Gesicht zu sehen, und leise sagte Martina vor sich hin: "Ik noch nicht Rag?"

### Bweites Rapitel.

Ein Zwiegesang wirb unterbrochen und wieber aufgenommen.

Um biefelbe Stunde, als bas Rind in ber Dachfammer erwachte und fo unrubig blieb, brannten neben ber Lampe noch zwei Lichter in ber Wohnstube bes Pfarrhaufes, und brei Menichen fagen wohlgemuth um ben runben Tifch; es war ber Bfarrer, bie Bfarrerin und beren Bruber, ein junger Landwirth. Es war behaglich marm in ber Stube; in ben Paufen bes Gefprachs borte man balb einen Bratapfel auf bem Dienfims gifchen, balb fprach ber Reffel in ber Dienröhre auch ein Wort barein, als wollte er fagen, es ift noch Stoff genug ba ju gutem Grog. Der Pfarrer. ber fonft nicht rauchte, befaß bie Befdidlichfeit, baß er, wenn ein Gaft fam, auch ju rauchen verftanb; babei vergaß er aber boch feine Dofe nicht, und fo oft er eine Brife nabm, bot er auch bem Schwager eine an, ber bann regelmäßig bankte. Der Pfarrer betrachtete mit offenbarem Boblgefallen feinen Schwager und die Pfarrerin fab auch bisweilen von ibrer Stiderei - es ift ein Geschenk für morgige Beibnachten mit strahlenden Augen in das Angesicht ihrers Bruders.

"Das haft du brav gemacht," wiederholte der Kfarrer, und sein seines längliches Gesicht mit den feinen schmalen Lippen, den wasserblauen Augen und ber hohen gewölbten Stirne gewann einen noch ftarferen Ausbruck innigen Wohlwollens, als sonst immer barauf ausgebreitet lag. "Das haft du brav gemacht, daß du bie Feiertage für uns Urkaub genommen hast, aber," sehte er lächelnd hinzu und schaute nach der Flinte, die in der Ecke lehnte, "dein Jagdgewehr wird dir hier nicht viel einbringen, wenn du nicht vielleicht das Glück haft, den Wolf zu tressen, der hier in der Gegend umgehen soll."

"Ich bin nicht bloß zum Besuch und nicht bloß zur Jaad gekommen," entgegnete ber junge Kandwirth mit wohltönender, tief ansprechender Stimme, "ich soll Ihnen, lieber Schwager, auch die Bitte an's Serz legen, daß Sie Ihre Bewerbung um die Stelle im Obenwald zurücknehmen und warten mögen, dis eine Stelle in der Rähe der Hauptstadt selbst offen wird. Der Ontel Zettler, der jeht Consistorialpräsident wird, hat versprochen, Ihnen die erste offene Stelle zu geben."

"Ift nicht möglich. Es wäre mir erwünsicht, sin Lina und für mich, den Eltern nach zu sein, und ich habe auch oft einen wahren Durft nach guter Musti; aber ich tauge nicht in die neue Orthodoxie und in das Aufpassen, ob man auch streng kirchtich predige. Und da ist unter meinen Amskörüdern ein ewiges Gesorge sin das Seelenheil der Pfartkinder, ein gegenseitiges Necepte-Geben, das viel von Prahlerei hat. Es ist damit, wie mit der Erziehung; se weniger von Erziehung Eltern anwenden, um so mehr wissen sie sehr gescheit davon zu hprechen. Seib brad und ihr ergieht ohne viel Runft und ohne beständige Angft und Fürsorge eure eignen Kinder und eure Pfarrfinder. 3d weiß, ich ftebe auf bem Boben ber reinen Lebre, fo weit meine Rraft reicht, und überhaupt bin ich eigentlich ein Gegner aller Berfetungen. Man muß mit ben Menichen alt werben, auf bie man mirten foll. In einer guten Staatseinrichtung follte man auf ber Stelle bleibend in Gehaltserhöbung vorrüden. 3d babe mid um bie Stelle im Dbenmalb nur gemelbet, weil ich fühle, baß ich fur bie Strapagen bier anfange alt ju werben und auch weil ich einer Robbeit nicht webren fann, die mir bas Berg emport. Doch, lag une jest fingen."

Er ftand auf, feste fich an bas Rlavier und begann bas Borfviel feiner Lieblingsmelobie, und bie Bfarrerin und ber junge Landwirth fangen mit wohlgeübten Stimmen bas Duett aus Titus:

Lag Blud, lag Schmers uns theilen.

Es war wie ein Sichfaffen treuer Sanbe, ein glud: feliges Umidlingen, indem bie beiben Stimmen gufammentonten in ber marmbergigen Delobie.

Schon mabrend bes Singens mar es mehrmals, als ob man Beitschenknallen bor bem Saufe borte; man achtete nicht barauf und rebete fich auch wieberum ein, baß es Täufdung fein muffe. Jest, ba ber Befang geendet batte, borte man rafches und lautes Beitschen= knallen; bie Bfarrerin öffnete bas Tenfter und fragte in bie Racht binaus: "Ift Jemand ba?"

"Ja freilich," antwortete eine grobe Stimme. Muerbad, Schriften, XXI. 2

Die Psarrerin schloß schnell das Fenster, denn ein eisiger Luftstrom drang herein und die Wangen der Sängerin glüßten. Der junge Landwürth wollte nachschauen, wer es sei; aber die sorgliche Psarrerin hielt ihn zurück, well er auch erhigt sei. Sie schiedte die Wagd hinab und beklagte unterdeß, daß vielleicht ihr Wann noch beute in solder Nacht auf den Weg mäffe.

Die Magd kam balb wieder und berichtete, es sei ein Fuhrwerk ba von der wilden Röttmannin, der Herr

Pfarrer folle fogleich zu ihr fommen.

"Ist ber Abam da oder ein Knecht?" fragte ber Pfarrer.

"Gin Anecht."

"Er foll herauf kommen und einstweilen etwas Warmes zu sich nehmen, bis ich fertig bin."

Die Psarrerin bat und beschwor ihren Mann, sich boch heute nicht mehr bem bösen Vrachen zu lieb in Zebensgesahr zu begeben, es sei zich ob dei Tag in solder Jahreszeit lebensgesährlich, den weiten Weg nach Köttmannshof zu sahren, wie viel mehr bei Nacht.

"Muß ein Arzt zu einem Kranken und darf nicht nach Wind und Wetter fragen, wie viel mehr ich," erwiderte der Pfarrer.

Der Knecht kam in die Stube, ber Pfarrer gab ihm ein Glas Grog und fragte: "Steht's so schlimm mit ber Röttmannin?"

"Go! So schlimm juft nicht. Sie kann noch weiblich schimpfen und fluchen."

Nun beschwor die Pfarrerin ihren Mann abermals, boch ju warten bis es Tag sei; sie wolle es vor Gott verantworten, wenn die wilde Köttmännin ohne geistlichen Beistand aus der Welt gehe. Die Pfarrerin schien aber doch schon zu wissen, daß ihre Einreden nichts helfen, denn während sie so bringend abmahnte, schüttete sie etwas Kirschengeist in ein strohumslochtenes Fläschen, holte den großen Schaspelz herbei und stedte das Fläschen in die Tasche.

Der junge Landwirth wollte den Schwager begleiten, aber dieser leinte es ab: "Aleib' du zu hause und gest dald zu Bett," sagte er unter der Thir. "Geht nicht mit, ihr werdet sonst heiser, und ihr sollt mir während der Feiertage noch viel mit einander vorsingen. Die schöne Mozart'sche Melodie wird mich auf dem Weg begleiten."

Bruber und Schwester gingen bennoch mit einander bis vor das Haus, wo der Pfarrer einstieg; die Pfarrerin widelte ihm noch die Füße in eine große wollene Bede und sagte während bessen zu dem Knechte: "Warum habt ihr einen Schlitten genommen und nicht einen Wagen?"

"Wir haben bei uns oben viel Schnee."

"Ja, so seib ihr ba oben; ihr benkt nie, wie es anderswo ist und ob man sich die Elieder zerbricht auf bem gefrornen Boben. Fahr' nur Langam bis auf Harzened. Gebt recht Acht. Otto, steig' auf der Otterswager Jöhe lieber aus. Nein, bleib' sihen, du erkälkest dich sonst. Behüt' Euch Gott!"

"Gut' Nacht!" rief noch der Pfarter; es klang dumpf aus der Bermummung heraus; die Pferde zogen an, der Schlitten ging davon und man hörte ihn noch weit hinaus durch das Dorf poltern und follern. Bruber und Schwester gingen in's haus jurud.

"Ich kann dir nicht sagen, wie wohl mir's thut, wieder deinen Mann zu seben und zu hören," sagte der junge Mann zur Pfarrerin in der Stube, "ich meine, je älter er wird, um so deutlicher wird seine reine schone Natur, oder ist es nur an mir, daß ich ihn immer deutlicher sehe?"

Die Bfarrerin nidte und fagte: "Ja, bu baft meinen Mann gewiß von Bergen lieb, aber bu fannft bir boch nicht benten, mas für eine reine Geele, mas für ein beiliges Berg er ift. Mogen bie Leute fagen, baß er nicht firdlich genug; er ift felber eine Rirche. Dan wird fromm burch ibn; er braucht weiter gar nichts ju thun, als ba ju fein, fein gutes Befen malten ju laffen; feine Canftmuth, feine unverwüftliche Liebe und Gerechtigfeit, bas macht, bag alle Menfchen, wenn fie ibn nur feben, gut und fromm werben; und fo ift's auch in feinen Brebigten, ba ift jebes Bort Geele, lauter Rern. Gigentlich bat er's gut, Die Bemeinheit und die Robbeit begegnet ihm nicht. Der Maler Schwarzmann von bier, ber einmal acht Tage bei uns gemesen ift und geseben bat, wie bie vierschrötigen Bauern gegen ibn find, bat ein gutes Bort von ibm gefagt: unfer Pfarrer fann Jeben gwingen, bag er in feiner Gegenwart bochbeutich benten muß. Es bat mir früber oft mebe getban, bag ein folder Mann auf biefer Bobe unter Bauern fein Leben verbringen foll, aber ich habe einsehen gelernt, gerabe bie bochfte Bilbung, bie wieber einfach ift wie die Bibel, ift ba am rechten Ort." Es läßt fich nicht fagen, ob das Entzüden, mit dem die Schwester sprach, oder das, mit dem der Bruder gubörte, größer war, so wenig sich sagen läßt, ob für ein gutes Herz das Anschauen eines vollen Glüdes oder der Besitz desselben größer ist. Und es gibt ja ein Glüd, das Niennand zu eigen gehört, sondern Allen, die es zu empsinden verstehen, und das ist die Extennissie eines reinen Herzens und die Liebe zu ihm.

"Ich weiß jest, wo er ist," suhr die Psarrerin sort, und starrte drein, als sahe sie es dor sich; "jest ist er an der großen Hagebuche, und jest sahren sie um Harzenech, da geht immer ein böser Wind. Wickle dich nur gut ein. Ich glaub', daß du die wilde Nöttmännin noch bekehrst, ich glaub's; du kannst Alles; und ich glaub', daß du noch den Adam mit der Martina traust und dann bleiben wir doch wieder gern hier."

Der Bruber wagte es kaum, die verzückt Dreinschauende anzureben. Endlich fragte er: "Wer ist benn die wilbe Röttmännin und Abam und Martina?"

"Gut, set, dich her, ich will dir erzählen. Ich könnte ohnedieß keine Ruhe sinden, bis ich weiß, daß Otto unter Dach ist."

## Drittes Rapitel.

Ron ben wilben Röttmannern.

"Es gibt noch wilde Menschen, wahre Unholde hier oben. Bon biesen wilden Röttmännern ließe sich viel berichten."

"Erzähle!"

"Es find große ungeschlachte Menschen, und fie thun fich was barauf ju gut, bag man auf viele Ge= ichlechter gurud Ungebeuerlichkeiten von ihnen ergablt, und ba fie reich find, fonnen fie noch immer berlei ausführen. Der Bater bes jegigen Rottmann, ber, ju beffen Frau Otto eben gerufen murbe, foll eine fo mächtige Stimme gehabt haben, bag ein Landjager, ben er anschrie, rudlings auf ben Boben fiel. Gein Sauptveranugen bestand barin, in ben Wirthsbäusern, wo er gegeffen batte, die ginnernen Teller zu Rugeln aufammen gu rollen. Der jegige Röttmannsbauer foll beim Tang immer ein Dupend ber fcmeren eifernen Reile, mit benen man bas Sola fvaltet - fie nennen fie bier ju Lande Speibel - in ben langen Rodichogen gehabt haben, bamit ihm Alles ausweichen muß und er Raum genug bat jum Tangen. Tangen, bas war auch feine größte Luft, vier und zwanzig Stunden obne Aufhören, bas mar für ibn ein leichtes Spiel, und in ben Baufen wurde unaufborlich getrunken, ein Schoppen nach bem andern. Um aber zu wiffen, wie viel er getrunten und zu bezahlen babe, brebte er fich jedesmal mit großer Geschicklichkeit einen Knopf von feiner rothen Beste und zulett von seinem Rod ab und löste fie bann am Schluffe beim Wirth wieber ein. Der Mte mit ber ftarten Stimme verbietet ibm einmal, baß er noch am Tage bei einer Hochzeit brüben in Wengern bleibe, er folle vielmehr eine Wiefe brunten im Otterswanger Thal abmaben. Strenge Rucht unter fich baben bie Röttmanner immer gehalten. Der geborfame Cobn folgt alfo, tangt bie gange Racht wie toll; am Morgen kommt ber Starkstimmige auf bie Wiese und bort Mufit. Bas ift bas? Da mabt Giner und fiebt fo feltfam aus? Der Starfftimmige tommt naber. Richtig, ber Cobn mabt wie befohlen, bat aber eine Traget auf bem Ruden und in ber Traget einen Beiger, ber ibm beständig vorgeigen muß, und fo mabt er Wiefe auf und Wiefe ab, bis alles barnieber, und bann tangt er mit feinem Geiger auf bem Ruden wieber binüber bis Wengern gur Sochzeit. - Man fagt fonft im Spruchwort: Alles tann geftoblen werben, nur fein Mühlstein und fein glübend Gifen; aber ber Speidel-Röttmann bat boch einmal einen Dublftein geftoblen, wenigstens bei Seite gefcafft. Dem Beibenmuller jum Boffen malst er einmal in einer nacht einen Müblitein ben balben Berg binauf. Der Speibel-Röttmann hatte zwei Cohne, Bingeng und Abam; ber altere, Bingeng, mar weniger ftart, aber tudifch wie ein Luchs, bas batte er von feiner Mutter, benn bosartia find die Röttmänner nicht, nur ungeberdig wild.

Bingeng foll bie Holghauer geplagt haben wie ein mabrer Eflavenhalter. Gines Tages murbe er von einem Baum erichlagen. Man fagt, und ber frühere Pfarrer behauptete es feft, Die Bolghauer hatten bas mit Abficht gethan. Ceit jener Beit ift bie Rottmannin, Die obnebieß nicht febr liebevoller Ratur mar, gu einem völli= gen Drachen geworben, ber gerne bie gange Welt vergiftete. Gie ift bie Gingige, bie meinen Mann grimmig haßt, benn fie will, baß er jeden Sterbenben, ju bem er gerufen wird, frage, ob er nichts zu beichten babe bom Tobe ibres Bingeng. Der Baum, bon bem Binzenz erschlagen wurde, lag lange unberührt im Walde, ba befahl bie Rottmannin eines Tages, bag man ibn abzweige. Gie mar unverfebens bei ben holzhauern, um fie gu beobachten und gu beborchen. Gie muß nichts Sicheres gefunden haben. Der Speibel-Röttmann wollte ben Stamm, ber einer ber iconften fogenannten Bolländerbäume mar, mit bem Alog rheinabmarts ichiden; er faate: Baum ift Baum und Gelb ift Gelb; marum foll ber Baum unnut verberben, weil er ben Bingeng erichlagen? Die Röttmännin aber mar anbers gefinnt. Sie ließ aus bem Reifig einen großen Saufen machen und verbrannte barin bie Rleider-bes Erichlagenen. Go muffen die in ber Solle verbrennen, die meinen Bingeng umgebracht haben, fcbrie fie immer babei. Cechs Pferbe und gebn Ochfen murben angespannt, um ben Stamm nach bem Sof gu führen. Es ging nur eine furge Strede, benn bie Wege find nicht bagu, um einen fo großen Stamm bergauf ju bringen. Er murbe breifach gerfägt, und nun liegen bie Rlote eben im Sof an ber

Thure. Die Röttmännin sagt immer, der Baum wartet, bis man Galgen und Scheiterbausen baraus macht, um die Mörder meines Vinzenz zu hängen und zu verbrennen. Oft sigt sie am Fenster und pricht auf die Klöke, wie wenn sie ihnen was sagen müßte, und sie sach jedesmal glüdselig, wenn ein Fremder darüber kolpert. Sie ließ auch, wie sonst nur bei den Katholischen in unserer Nachbarschaft der Brauch ist, dem Erschlagenen einen Bildstod errichten, drunten am Fußwege, der am Abhange des Hohltobel nach der Heiden-müble führt. Dort, tieser im Walde, ist der Binzenz erfolagen worden.

Den einzigen Sohn, der ihr geblieben ift, den Adam, behanbelt die Röttmännin hätter als ein Stieffind; man sagt, sie schlage ihn noch wie einen Kleinen Jungen, und er lasse köckes gefallen, und doch hat er sich schon als ächter Röttmann bewiesen und sich einen stolgen Beinamen erworben, denn er heißt in der gane Gegend: der Gaul. Er läßt einmal eben ein Pferd beschlagen, wie der Schuled von einem Breisgauer Bauern ein Pferd eintauschen will. Das Pferd ist an einen großen zweirderigen Karren gespannt, der mit Erbsen beladen ist. Der Breisgauer sagt: solch ein Pferd gibt's gar nicht mehr auf der Welt; das zieht, was drei Pferbe ziehen.

"Hoho!" screit der Mam Abttmann, der daneben steht, und das mit der größsen Stimme, daß der Breisgauer schier über den Haufen fällt und sich noch glidelich an seinem Pferbe ausehnt.

"Bobo! 3ch wette, bag ich ben Wagen mitfammt

ben Erbsen in drei Trageten bis zu der Krone hinuntertrage. Ist der Handel richtig, wenn ich das fertig bringe?"

"Es gilt," fagt ber Breisgauer.

Das Pferd wird abgespannt. Maam füllt die Erbeien in einen großen Bettüberzug und trägt sie richtig nach der Krone; dann nimmt er das Wagengestell und trägt es ebenso, und zulegt nimmt er die zwei großen Räber eines hüben und eines drüben auf die Schulter und geht damit nach der Krone. Wer ist stärker? Dein Gaul ober ich? fragt er den Breisgauer, und davon hat er den Namen Gaul.

Die Art, wie ber Speibel : Röttmann bie Belbenthat feines Cobnes bekannt machte, zeigt gang fein rubmgieriges Wefen, benn eigentlich ift er fein bofer Mann, nur ein Groftbuer erften Ranges. Am Tage nach ber Gaulsthat Abams war Jahrmarkt in ber Stabt, ber Schmieb von bier trifft ben Speibel = Röttmann im Wirthshaus und ergablt ibm mas vorgegangen. Da fagt ber Speibel = Röttmann: ergabl' mir's nicht bier. 3d gable bir eine Maide vom Beften, wenn bu ba auf die Strafe hinunter gebft und mir bie gange Beicidte jum Genfter beraufrufft. Und fo gefcab es auch. Der Speidel = Röttmann lag breit unterm Fenfter und Alles borte ftaunend gu, wie ber Schmied bie Beschichte ausrief. Der Speibel : Röttmann bat eigent= lich feine besondere Freude an feinem Sobn, dem Baul, aber er barf bas vor feiner Frau nicht merten laffen, befonders feit fieben Sabren nicht.

Dort überm Bachfteg, wir feben bas Sauschen von

unserm Fenfter, bort wohnt ein Schilder : Drechsler, ber Schilber David genannt. Er ift ein Ebrenmann. er ift einer ber Aermsten im Dorfe, aber er murbe eber verbungern, ebe er jemals etwas geschenkt nabme. Dabei ift er ein Schriftgrubler. Bei ihm ift am langften Licht im Dorfe und bas will für einen armen Mann viel beifen. Er bat eine Bibel, bie er icon fechzebnmal vom ersten bis zum letten Buchstaben, altes und neues Testament, burchgelesen bat; ich habe bie Bibel einmal geseben, Die Blätter feben eigenthumlich gerarbeitet aus, benn ber David liest immer mit ben vier Kingern. Auf bem erften Blatt ber Bibel ftebt immer ber Tag verzeichnet, mann er fie neu begonnen und wann er fie ju Enbe gelefen bat. Die langfte Reit ift etwas über zwei Sabre, breimal bat er fie fogar in weniger als einem Jahre burchgelesen, bas mar als feine brei Töchter auswanderten, bann, als er eine frante Sand hatte, bag man glaubte, er murbe fie verlieren, und gulett bas Jahr, in bem ihm fein Enfel, ber fleine Joseph, geboren murbe. In feiner Jugend foll er einer ber Luftigften gewesen fein, er fennt alle Lieber und hat fich einmal ein ganges Rlafter Solg erfungen. Er fommt einmal jum Bater bes Speibel= Röttmann und will Solg taufen. Der alte Rottmann ift eben in guter Laune und fagt: David, für jebes Lieb, bas bu mir fingft, friegft bu ein Scheit Bolg und ich fabre bir's vor's Saus, und richtig! ber David fingt fo viel Lieber, bag er fich ein ganges Rlafter Solg erfang. Davon beift er auch ber Rlafter = David. Er bort bas aber nicht mehr gern.

Die Frau bes Schilber David ift eine von jenen Naturen , die ihr Lebenlang eigentlich balb ichlafen , fie geben umber, thun ibre Arbeit ordnungemäßig, aber man bort fein übriges Wort von ihnen, nicht in Freud, nicht in Leib. Bir haben auffallend viele folder Menfchen bier. Dagu ift bie Frau bes Schilber-David feit einigen Jahren fast ftodtaub. Gie hatten fünf Tochter, lauter aroke, ftattliche Geftalten, und icon ale fie noch flein waren, aber ftramm und fraftig, fagte ber Schilder = David immer: bie find für auf's Baffer, bas beißt, für die Auswanderung nach Amerika; und in ber That, vier von feinen Töchtern find nach Amerika, amei mit ibren Mannern und zwei ledig, die fich jest auch brüben verheirathet baben; eine ift vor Rurgem gestorben, aber ben andern gebt es gut, und boch fann ber Schilder David Die Gebnfucht nach feinen Rinbern nicht perminden und jest fagt er oft: bas Amerika, bas ift ein neuer Drache, ber une bie Rinber wegnimmt. - Es mare bod bas Natürlichste, bag er auch auswanderte, er hat's bier bart, aber er fann nicht fort, und jest will er nun gar nicht mehr.

Die jüngste Tochter des Schilbers-David, Martina, war immer der besondere Stolz des Baters, denn sie war die Erste in der Schule. Du glaubst gar nicht, was das einem Kinde auf dem Dorfe sür einen Shar akter gibt; namentlich ein Mädchen kriegt da einen gewisen Stolz, eine Sprenhaltning vor sich, und Alles ordnet sich unter, noch die in die ülteren Jahre hinein. Sie war ein braves, seines Kind. Wenn sie zum Constitutionalen unterricht fant, hat sie mit äuserster Sorgialt

die Coube am Befen abgerieben, und auch die Andern angehalten, fich fauber ju machen, um . Treppe und Binimer rein ju laffen, und fie und ibre Gefvielen baben fich's nicht nehmen laffen und haben vor ber Confirmation die gange Rirche gescheuert. Als fie por bem Altar ftand, fie war über die Jahre entwickelt, ich babe nie mas Cooneres gefeben, und eine Frommigfeit lag wie eine Glorie auf ihrem Geficht. Gie ift oft gu uns in's Saus gefommen. Mein Mann batte feine besondere Freude an dem Rinde, und er ergablte mir, wie er am Tage nach der Confirmation Martina auf bem Kelbe getroffen und fie fagte: es fei ibr jest, als ware fie aus ber Beimath fortgefdidt worben. Gie wurde auch bald fortgefchickt. Gie mar fechzehn Jahre alt, als fie ju bem wilben Röttmann in Dienft trat. Der Röttmann gibt guten Lobn, und er muß, benn es halt's Niemand ein Jahr lang bei feiner Frau aus. Martina mar aber zwei Jahre bort . . .

Plöglich wurde die Pfarrerin in ihrer Ergählung unterbrochen, ein feltsames Rollengeklingel ging burch bas Dorf."

"Was ift bas?" fragte Couard.

Das ist der Eselstrupp aus der heidenmühle. Der Fahrmeg nach der Mühle ist sehr weit, aber die Spitragen korn und Mehl bergauf und bergab den schmalen Fußweg. Ich bergar und bergab den Knecht etwas sagen lassen; aber jeht ist's zu spät."

Erft nach wiederholter Aufforderung des Bruders fuhr die Pfarrerin in ihrer Erzählung fort:

### Biertes Rapitel.

Martina's Seimtebr.

Um Samstag Mittag vor Johanni saß eine Frauengestalt ganz in sich zusammengekauert hinter einem Felsen, der jäh abspringt in den Bach, dort, wo die Schwallung angelegt ist. Da kommt die Näherin Leegart — so sagt man bier für Luitgart — daher, sie will sich auf dem Heimweg von der Heidenmüßle den Ort ansehen, von wo sie einmal irre gegangen.

Die Näherin ist voll von Aberglauben, aber Niemand spricht mehr bagegen als sie. Wie sie nun an einem Samstag an den Felsen kommt und die Gestalt sieht, schreit sie laut auf. Da kauert etwas am hellen Tag wie ein Gespenst. Es ist Martina, sie richtet sich auf und schaut die Leegart an und klagt, sie habe sich tödten wollen, sie mitse aber leben um ihres Kindes willen; wenn das auf der Welt sei, wolle sierben. Leegart verspricht ihr schnell, zu Gevatter zu kehen, denn sie haben hier den Glauben, daß ein Kind, dem man vor der Geburt die Gevatterschaft versprochen, glüdlich zur Welt komme, und wenn es auch todt zur Welt komme, gleich seig sie. Die Leegart läßt nicht ab, sie tröstet und redet zu und bringt Martina in's Dorf.

Es war am Nachmittag; ich faß mit meinem Mann

im Garten, da hören wir drüben über'm Bach ein Jammergeschrei, das durch Mark und Bein schüttert, und kam sind wir aus der Laube, da kommt die Leegart tobtenblaß berbeigestürzt: "Herr Karrer, geben Sie um Gottes willen schnell zum Schlder=Navid, der Schilder=Navid will die Martina umbringen."

3d will mit, mein Dann beißt mich gurudbleiben; er gebt fcmell. Die Leegart fintt faft um, ich tann ihr gludlicherweise noch von unferm Raffee geben, und fie ergablt, bag bie Martina ju Fall gefommen. 218 ber David, der eben vor feinem Saufe Soly fpaltete, fie fab, babe er die Art erhoben und feiner Tochter gerade das Sirn spalten mollen. Serbeigeeilte Rachbarn entwanden ihm die Art, und jest ftellte er fich por die Sausthur und fcwur, Martina gu er= broffeln, wenn fie über feine Schwelle fame. Martina fiel por ber Schwelle nieber. Frauen brachten fie in's Saus, und als fie in die Stube-trat und ihren Confirmandenichein fab, ber an ber Band unter Glas und Rabmen bing, ba that fie einen Schrei, fo laut, fo burchbringend, baf wir ibn bis bier berauf borten; fie fiel in Obnmacht nieber. Man erwedte fie, ber David aber rief immer: "Bringt fie nicht wieder gum Leben, benn ich ichaffe fie boch binaus. Berr Gott! herr Gott! Dad' mich blind, verflucht feien meine Augen. Der Drache bat mir meine anderen Rinder geraubt, und jest, jest ...."

Er stürzte auf Martina los. Es gelang, ihn zu bändigen, und Leegart eilte, meinen Mann zu rusen. Wir warteten lange, bis mein Mann wieder kam. Er brachte ben David mit, er führte ibn am Arme und David ging ftolbernd wie ein Blinder; er batte ben But tief in die Stirn gebrudt und fagte immer: "Berr Pfarrer, ja, ich bitte, fperrt mich ein, ich bin fonst meiner nicht Berr. Dein Rind, mein bestes Rind, mein einziges Rind! Gie ift meine Krone gewesen . wie Sie es ibr in ben Confirmandenfpruch gefest haben, und fo . . . Berr Gott , was willft bu mit mir , daß bu mich fo beimfuchft? Es foll nicht fein, ich foll nicht unbeschwert babingeben! D, Berr Pfarrer, wenn man einem Rinde gufiebt effen, wie's. ibm ichmedt, es ichmedt fiebenmal beffer, als wenn man felber ift. D, wie lang pflegt man fo ein Rind und freut fich, bag es ftart wird und machet, und bas und jenes fagt, mas gescheit und gut ift, und freut fich, wenn es aus ber Schule fommt und etwas gelernt bat, und freut fic. wenn es brifcht, wenn es Soly fammelt und wenn es fingt, und ba tommt auf Ginmal ein Denich und verwüstet bas Alles. Meine andern Rinder find ausgemandert und fie leben und ich babe nichts bavon: meine Martina ift babeim geblieben, fie lebt vor meinen Augen und ift mehr als tobt. Wenn ein Rind recht= ichaffen ift, ift man boppelt gludfelig, aber boppelt und taufenbfach ungludfelig tann Ginen ein folechtes Rind machen. 3ch bente mir bas Birn aus und fann's nicht finden - und fann's nicht finden, wo ich's verfehlt, und es muß doch fein, und mein auter Name . . . "

Er sah mich jett, und laut schluchzend fast zusammenbrechend rief er: "Frau Pfarrerin, und Sie haben fie auch immer so lieb gehabt! Sie hat mir ben Tobesftoß gegeben, ich spur's."

Die Füße trugen ihn kaum. Wir brachten ihn in die Stube, und bort saß er gewiß eine Stunde lang wie leblos, er hielt die Hand vor das Gesicht und die Thänen quollen zwischen den Kingern bervor.

Endlich richtete er sich auf, stredte und reckte sich und fagte: "Gott vergelte Ihnen Alles, herr Psierrennd sache; "Gott vergelte Ihnen Alles, herr Psierren, denn ich meine Martina — — — " er vurde wieder von einem Artänenstrom unterbrochen, da er den Ramen namtte — "wenn ich meiner Martina trigend ein Leid zufüge, sei es mit Wort oder Ahat. Gott hat mich gestraft durch sie, ich muß ein schwere Sünder sein. Ich war zu stolz auf meine Kinder und auf sie, ja gerade besonders auf sie, und sie ist jeht auch armselig genug. Ich will mich nicht weiter verstündigen."

Mein Mann wollte ihn wieder heimbegleiten, er lebnte es ab.

"Ich muß lernen, mit diesem Schandssed allein ihrer die Straße gehen. Ich bie fin zu stolz gewesen. Wein haupt ist gebengt, bis ich in die Grube sahre. Rochmals tausend Dank. Gott vergelk's!"

Der ehemals ftolg aufrecht gehende Mann schlich jest wie eine Jammergestalt heimwarts. Erst jest konnte mir mein Mann ergählen, wie Gräßliches er erlebt.

Die Leute haben mir aber später berichtet, baß mein Mann eine Gebulb und Sanftmuth ohne Gleichen

gegen ben Schilber-David übte. Denn bieser hätte gern Alles gerrifien und ichrie immer: "3ch bin Siob! Strede beine Hand herunter, Gerr Gott, und reip mir die Junge auß dem Nachen; ich muß stuchen, stuchen auf die gange Welt. Es gibt keine Gerechtigkeit; keine im himmel und keine auf Erben."

Es gelang meinem Mann, ihn zu beruhigen; als aber ber Schilber-David fort war — so ermattet, io tobtmübe habe ich meinen Mann nie gesehen, wie bamals.

Die Leegart hat ihr Wort gehalten und hat Gewatter gestanden bei dem kleinen Joseph, und Bater Rom kan jur Tanse in's Dorf. Er wolke, daß der Schilder-David ihn durch's Dorf begleite, damit die Welt sehe, wie er zu ihm halte. Der Schilder-David ging aber nicht mit ihm. Zu Haufe soll es Abam haben schwer büßen müssen, daß er es wagte, in's Dorf zu gehen, und er wird seitbem bewacht und gesangen gehalten wie ein Verdrecher, denn die alle Röttmännin hat willsährige Spione in Lohn und Brod. Dafür ist sie nicht gesige.

Der Schilber-David war ein sleißiger Kirchgänger, aber nach der Geburt des unerwünschten Enkelchens ging er gewiß zwei Monate lang nicht in die Kirche; wenn er zur Kirche läutete, flagte er immer auf's Neue, daß er vor Schimpf nicht in die Kirche gehen tönne. Wenn's aber Riemand sah, trug er das Enkelchen gern in der Stube herum.

Der Knabe scheint es ihm wahrhaft angethan zu haben. Er trug bas Kind umber und wartete es wie

eine Mutter. Stundenlang fonnte man ibn am Reierabend und bes Conntage bruben am Gartengaun fteben feben, und Grofvater und Entel ftarrten in bas Welb und in ben Bachfturg, ber binter bem Saufe berabfällt, ja ber Alte gewöhnte fich bem Rinbe gulieb bas beständige Rauchen ab. mabrend er fonft bie Bfeife nicht aus bem Munbe brachte, und als ber Anabe laufen fonnte, war er fein beständiger Ramerad und führte ibn an ber Sand. Wenn bas Rind mit anbern Rinbern fpielt und ben Grofpater fieht, läuft es von allen Spielen fort und geht nicht mehr von ber Seite bes Grofpaters. Ja, wenn ein Rind fo leicht gu berberben mare, ber David hatte es mit feiner Gitelfeit verborben, benn er lebt faft gang von bem Rufe feines Enfeldens; tagtäglich erzählt er eine ber Rlugreben. die der kleine Joseph gethan, und wie gescheit er dem Anaben die Runge lofen fonne. Go ehrlich ber David ift, er weiß nicht mehr, bag er bem Rinde Bieles anbichtet, mas nicht aus ibm felber fommt, und bann fest er immer gern bingu: ja, wenn wir nur icon awangia Rabre alter maren, ba wird man im gangen Land bavon reben, mas mein Joseph ift. - 3ch babe vor Rurgem etwas gebort, bas von eigenthumlichem Rachbenten bes Knaben Zeugniß gibt. Es mar am felben Tage in ber nachbarichaft ein Rind geftorben und ein Rind gur Welt gefommen, und ber fleine Joseph fagte: nicht mahr, Grofvater, wenn man geboren wird, ba ichlaft man im himmel ein und wacht auf ber Erbe auf, und wenn man ftirbt, ba ichlaft man auf ber Erbe ein und macht im Simmel auf?



Der kleine Joseph ist aber auch beständig dabei, wenn sich der Großvater mit seinen Nachbarn bespricht, und da hört er von allerlei Lebensverhältnissen und Zerwürfnissen und kennt die ganze geheime Geschichte des Dorfes.

"Warum ergählst bu nicht von Martina?" untersbrach bier ber Zuhörer die Pfarrerin.

"Da ist nicht viel zu berichten, sie lebt still und emsig, hilfreich, wo irgend in einem Hause Roth ist, spricht kein übriges Wort und ist ihrem Bater mit unbeschreiblicher Liebe unterthan und er vergilt ihr das am besten in der Liebe, die er dem kleinen Joseph widmet."

"Und Vater Adam, der Gaul, was thut denn der?"
"Der lebt auch still für sich, und wie gesagt, er
wird von seinen Ettern auf dem Hose gesagt, er
wird von seinen Ettern auf dem Hose sie wie ein
Gesangener gehalten. Er läßt sich's gesallen, und
glaubt genug gethan zu haben, daß er bestämezh debeibtie wenn er die Martina nicht betäme, heirathe er
gar nicht. Natürlich, daß die Ettern Alles aufbieten,
ihn von Martina frei zu machen. Es sind ihr schon
gläusende Anerdieltungen gestellt, sehr annehmdare
Freier in's Haus geschickt worden, und der alte Möttmann will sie auskatten; aber sie hört nicht darauf,
und ihre beständige Entgegnung ist: "Ich wollte; aber
mein Joseph könnte keinen andern Bater kriegen, wenn
er auch wollte."

Besonders ein Better der Martina, ein wohlhabenber Schuhmacher, ber als Junggeselle lebt, scheint nicht

heirathen zu wollen, bis er gewiß ift, daß die Marting ibn nicht nimmt. Man beift ibn bier im Dorf ben Safpele, und ich weiß jest in ber That feinen wirklichen Ramen nicht. Un Keierabenden bafvelt er ben Mabden bas Garn, bas fie gefponnen baben, und barum beift er Safvele. Er ift ein autmutbiger Menich. ber jedes Jahr ben Faftnachtsbanfel fpielt, von einer Kaftnacht gur anbern ununterbrochen fort. Wo man ibn fiebt, fpielt man bas gange Sabr Kaftnacht mit ibm, und er geht gleich barauf ein; feine Dienen und feine Reden haben etwas fo Komifches, daß man nicht mehr weiß, macht er Cbaf ober Eruft, wie er benn meist eine rothe Rase bat, die für geschminkt gelten fann. Er bat bie Martina von Bergen lieb, und fie ibn auch, aber eben nicht anbers, als alle Mabchen im Dorfe ibn leiben mogen; jum Beirathen wird er nie kommen, es benkt Niemand baran, bak man ben Safpele auch heirathen fonne ....

"Gottlob," unterbrach sich hier die Psarrerin, "jett ist mein Mann bald unter Dach, wenn ihm, was Gott verfüte, nicht ein Unglid passirt ist. Es wäre die schönste Weisprachtsfeier, mit das liebste Geschent, wenn er die Köttmännin noch bekehren könnte, der Speidel-Köttmann gibt dann von selbst nach. Dann bleiben wir, wenn's nicht anders ist, auch wieder gern hier. Denn die Geschichte mit Martina und Maam hat endlich den Ausschlag gegeben, daß mein Mann sich von hier weggemeldet hat. Die wilden Röttmänner lassen nicht ab, und eben morgen soll alles setzig werden, daß der Abam sich mit des Geidenmüllers Toni

verlobt. Das Madden ift bas einzige aus einer anaefebenen Kamilie, bas er friegen fann. Gie bat eine junge Stiefmutter bekommen, und nun will fie aus bem Saus und wenn fie in die Solle mußte. Beibenmuller und ber Röttmann, diefe beiben Kamilien find die angesehensten, ober mas eben so viel ift, die reichsten in unserer Pfarrgemeinde. Ich muß felber fagen, ich möchte bas nicht mit erleben, ben Abam mit bes Seibenmullers Toni gur Rirche geben gu feben. Es ift entfetlich fur meinen Mann, ba oben fteben gu muffen und fein innerftes Berg por ben Meniden ausidutten. Beiligkeit und Gute und Treue predigen, und ju wiffen, ba unten figen Menfchen und fie figen in den vorderften Rirchenftublen, bu fannft bas Auge nicht von ihnen wenden, und ihnen ift Alles, mas bu fagft, nichts als leere Worte.

Horch jest ruft ber Bachter zwölf. Jest ift Otto gewiß unter Dach und ich weiß, er bewirkt Gutes. Jest wollen wir auch schlafen gehen."

# Fünftes Rapitel.

Der Tag ift trub.

Martina blieb die ganze Nacht so unruhig als spürte sie's, daß eben jest ein rechtschenes herz ihre ganze Lebensgeschichte auferwedt hätte. Sie war so voll Ungeduld, daß sie immer ausspringen wollte, hinaus in die Welt, um plöslich ihr Leben zu ändern. Als läge es in ihrer hand, das zu vollsühren. Die hähre frähen immer lauter, und da und dert hörte man auch eine Kuh schreie, einen hund bellen. Es muß bald Tag sein.

Martina stand auf und heizte die Stube, dann zündete sie noch ein Feuer auf dem Herbe an. Man muß heute die Morgensuppe besonders gut kochen, die Röberin Leegart kommt ja heute früh, der Joseph friegt eine neue grüne Manchesterjade. Auf dem Tisch lag noch die Schiefertafel, da hat der kleine Toseph gekern Abend einen riesig großen Mann hingezeichnet, entsehlich anzuschauen, und doch hat das Kind gesagt: "Das ist mein Bater." Es war Martina gar seltsam, da sie jeht die Figur auf der Tasel wegwische. Könnte kie's nur auch vegwischen, daß sie dem Kinde vom Bater erzählt, noch gestern Abend deim Sinschlafen, und ihm versprochen hatte, der Bater konne heute;

bas ist's ja, barum hat bas Kind heute Nacht breimal gerusen: ist noch nicht Tag?

Martina ftarrte lang in bas helllobernbe Feuer, und ohne bag fie es wußte, fang fie:

Treue Liebe brennt von Gerzen, Treue Liebe brennet heiß, O wie muß das Gerze lachen, Das von keiner Untreu weiß.

Komm ich Morgens auf die Gassen, Seh'n mir's alle Leute an, Meine Augen steh'n voll Wasser, Weil ich dich nicht lassen kann.

Als Martina mit bem Kubel unter bem Arm bie Thir öffnete, tam ihr ein heftiger, eifig kalter Windeltrom entgegen, sie heftete bas rothe Tuch fester, mit bem sie Kopf und hals umwidelt hatte, und ging nach bem Brunnen.

Der Tag ift talt, die Röhrbrunnen sind zugefroren, nur ber Schöpfprunnen bei der Kirche hat noch sließenbes Wasser. Eine große Schaar von Mädigen und Frauen umsteht das Brunnengeländer, und wenn Eines beim Uebergießen Wasser aus dem Einer verichittet, ist großes Geschrei, denn das Wasser gefriert alsbald, und man kann auf dem Glatteis kaum mehr kehen. Die Frühsonne blinzt einen Augenblic int Thal, es muß ihr aber nicht gefallen, denn sie berstect sich schwerber binter den Wolken. Die Matten und Aeder stehen hellgligernd im Morgenreif, das ist ein trauriger Anblick, es erfriert ja Mes ohne die schneebede. Rur auf den Bergen liegen dichte Schneebreiten.

"Gottlob, werbet feben, die Wolfen bringen heute rechtschaffenen Schnee."

"Es ware dem Feld zu gönnen, es ist ja ein Jammer, wie Alles gelb wird."

"Wir haben Weihnachten noch immer Schnee gehabt und zu Neusahr Schlittenbahr," so hieß es hin und her am Brunnen. Die Worte der Redenden spielten als leise Wölfchen von ihrem Munde.

"Jit's wahr," fragte eine ältere Frau die herzustretende Martina, "ist's wahr, daß der Pfarrer heute Nacht zu beiner Schwiegermutter geholt worden ist?"

"Ich glaub', bein Schwiegervater wird ben Baum, ber ben Bingenz erschlagen, gern zu Brettern verfagen und einen Sarg für seinen hausteusel braus machen."

"Und gut wär's, wenn sie einmal abzöge, dann kannst du beinen Saul kriegen."

"Und wirft gabme Röttmännin."

"Ich ließe die Alte zu Tod beten. Der Schneiber von Knuklingen weiß ein Gebet, mit dem man einen zu Tod beten kann."

"Nein, die mußt zu Tod fluchen."

So hieß es wieder in lebendiger Wechslelrede. Martin, die den vollen Kübel auf den Kopf gehoben hatte, sagte nur: "Nedet nicht so gottloß, es ist ja heut' der heilig Abend."

Cie ging langfam beimmarte, ale menn bie Worte

bie noch hinter ihr fielen, sie noch aushielten, und es ward ihr heiß, da sie benten mußte, daß der Keine Sosseph vielleicht geahnt hat, was in der Ferne vorgeht und darum so unruhig war. Sie hatte Adam vorgetworsen, daß er nicht auch leide, und er machte vielsleicht in derselben Stunde das schwerste Leich durch, das einem Menschenfind ausgerlegt sein kann: was das Liebste aus Erden sein muß, scheiden zu sehen mit qualender Bitterkeit in der Seele.

Die am Brunnen verblieben waren, hatten gar feine Eile mehr, sie standen auf ihre vollen Kübel gelehnt, ja Manche mit dem Rübel auf dem Kopf und fprachen von Martina.

"Martina möchte jest gern in's Pfarrhaus."

"Und fie ist nicht gescheit. Der alte Röttmann hat ihr ihon zweitausend Gulden anbieten lassen, wenn sie ben Bater von ihrem Kind frei gibt. Aber sie will nicht." "Und der alte Schilder-David will auch nicht."

"Guten Morgen, Häspele!" hieß es plöglich, "was machen beine Hühner? Sind sie alle wohl auf?"

"Ist es benn mahr, bag bein Sahn fpanisch frabt? Berftebft bu benn bas?"

So wurde die einzige Männergestalt begrüßt, die mit einem Kübel zum Brunnen kant. So war Häspele. Er trug ein weißlich-graues gestricktes Wamms, und hatte auf dem Kopse eine bunte Zipselmüße, unter der ein spaßbereites, allzeit zum Lächeln erbötiges Gesicht in die Welt hineinschaute.

"Die Martina ist eben bagewesen, sie wird gleich wieder kommen," rief eine Frau im Abgeben.

Safpele lächelte banfenb.

Safpele mußte marten, bis Alle vor ibm Baffer batten; er wartete gern und war noch so gutmitbig. Allen aufzuhelfen. Eben als er auch für fich eingeschopft batte, fam auch Martina wieder, fie halfen nun einander gegenseitig auf und gingen eine aute Strecke mit einander, benn Safpele mußte bor bem Saufe ber Martina vorüber nach bem feinigen. Unterwege berichtete ibm Martina, bag ber Pfarrer beute Racht gur Röttmännin geholt worben und noch nicht wieber gu= rud fei. Sie fonnte fich nicht enthalten, ihre Soffnung auszusprechen, bag ber Pfarrer vielleicht bas barte Berg erweicht; aber Safpele fagte: "D glaub' bas nicht! Cher wird ber Bolf, ber jest bier in ber Begend umgebt, in meine Stube tommen und fich von mir anbinden laffen wie meine Beis, ebe die Rottmannin nachgibt. Ich habe bir ja Alles erzählt wie's gemefen ift, als ich vor acht Tagen beinem Abam bie neuen Stiefel gebracht habe, und ich habe bir's ja icon ausgerichtet, er kommt beute gang gewiß. Ich glaub's aber felbit, wie bie Reben geben, bag bu ibn frei gibft."

Martina antwortete nicht, aber vor der Thur ihres Hauses blieb sie plöglich stehen und sagte: "Schau', ba kommt ber Pfarrer heim."

Drüben auf dem Fahrweg, denn das Haus der Martina lag jenseits über dem Bachtlege, suhr eben langsam ein offener Schlitten die Straße heraus. Ein Wann, tief in einen Pelzmantel gehüllt, die Pelzmüße weit über's Gestöt gezogen, saß neben dem Kubrmann, der lustig rauchte und jest nitt der Peitsche grüßend

nach Martina herüber winkte. Es war ein Knecht vom Röttmannshof, sie kannte ihn. Sie dankte mit der Hand und ging in's Haus, Happele ebenfalls heimwarts.

Als Martina die Thür zumachen wollte, rief eine Frauenstimme: "Laß auf; ich will auch noch hinein."

"Guten Morgen, Leegart! Ift recht, daß du so bald kommit," sagte Wartina, und die Raherin, die trog des Winters in Pantosselm mit hohen Mößenging, hast ihr das Wasser abstellen, wosür sich Wartina sehr debankte. Das thut die Leegart nicht Jedem, man darf sich etwas darauf einbilden, wenn sie Einem in irgend etwas hilft, was nicht zur Räherei gehört; es ist schon Sunst genug, daß sie noch vor Weihnachten einen Tag in's Haus kommt, denn sie ist viel erwünscht von allen Frauen der ganzen Umgegend, und wo sie auf Arbeit hintommt, ist sie eine besonders geehrte Person. Das zeigte sich jest auch, wie ihr Martina die Stubenthür weit össierte und sie einließ; hier wurde ihr aber ein schlechter Willfomm, denn der Keine Joseph rief: "D weh, die Leegart!"

# Sechstes Rapitel.

Die ein Dorfpfarrer ju hof befohlen wirb.

Die Bfarrerin ftand icon Iang am Kenfter und ichaute burch bie Scheiben; nur von bem einen Edfenfter konnte man die Gegend überschauen; die andern Fenfter maren burch eine vorgebaute, fpiggieblige Scheune verbedt, die ein Bauer, bem fruberen Pfarrer gum Poffen, gerade bier bin gebaut und mit ungewöhnlich hohem Dach verfeben batte, um bem Pfarrer Die Ausficht ju rauben. Best, ba man einen braben Bfarrer batte, fonnte man bie Scheune nicht mehr abtragen. Die Pfarrerin tonnte aber auch an bem freien Kenfter nicht weit feben, benn bas mar beute ein Tag, ber eigentlich nur Dammerung ift zwischen ber einen Nacht und ber andern; die Sonne ichimmerte nur wie ein zerfloffener gelber Rled burch bie bichte Bolfe, Die fich weit über die gange Gegend gelagert batte. 218 bie Pfarrerin ben Schlitten icon gang nab berantommen fab, nidte fie nur, öffnete aber bas Tenfter nicht, fie blieb wie festgebannt am Fenfter fteben. Gie mare gern binabgeeilt, um ihren Dann willfommen gu beigen, aber fie mußte, ihrem Manne maren alle heftigen und öffentlichen Gemutheaußerungen zuwider; er batte etwas findlich Berschämtes, und namentlich war ihm jebe Empfangs = und Abidiebefeierlichkeit guwiber.

Die Psarrerin hatte die Magd schnell hinabgeschicht, und durch einen Tritt auf die Schnalle am Etnbensdoen öffnete sie die Hauskhür. Um doch etwas thun zu können, stellte sie die Tasse und das Brod nochmals zurecht, obgleich es ganz in der Ordnung bereit stand; sie hob die gewärmten Pantosseln auf, die am Dsen standen, und stellte sie verkeptt wieder hin; sie nachm den Kessel mit siedendem Wasser aus der Ofenröhre und goß noch frisch zu. Es war heimelich warm in der Stude; man wohnt nicht umsonst mitten in den Waldbergen.

"Guten Morgen, Lina!" sagte der Pfarrer, endlich eintretend. "Gottlob, Gottlob, daß ich wieder daßeim eint." Er zog den Pelzmantel ab, es ging schwer, die Pfarrerin half nach.

"Schläft Couard noch?"

"Nein, er ist auf die Jagd. Ich habe ihn dir entsgegen geschickt. Hast du ihn nicht getroffen?"

"Nein."

Die Stubenluft schien bem Pfarrer boch zu eng, er öffnete bas Jenster, stante eine Weile vor bemselben und sagte: "Es ift gut, daß du nicht baran bachtest, daß man in der ganzen Gegend nach dem Wolf sahnebet, der sich umbertreibt; du hättest dir gewiß eingeredet, das Ungeheuer verschlingt mich."

"Komm, seg' dich und erwärme dich," entgegnete die Pfarrerin und schenkte den dampsenden Kaffee ein. "Komm, ich will dir die Tasse halten, deine Finger sind ja so steil, daß du sie nicht sassen. Aum nur ein Kaar Schluck. Was war's denn, daß du

mitten in der Racht zur wilden Röttmannin geholt wurdest? Rein, nein, trink' nur, es hat Zeit mir zu antworten. Ich kann warten."

"Lina," fagte ber Pfarrer und ein feltfames Ladeln ftand auf feinem feinen Befichte, "Lina, fei ftola! 36 muß einer ber berühmteften Unterhaltungsmenichen fein. Ab! ber Raffee thut aut. Dente nur, Lina! Es mar gerabe ein Ubr, es folug eben brüben in Wengern, als ich auf bem Röttmannshof ankam. Der Empfana war febr larmenb. Man brangte fich mit lautem Billkommsgruß um mich und wollte mich nicht absteigen laffen. Die auten Leute batten in ber Racht alle Sofbunde losgelaffen, es war ja nicht nöthig fie angubinden, wenn ber Pfarrer fam; Die guten Leute find bes fcbonen Glaubens, bag bas Bort Gottes auch biffige Sunde in ber nacht bannen fonne. Es bauerte eine geraume Beile, ebe ich absteigen konnte, die Sunde mußten alle vorber an bie Retten gelegt werben. Schent' mir noch einmal ein, ber Raffee ift febr gut."

"Und wie ging's weiter?" fragte bie Pfarrerin.

Der Pfarrer sah sie eine Weile lächelnd an, dann suhr er sort: "Bis an die Kniee tief liegt oben der Schnee, er hat wenigstend das Gute, daß er sauber ist, er macht uns nur so heimtidisig naß. Ich somme glüdlich über bescheiden verhüllte Sägliche in's Haus, und es war sehr freundlich von den Pfügen, daß sie zugefroren waren. Wo ist der Nöttmann? frage ich er liegt im Bett. — If er auch schwer frant? — Rein, er schläft mich zu der sterbenskranken Fran rusen und der Mann legt sich schlafen?

Schone, gemuthliche Belt bas! But, ich fomme gur Rranten in's Rimmer. Gottlob, bag 3br ba feib, Berr Bfarrer, - Bie? Ift bas bie Stimme einer Sterbenben? 36 frage, warum man mich mitten in ber Nacht babe rufen laffen. Ach, guter Berr Bfarrer, fagt bie Röttmannin, Gie find fo aut, fo feelenaut, und konnen fo getreu mit Ginem reben und berichten, daß Ginem gang wohl babei wird und man gang vergißt, bag man fo fcwer frant. 3ch liege jest icon bie fiebente Nacht und fann fast fein Auge gutbun, und bie Langeweile plagt mich, ich kann's gar nicht fagen. 3ch mein', bie Stunden wollen gar nicht herumgeben, und ba habe ich nach Cuch geschickt. Berr Pfarrer, Ihr feib ja fo gut, Ihr follet auch ein biste mit mir reben. Mein Mann barf aar nichts bavon wiffen, bag ich nach Guch geicidt babe, er gonnt mir nichts Gutes, er gebt fort, fo oft er fann, und wenn er babeim ift, rebet er faum ein vaar Borte mit mir; es mare ihm am liebften. wenn ich vor langer Beit fterben möcht', und mein Einziger, mein Mam, ber thut gar, als ob ich icon nicht mehr ba mare. D. herr Bfarrer! Wenn man fo baliegen muß. Tag und Nacht auf bem einsamen Sof und fann nichts ichaffen, jeber Tag ift eine Emigfeit lang und jebe Nacht noch breimal mehr. Wenn mein Bingeng noch lebte, ber fage Tag und Nacht bei mir, ber allein hat mit mir reben fonnen, fo fann's fein Menich mehr. Co, guter Berr Pfarrer, jest fest Euch ein bisle her zu mir und rebet auch was. Wollt Ihr nicht einen guten Schlud Bachbolber-Branntwein? Das erwarmt, bas muffet 3br nehmen, nein, bas burft Ihr mir nicht abichlagen. Kätherle, lang' die grüne Klasse dort herunter, die hinterste, und schent' dem Derrn Psarrer ein. — Wie meinst du, Lina, wie mir au Muthe war, als ich die Frau das Alles in geläufigem Nedesluß vorbringen horte?"

"Ich hätte an mich halten muffen, den frechen Teufel nicht zu versuchen. Entsetzich! Zerrt dich in der kalten Decembernacht aus dem Haus über schneeige Berae."

serge.

"Und wo noch bazu ein Wolf umgeht," schaltete ber Pfarrer ein.

"Laß mich mit beinem Bolf," fuhr bie Pfarrerin heftig fort, "biefe Röttmännin ift ber schändlichste Bolf. Du hast ihr boch beine Meinung gesagt?"

"Allerdings. Und bir gegenüber barf ich boch eitel fein? 3ch tann bir fagen, nie in meinem Leben war ich gufriebener mit mir. 3ch mußte fast lachen über Diefe fo überaus findliche Rüdfichtslofiafeit. Rinber find ja auch fo, fie benten nur an fich und burchaus nicht an die Opfer, die fie von Andern verlangen. Cage was du willst, es lag eine gewiffe Unschuld in dem Thun der Röttmannin, fie benkt nur an fich und weiß nicht, was fie thut. Ich babe ibr natürlich nicht verbeblt . daß das etwas febr willfürlich über die Rachtrube Anderer verfügen beift, und wie ich nicht eben geschmeichelt bin, baß fie meine Unterhaltung fo boch anschlägt und mich zu hof befiehlt und mir noch einen hofwagen ichidt. Indeg, ba ich einmal ba mar und ber Schlaf einmal gebrochen, unterhielt ich fie, fo weit meine Unterhaltungsgabe reicht, und fie felber that auch

Muerbad, Sdriften, XXI.

bas ihrige, fie ergablte gut ober eigentlich bos, benn bas Liebste mar ibr, recht schlimme Streiche ber Meniden ju ergablen und wie nichtsnutig bie jetige Belt fei, und immer wieder fagte fie: wenn ich fterbe, bitte ich Gott um die einzige Gnabe, er foll mich ein Reiden geben laffen, wer meinen Bingens umgebracht bat. daß man bie Mörber und wenn's bas halbe Dorf ift, bangen und verbrennen fann. Du weißt, wenn fie auf biefes Thema tommt, ift fie im bochften Grabe erfinderifd. 3d habe aber bie Beweife, baß fie auch ben Bingeng nicht liebte, fo lange er am Leben mar. Jest rebet fie fich eine fcmarmerifche Liebe ein, als ob er alle ibre Liebe mit in's Grab genommen, benn es ift fein Berg fo bofe, bag es nicht nach einem Grunde feiner Bitterfeit fucht und etwas ju lieben glaubt, um beffenwillen alles Unbere vernichtet werben foll. 3ch rebete ihr nun in's Gemiffen, baf es mobl anftebe, einen Tobten zu lieben, aber für einen Tobten konne man nichts mehr thun, fonbern nur für bie Lebenben; fie folle nur endlich nachgiebig fein gegen Abam und Martina. Ich ichilberte ihr bie Freude, die fie an bem Entelden haben merbe. 3ch fuchte ihr einzureben, baß fie mich nur begwegen habe tommen laffen, fie habe fich nur gescheut, mir bas offen zu bekennen. Aber ich glaube in ber That, baß ein Wolf in ber Gegend berumichwarmen muß, - biefes Beulen, in bas jest Die Röttmannin ausbrach, muß fie bon einem Bolf gelernt baben: es icauerte mir burd Mart und Bein und ich meinte, fie vergeht jest, fie kann keinen Athem mehr finden vor Buth; fie fratte mit ihren Rageln bie Band und fant gurud, ichnell aber erhob fie fich und rief; ich bant' bir Gott, lieber Gott, ich bant' bir, laß mich nur noch leben, nur noch lang, meinetwegen fo. baß ich nicht auffteben fann, aber rufen fann ich. rufen, und bis ju meinem letten Atben will ich rufen: ich leid's nicht, ich leid's nicht, daß fo eine Bettel= mannstochter, bie meinen Abam verführt bat, Rottmannin wird. Barum gibt's benn feine Menichen mehr, die fo ein nichtsnutiges Wefen mitfammt ihrem Rind aus ber Welt ichaffen? Co find bie Pfarrer, fo find fie jest, bie Faulenger, Die Schwargrode: es ift feine Gottesfurcht mehr, bie Pfarrer felber wollen, bag Schlechtigfeit und Berführung noch mit Gutem belobnt Mit bem Strobfrang follte fie por ber Rirche fteben und Bufe thun. Aber ba berauf foll fie nie und wenn unfer herrgott bom himmel berunterfommt, und wenn er taufend folde, folde . . . . fceinheilige Bfarrer ididt, und wenn fie mir ben Sals gubreben. ichreie ich noch: ich leib's nicht, und beute, beute noch muß es fertig merben. -

Bon dem Geschrei der Röttmännin erweckt, war Bater und Sohn herbeigekommen, und der Alke that eigenklich so, als ob ich mich in's Hauß gebrängt hätte, und gad mir deuklich zu verstehen, er kasse seiner Frau nichts geschehen, der Echilder-David könne schieden, wen er wolle. Der Adam stand kill, saltete die Hände und sah siehen zu mit aus. Ich hätte es dem Gaul nie augetraut, daß er so darmherzig dreinschauen könne. Ich kam mir vor wie ein Menscheint, das in Märchenzeiten zu Dämonen geholt wurde, um ihnen Beistand

au leiften. Ift das eine Welt? €ind das die Menschenen ich jett bald 3ehn Jahre das Evangelium der Liebe predige? Jebes Wort, das ich reden wolke, erftarrte mir auf der Lippe. Ich befahl nur, daß man sogleich wieder einspanne, ich wolle heim. Man hörte mich nicht. Adam fagte endlich: ich sahre Euch heim, herr Pfarrer. Berzeihr Allen.

Nein! schrie die Alte, er darf nicht mit. halt ihn ieft, Spristoph. Er ist im Stande, und läßt sich gleich mit seiner Schilder-Orechsserin trauen. — Der Bater besahl Adam dazubleiben. Und nun schwur er seiner Frau und legte dabei die Hand auf die Bibel, die ich aufgeschlagen hatte — mir war's entseklich, daß dieser Mensch auf diese Buch schwören durste — er schwur boch und heilig, daß er noch heute die Berlobung Nams mit des Hebenmüllers Toni abschließe.

Wie ich ans dem Hause gekommen, ich weiß es kaum mehr, ich rief dem Kneckte, der nich geholt hatte, ich gehe ein Stüd voraus, er solle mit dem Juhrwert bald nachkommen. Ich ging im beginnenden Worgendämmern den Bergwald hinab, mir war's, als entstöbe ich einer Höhle, den Tämonen hausen. Ich glaube nicht, daß ich mich geirrt habe, mir begegnete der Wolf, das Thier blieb eine Weile stehen, schaute nach mir um, wie sich besinnend, und ging dann ruhig waldein. Ich kann nicht leugnen, ich stand zitternd da, und nie in meinem Leben süblte ich eine solle Kälte als in diesem Augenblick; es war anch entsessicht, und es war untlug von mir, vorauszugehen. Der Knecht mit dem Fuhrwert kommt lange nicht. Die

Schelme find es mobl im Stande und ichiden mir gar feins und laffen mich ju Ruß beimgeben. 3ch febrte nochmals um, und Born und Bitterfeit machten mir Richt weit von bem Sofe begegnete mir ber Rnecht, ber gemächlich baber fubr, und glüdlicherweise fant ich jest ben Rirschengeift, ben bu mir mitgegeben. Die Stunde, Die ich in balbmachem Ruftande bierber fuhr, ich kann bir nicht fagen, was mir ba Alles burch bie Seele ging. König Salomo und Jefus Sirad haben viel berichtet, mas ein bofes Weib ift; ich fann ihnen jest noch mit einem guten Boften aushelfen. Mber liebes Berg, mas mare bie Bute, bie Menichenliebe, die fich nie an bojen Menichen erprobte? Dennoch bin ich frob, bag ich mich von bier abgemelbet babe; die fünfziger Jahre, in die ich nun balb trete, bedürfen einer rubigern Arbeit, ich habe in meiner Rugend bartes Sols genug gebobrt; und wenn ich meine Stelle barüber verliere, babei bleibe ich fest; ich traue ben Abam nur mit ber Martina."

Aufathmend und sich eine Thräne aus dem Auge wischend, sagte die Pfarrerin: "Ja, es wird gut sein, wenn wir in eine andere Gegend kommen, zu Menschen milberer Sitten, die auch mehr erkennen, was du bist."

"Bergiß nicht," entgegnete der Pfarrer, "daß wenn wir auch hier viel mit Robbeit tämpfen mussen, wir auch gute Menschen haben. In unserm neuen Bestimmungsorte wird es auch gute und böse Menschen und Arbeit genug. Zett aber, ich bin entsetzlich müde. Bor elf Uhr bin ich für Niemand da. Ich

will jest ichlafen, halte Rube. Sute Nacht ober guten Morgen! Wenn ich wieder aufstebe, ift ein Jahr vorüber seit dieser Nöttmännischen Nacht."

Der Pfarrer ging nach ber Rammer, bie geschickterweise burch benfelben Stubenofen gebeigt murbe, benn ber Dfen ftand in ber Band. Balb mar's ftille mie um Mitternacht im Saufe. Die Pfarrerin ging immer auf ben Beben umber, und über bas Bogelbauer bing fie ein Tuch, damit ber Bogel ichweige. Den larmend gubringlichen Bettlern braugen, ben Sperlingen und Golbammern, gab fie beute jum zweitenmale ihr Frubftud. Der Wind nahm ichnell bie Brobftudden mit fort, die fie auf bas Kenftersims legte: Die Sungrigen ichienen aber boch ihre Rahrung gu finden, benn fie flogen ftill bavon, als mußten fie's, bag ber Bfarrer nicht gewedt werben burfe. Die Pfarrerin faß mit ibrer Stiderei am Kenfter und ermabnte ieben Daberfommenden mit bedeutsamen Winten gur Rube und Stille; fie fab die willtommenfte Ericbeinung auf bem Lande, ben Boftboten, gegen bas Saus fommen und ging ibm, bamit er nicht flingle, raich vor's Saus entgegen, empfing mehrere Batete aus ber Refibens von Eltern und Geschwiftern; fie öffnete bie Batete nicht, ihr Mann follte auch babei fein und bie Freude ber Ueberraidung baben. Bon ben Briefen mar feiner an fie felbit gerichtet, einer trug bas Giegel bes Defanatamtes.

### Siebentes Rapitel.

Beim Schilber : Dabib.

"D weh! die Leegart!" hatte ber fleine Joseph ge= rufen, und ber Großvater gab ibm bafur eine Tüchtige binter's Dbr. Der Knabe ichrie, ber Großvater gantte, und die Mutter ichrie und gantte gugleich, benn ber Grofvater bulbete es nicht, bag fie ben Knaben mit einem auten Wort beschwichtigte, und bie Leegart fagte · mit weisem, allerbings etwas nafelnbem Tone: "Das ift ja idredlich, mas ich ba für einen Empfang betomme! Ich follte nur aleich wieber umtebren; man tonnte abergläubifch fein. Aber nur um Gotteswillen feinen Aberglauben! Das ift bas Schredlichfte auf ber Belt: ba plagen fich bie Meniden mit Cachen berum. bie gar nicht ba find, und man bat icon Blage genug mit Cachen, die wirklich ba find. Rein, ich bleib'. Guten Morgen, Jojeph! fag' fcon guten Morgen! Co, fo. aib mir bie Hand."

"Der Bub hat heute Nacht nicht geschlafen und weiß nicht, was er rebet," suchte Martina zu entschulbigen.

"Braucht keine Entschuldigung, es wird weiter nichts davon geredet," lagte Leegart und legte ihre Scheere mit dem großen und dem Neinen Griff, daneben eine Neine Scheere, Nadelseug und Wachsstod, alles auf bem Paradetissen, worin ein schwerer Bakstein eingehült war, auf den Tisch, Siermit hatte sie Beststergtissen vom Hause, und sie regierte es, wie von sessen Dron herad, denn sie kand den ganzen Tag nicht mehr auf. Bevor sie sich indeh niederließ, ging sie in die Kammer und kam um einen Rod verschmälert wieder zurüd, denn sie ließ sich nur sehr sauber gesteibet auf der Straße sehen, wollte ader ihren guten Rod nicht versisen. Sie rückte sich und Waertna rickte ihr den Schwendlich zurecht, sehe sich, und Martina rickte ihr des Sehenel unter die Füße, und nun gad Zeegart ihre Besehle kurz und klar, und so sagteit. "Wartina bring" das Sisen. "

Martina brachte ben Saferbrei, stellte ihn auf ben Tisch. Joseph betete vor, und aus der Auswahl seiner Gebete beute das kürzeste:

Speif' Gott, trant' Gott alle armen Rind, Die auf Erben find. Amen.

Joseph hatte seine Thränen getrodnet, er saß zwiichen Großvater und Großmutter, und nach dem Gebete war es nun fill und ruhig am Tisch. Jeder schöpfte sich mit seinem Löffel aus der Pfanne und es gab gar keine Grenzstreitigkeiten.

In der Stube war Alles sauber, wenn auch ärmlich und eng. An der Demwand, gerade über dem großen alten Stuhl, war ein Nagel mit einem messingenen Kopse eingeschlagen, da hatte einst der Consirmandenspruch der Martina gehangen; jest ist der Nagel leer, nie wird etwas daran gehängt. Martina schaute nicht gern dort hinauf, und David hatte ftrengen Befehl gegeben, daß man den Nagel nicht ausziehe.

Das haupt bes hauses, ber Schilber-David, ist ein Mann in vorgerüdten Jahren, es läßt sich aber nicht gut erkennen, wie alt er sein mag. Er hat dichte, schneeweiße und kurzgehaltene haare auf dem Kopfe, und von den Schläfen rings um das Gesicht läuft ein schneeweißer, etwas slockiger Bart. Das Gesicht aber hat noch etwas jugendlich Frisches, zumal die tief blauen Augen, die mit den schwarzen Brauen sass frecheinen.

Die Frau des Schilder-David ift ebenfalls eine große schlante Gestalt, von ihrem Gestät kann man aber wenig sehen. Sie hat beständig mit diden Tüchern das ganze Gestät verbunden, und wenn sie spricht, mertt man an ihren mühsam hervorgebrachten Lauten, daß sie sich selber nicht bort.

Die Raberin Leegart ist eine seine, blasse, sast vonehme Ericeinung, soon der Jahren, aber man sieht ihr noch immer die Huren ehemaliger besonderer Schönbeit an; dabei trägt sie sich immer leicht und sein. Die schwarztuchene Jack ist nur oben am Hals zugeknöpft, von da an ist sie frei und offen und zeigt einen breiten, schwerebissen Brustlas. Wer es nicht weiß, merkt es kaum, daß sie bisweilen eine Kleine Prise nimmt; man sieht ihre Dose nie, und sie nimmt die Prise so schwarztuch daß sie band sie kaum mit den Frise so schwellt und zierlich, daß sie kaum mit den Fringern die feingeschniselte Nase berüfert.

Der kleine Joseph, man sollte es nicht glauben, baß er vor wenig Wochen erft sechs Jahre alt geworben

ist; man schätt ihn leicht brei Jahre älter. Derb und mächig in Gliebern, was man hier zu Lande einen wollmastigen Jungen nennt, ein wilder blonder Kranstopf, zu dem sich aber die dunken Mugen mit breiten Branen — es sind die Augen der Mutter — seltsam ausnehmen. Der kleine Joseph ist der eigentliche Mittelpunkt des Hausen, und man merkt's schon daran, daß sein alberner Willsommsgruß fast Alles aus der Ordnung brachte.

Man schwieg geraume Zeit bei bem Essen. Leegart berichtete indessen, daß der Pfarrer heute Nacht zur Röttmännin geholt worden sei.

"Bir reben nicht von ber Röttmännin," fagte ber Schilber- David, und warf babei einen bebeutsamen Blid auf bie Leegart und wieber auf ben Joseph.

Man stand vom Tisch auf. Joseph wurde das Maaß zur Jack genommen, dann wurden mit Kreide die Linien auf den grünen Manchester gezeichnet, und iet große Scheere der Leegart schnitt mit jenem eigenthümlichen, auf dem Tische nachsurrenden Tone das Zeug zur Jack zurecht.

"Bleib' du heute daheim, die Mühle ift zugefroren," jagte ber Schilber-David zu Jojeph und ging nach jeiner Werkstete. Diese war auf einem Speicher ber untern Sägmüße in einem kleinen Bericklage. Her fland eine Drehbant, mit einem Niemen an einer Walze, die an das Triebrad in der untern Mühle befestigt war, und die Wasserfaft, die das große Wert trieb, drehte auch die Welle, an der David die Uhrenschilber versertigte.

Der kleine Joseph stand wie verstoßen da, als der Großvater ganz gegen seine Gewohnheit so allein fortgegangen war. Sonst hatte er den Joseph immer bei sich, der ihm den Windosen mit Spänen heizte, die unsertigen Veretter zutrug und die sertigen wieder abnahm und schön ordnete. Die Mutter nahm den Knaben mit in die Kiche, und bier fragte sie: "Joseph was ist denn mit dir? Warum hast den benn so bös gerusen: o weh, die Leegart? Sie ist ja so gut, ist deine Gevatterin und macht dir eine so schon Jack?"

Joseph schwieg.

Ein Kind weiß kaum mehr, was es vor wenigen Minuten gethan hat, und nun gar der Fortsehungen und Folgerungen in seinen Gebanken ift es sich nicht bewußt und kann sie darum nicht darlegen. Seine Kusspriche sind salt wie Bogelsang, ohne Khythmus, aber doch aus einem verborgenen Leben kommend.

Nach einer Weile begann Joseph von selbst: "Mutter, kommt denn der Bater heute nicht? Du haft's ja

gefagt."

"Er kommt, er kommt gewiß," antwortete Martina und seufzte tief. Zest ward es ihr erft deutlich warum Joseph "o weh, die Leegart" gerusen hatte. Als sie dieser die Ehste weit aufgemacht, hatte Joseph gewiß geglaubt, der Bater komme, und darum hatte er den bösen Außruf gethan, weil es eine andere Person war als der Bater. Immer weiter sprach Joseph, wie ihn der Bater auf's Kerd nehmen und wie er ihm ein eigenes Pferd schenken musse.

Martina batte gern bas Ginnen bes Rinbes vom

Bater abgelentt, aber es gelang nicht. Sie hatte in ihrer Gerzensbedrängniß zu oft von ihm erzählt; was fie sie sie de, de, de in des Kind hingesprochen, und nun war das halbklare Sinnen und Denten des Kindes ganz auf den Bater gerichtet. Es hatte sich die abenteuerlichsten Borftellungen von ihm gemacht und immer wieder gefragt, warum denn die Großeltern den Bater so plagen und ihn nicht heimfommen ließen.

"Welchen Weg kommt ber Later heute?" fragte Joseph.

"Ich weiß nicht."

"Ja, du weißt's, sag's, du mußt's sagen," klagte weinend der kleine Joseph. Und die Mutter erwiderte, ihn an sich ziehend: "Sei still, ganz sill, daß Riemand davon hört. Wenn du ganz stille bist, sag ich bir's."

Der Knabe schlucke die Thränen gewaltsam hinab, und die Mutter erzählte ihm nun, was sitt schöne Sachen er zu Weihnachten bekomme, und fragte ihn aus, was er sich noch wünsche. Der Knabe wünsche sich weiter nichts als ein Pferd. Die Leute hatten ihm gesagt, daß sein Water vierzehn Pferde im Stalle habe, und alle Ablenkung half nichts, da war er mit seinen Gedanken wieder beim Bater und wiederholte: "Sag', welchen Weg kommt er?"

Leise erwiberte bie Mutter: "Du barfit keiner Menichenfeele ein Bort bavon sagen, daß ber Later beut' kommt. Gib mir bie hand barauf, keiner Menschepele!" Der Knabe gab ber Mutter bie Sand und ichaute sie mit ben verweinten Augen groß an.

Martina schwieg. Sie glaubte, daß der Knabe berußigt sei, aber dieser fragte wieder mit halßstarriger Festigkeit: "Belden Weg kommt er benn? Cag's!"

"Es gibt verschiedene Wege, ich mein', er sommt den hostlobel berauf. Jeht ift's aber genug. Kein Wort mehr. Geb', hol' mir Tanuzapfen von der Bühne herunter." Der Knabe ging, das Befohlene zu holen, und die Mutter dachte still lächelnd: "Das wird ein ganzer Mann, wenn der einmal was will, läßt er nicht davon ab."

Sie ging mit bem Knaben in die Stube, aber die Leegart fagte: "Schick' ben Joseph fort, man kann ja gar nichts reben vor bem Kind."

"Joseph, geh' zum hafpele, sieh zu, er macht bir neue Stiefel, " sagte die Mutter. Joseph wollte nicht geben, aber er wurde mit Gewalt zum hause hinausgeschoben. Da ftand der Knabe trogig und sagte: "Wenn der Bater kommt, sag' ich ihm Alles. Ich soll nirgends sein, nicht beim Großvater und nicht daheim." Er ging indeß doch zum hafpele und war dort munter und guter Dinge; denn der Höfpele liebte den Knachn, und wenn dieser an dem Spielzeug, daß er ihm gab, keine Freude mehr fand, hatte er ein ergiediges Gehräch.

Seit bald einem Jahre versprach er dem Joseph beständig, daß er ihm einem Hund schenke, und nun war Joseph auch sehr ersindertisch, wie der Hund aussehen und was er für Kunststüde können müsse. Högele behielt dabei den guten Borwand, daß er lange zu suchen habe, bis er einen solchen Hund sinde, der bald groß und bald klein, bald vier weiße Jüße haben,

balb gang braun, balb ein Bolfshund, balb ein Spig fein follte.

Unterbessen berebete sich Leegart mit Martina und sand es unbegreistich, daß Martina sich nicht erkunsigte, ob ihre Tobseindin nicht endlich aus der Welt sei. Sie solle im Pfarrhaus fragen, wie's mit der Röttmännin stände.

"Du weißt ja," sagte Martina, "daß mich ber Pfarrer vorbem gern im hause geleben bat, aber feitbem nicht mehr. Ich tann ohne Ausrebe nicht hingeben, wenn er ba ift."

"Gut, so geh beim in mein Haus, auf meiner Kommobe am Spiegel in ber porzellanenen Suppenschüffle liegen brei Nachthauben, die gehören ber Pfarrerin; bring' sie ihr von mir, und ba wirst bu bann ichon hören, wie es ist."

Martina that, wie ihr geheißen.

### Achtes Rapitel.

Barm und wohl im Pfarrhaufe.

Kann es für solch eine Frau, wie die Röttmännin, auch ein heiliges Fest geben? Kann es eine Mentscherele geben, und sie muß aus der Welt gehen und hat nie jenen Wonneschauer empfunden, der das eigne Leben und das Leben der Mentscheit zur Glüdfeligkeit macht? Daß es solche Menschen gibt, das wirst einen Schatten auf die Welt und läßt Niemand vollkommen froh werden.

So iberlegte die Kfarretin hin und her, als sie am Fenster sas. Sie verscheuchte aber bald alle Schatten, und in ihrer Seele war's wie der helle Morgen eines unendlichen Festages, der ein Strahl aus der Swigkeit ist. Sie stand auf und ging wie ein glüdseliger stiller Geist im Hause umher. Die tommender Festage, und dazu der Gedanke, daß sie auch ihren Bruder bei sich habe, warsen einen Glanz und eine Freudigkeit auf ihr ganzes Weien, daß sie Alles ansächlet, und während sie dem Bruder, der hungrig von der Jagd kommen werde, ein gutes Frühstlich berreit stellte, lächelte sie dem Schinken, der Butter und den Eren zu, als müßte sie ihnen danken, daß sie bei brave Eigenschaft haben, die Menschen zu nähren und zu kräftigen. Die Speisen können nicht Kede

und Antwort geben, aber bie Magd fpurt es, daß die Pfarrerin gern vom Bruber bort, und fie fagt:

"Der herr Bruber ist ein schoner seiner Herr. Bie er gestern Abend gekommen ist, hab' ich gemeint, von der der Brinz, der vorigen Winter hier durch auf die Jagd gesahren ist. Die Magd wischte sich dabei das Gesicht mit der Schürze ab, um sich auch schon zu machen. "Ich bin nur froh, daß wir die Gans geschlachtet haben," sehte sie hinzu, und liebäugelte mit der vor dem Küchenisster Sängenden.

Bruder Eduard tam icon gegen gebn Ubr wieber beim. Die Bfarrerin bebeutete ibm. baf ber Bfarrer ichliefe, und er ftellte fein Jagdgewehr fo leife in die Ede, ale mare es pon Baumwolle. Die Bfarrerin freute fich bes Jagerappetite, feste fich mit ihrer Stiderei gum Bruber und ergablte ibm bon ben Begegnissen bes Pfarrers. Der Bruber bagegen berichtete, baß er nichts geschoffen, benn er fei, wie er fest glaube, bem Bolf auf ber Kabrte gemefen; bei einer Schlucht habe er fie indeß verloren, ba er es nicht wagen konnte, allein ba binabzufteigen. Er mar bis zur Beibenmühle getommen, und er ichilberte mit mabrem Entzuden bie großartige und ichauerliche Landichaft, wie ba bie Bafferfturge gefroren feien und gange Felfen wie feingeschliffene Spiegel gliperten. Je ichauerlicher ber Bruder die Landschaft ichilberte, um fo behaglicher war's jest in ber Stube, und fo ftill und wohlig, wie fich bie Barme in ber Stube ausbreitete, fprachen Bruder und Schwefter mit einander; ber Benbelichlag ber Uhr und bas Kniftern bes holges im Dfen war

lauter als ihre Rebe. Draußen fielen einige Schnee-ficden langiam und gemächlich berab, wie erft gum Spiel fich behaglich wiegend, und in ber Stube war's zwiefach beimelich.

"Ich muß dir doch auch noch ein Abenteuer berichten," nahm Sbuard wieder auf.

"Willft bu nicht warten bis mein Mann aufwacht, damit bu nicht zweimal ergablen mußt?"

"Rein, ich ergabl's nur bir, und bu mußt mir Berichwiegenheit geloben. - 3ch ftebe nicht weit von ber Beibenmuble binter einem Bufch auf Anftand, ich bente, ber Bolf tommt boch noch wieber; ba febe ich zwei Dabchen bes Weges baber fommen, fie bleiben nicht weit von meinem Berftede fteben, und bas eine Madden fagt; fo will ich bir bier Abe fagen, ich bante bir für beine Gutbeit, meine Mutter im Simmel wird bir's vergelten, aber es ift porbei, ich muß. D lieber Gott, marum ift's benn nicht mehr mabr, baft man von einem bofen Weib in einen Raben verzaubert werben fann? 3ch wollt', ich mare ber Rabe, ber ba fliegt, bann tonnte ich fortfliegen und brauchte nicht ba binauf in bie rothe Solle. Chau, ber Conee ichmilat von meinen Thranen, Die barauf fallen, aber bas bofe Berg fcmilgt nicht, und mein Bater ift gang verwandelt. - Gie konnte por Beinen nicht weiter reben, und die Andere ging von bannen. Die Beinende fehrte nach ber Dable gurud; ich hielt mich nicht, ich trat ihr in ben Weg, ich bereute es faft, es lag ein großer Schmerz auf bem jugendlich iconen, frifden Antlige, ich hatte ihr gern einen Eroft gefagt,

aber ich wußte nicht, was ich vorbringen sollte, ich sagte ibr nur einsach guten Tag; sie sah mich groß an, stand einen Augenblick sill verwundert, dann ging sie ibres Weges."

"Das ist bes Heibenmüllers Toni," ergänzte die Pfarrerin, "ein herzig gutes Mädchen, sie soll Braut werben mit Abam Röttmann."

"Entseslich!" schaltete ber junge Landwirth ein.

"Ja wohl entfeslich. Die Toni ift bas einzige Rind bes Beibenmullers. Gie batte eine brave Mutter: fo lang bie lebte, mar bie Beibenmuble bas erfte Ebrenbaus unferer Gemeinde und Schut und Buflucht aller Armen. Die fleine Toni ging bis bor vier Jahren täglich ben aut anderthalb Stunden weiten Weg in Die Schule, und im Binter tam fie auf einem Giel babergeritten. Gold ein Rind, bas Sabrelang taglich allein ben weiten Beg burd bas Felfentbal und ben Balb macht, muß finnig und reich an Beobachtungen werben; natürlich nur, wenn es gewedten Geiftes ift, benn es geben auch viele bumpf babin, und wiffen nichts von fich und nichts von ber Belt. Die fleine Toni aber war ein aufgewedtes Rind, und man borte fie oft im Balbe ibre Spruche laut berfagen und ibre Lieber fingen. Sie bat eine munberbar icone Stimme. Run ftarb por zwei Jahren ibre Mutter, und ber Bormund, ber für bas Rind bem Bater beigegeben wirb. ift ber Roklewirth von Wengern, und balb barauf beiratbet beffen Comefter ben Beibenmuller: bei ber bat nun bas arme Rind feine gute Ctunbe mehr, und ber Bormund ift ber Bruber ber Stiefmutter, und fo

wird es fommen, baf bie Toni ben Abam Röttmann beirathet."

Bloblich fubr bie Pfarrerin auf, fich unterbrechenb: "Gi, ei! Da muß bie Saustbur offen geblieben fein, ich höre jemand bie Treppe herauftommen."

"Et! Still! Rube!" beschwichtigte fie und öffnete Die Thur. "Gi bu bift's, Martina? Romm berein, aber rubig, ber Berr Bfarrer ichlaft. Bas bringft bu penn 8"

"Einen iconen Gruß von ber Leegart und bier ichidt fie bie Sauben."

"Warum tommt fie nicht felbft?"

"Gie ift bei une und macht meinem Jofeph beut' eine neue Jace."

"Du pubeft ben Joseph ju febr auf, bu verbirbft

ibn," fagte bie Bfarrerin.

"Die Leegart nimmt feinen Lohn von mir," fagte Martina, fcheu fich wenbend, und in biefem Augenblid fiel ihr bas rothe Tud, mit bem fie ben Ropf verhüllt batte, in ben Raden. Der junge Mann betrachtete foridenben Blides bas icone langlidvolle Antlig mit ben großen buntelbraunen Augen. Martina fpurte ben Blid und foling bie Augen nieber, wie gebannt. Gie taftete an ber Thur bin und ber nach ber Rlinke, als ware fie im Finftern. Die Pfarrerin folgte ihr indeß aus ber Stube und faate:

"Du möchteft wohl wiffen, wie es ber Röttmannin geht? Es geht ihr fo, wie fie ift, bos. Gie hat beut' in ber Racht ben herrn rufen laffen, fie ift aber gar

nicht ichwer frant, im Gegentheil."



"Gott ist mein Zeuge, ich wünsche nicht ihren Tod," betheuerte Martina und legte beide Hände auf die Brust.

"Ich glaub' bir's. Der herr hat auch einen schweren Streit mit ihr gehabt, er bleibt aber dabei, er traut den Adam mit Niemand anders, als mit dir. Ich will dir Alles ein andermal erzählen," schloß die Pfarrerin und wollte nach der Stube. Martina aber sagte weinend:

"D liebe Frau Pjarrerin, mein Joseph, ich weiß gar nicht, was mit dem Buben seit ein vaar Tagen ist; er redet und dentt gar nichts Anderes, als vom Bater. Ich muß ihm davon erzählen, die er einschläft, und Morgens ist wieder sein erstes Wort der Vater. In die Schule, das hat er geschworen, geht er nicht mehr; sie schule, das hat er geschworen, geht er nicht mehr; sie schule, das hat er geschworen, geht er nicht mehr; sie schule, das hat er geschworen, geht er nicht mehr; sie schule, das hat er geschworen geht er nicht met Weinen lachend hinzu, und selbst die Pjarrerin konnte nicht anders als lachen; sie schloß aber schwell:

"Ich kann mich jest nicht bei dir aufhalten, das ist mein jüngster Bruder, der zu Besuch gekommen ist. Sei recht start gegen beinen Zoseph, das ganze Borbat das Kind verwöhnt. Komm in den Feiertagen einmal berüber. Mach die Sausthür leise zu."

Martina ging schweren Schrittes beimwarts und in ibr fang es wieber:

Komm ich Morgens auf die Gaffen, Seh'n mir's alle Leute an, Weine Augen sieh'n voll Wasier, Weil ich dich nicht lassen kann. Die Pfarrerin war indeß wieder in die Stube zurüdgekehrt, und Bruder Sduard bekundete, daß er nicht nur für Landschaftsbilder, sondern auch für menichliche Boblgestalt ein scharfes Auge habe. Er sprach sein herzliches Bedauern aus, daß eine solche Erscheinung in Noth und Elend verkümmern müsse.

"Ja," setzte die Pfarrerin hinzu, "wie du das Madechen jetz siehe, hättest du sie ein Jahr nach ihrem Jall aum mehr gekaunt, sie sah zum Sterben hinkallig aus. Wan erzählt, ein Wort der Leegart habe sie ausgerichtet, denn diese sagte: gram' dich nicht so ab, sonst sagen die Leute, er hat Recht, daß er so eine verbuttete sigen lätzt. Und diese Jurede und das Gedeisen des Joseph gaben Martina vieder neues Leben."

Während die Pfarrerin mit dem Bruder sprach und ihm eifrig zuhörte, horchte sie dabei doch innner nach der Kanmner. Zeht vernahm sie, daß der Pfarrer ausgestanden war, er summte die Weise, die sie gestern Abend mit Sbuard gefungen, und schnell setze sie sich an daß Klavier und sang mit dem Bruder abermals:

Lag Glud, lag Schmerz uns theilen.

Der Pfarrer tam freudig lächelnd in die Stube.

Der Pfarrer mußte indeß in seinen Schlaf hinein boch Manches gehört haben, benn er sagte nach einer Beile:

"Lina, die Martina ist vorhin da gewesen. Ich muß bitten, daß es bei meiner Anordnung bleibe, daß sie nicht in unserm Haus aus- und eingeht."

"Sie find doch fonst so mild," wagte Chuard ein-

"Mag fein, aber das schließt die Strenge nicht aus, wo sie nothwendig ift. Wer sich versehlt hat, mag sich still bestern, aber die Bevorzugung, im Pfarthause beimisch zu sein, gehört ihm nicht mehr. Es ist der Verberb aller humanität, wenn man sie zur weichlichen Strassondeit werden läßt."

Die sonst so sansten Mienen bes Pfarrers waren bei biesen Borten streng und scharf. Bald setzte er indek bingu:

"Eduard, gib mir noch eine von beinen Cigarren." Die Drei fagen wieder behaglich beifammen.

## Reuntes Rapitel.

Brautfahrt und Flucht.

Auf Röttmannsbof mußte man nichts von Mozart: iden Sarmonien; ja feit bald fieben Jahren, feit Marting bier gebient, batte man bier fein Lieb vernommen. Conft aber ging's boch ber im Saufe; ba mar ein emiges Braten und Schmoren, und wenn man gegen bas Saus fam, befam man immer einen Rettgeruch. und wer von Rottmannshof fam, hatte noch immer einen Comalgouft an fic. Man fagt, es rieche fo idmalzig um Röttmannshof berum, weil die alte Rött= mannin gange Topfe erftidten Schmalges jebes Sabr auf ben Weg gießen laffe. Gie laft es lieber erftiden und gur Ungeniegbarteit verberben, ebe fie es einem Armen identt. Gearbeitet murbe eben nicht viel auf bem Sofe, benn ber Solsbauer bat ben Bortbeil, bak ibm fein Befittbum im Schlafe jumadet, eigentlich obne Arbeit.

Das haus nahm sich seltsam aus in der schneeigen Landichaft. Es war um und um gegen die Unbilden des Wetters mit Schindeln verschient, die frandroth angestrichen sind. Es ist da ein Wohnen, wie im Feuer.

An diesem Worgen ging's wild her auf Röttmannshof, und nichts ist hählicher, als wenn ein Worgen mit wüssem Lärm beginnt. Was müssen das für



Menschen sein, die aus dem Schlaf sich erhebend alsbald in heiliger Frühe in lärmendes Schelten und Zanken ausbrechen, die darin fortsahren, als gabe es gar keinen Schlaf, kein stilles Selbstvergessen des Menschen auf Erden, das ihn das Leben am Morgen wieder neu beginnen läßt?

War die alte Röttmännin schon damals, als sie noch schlafen konnte, immer morgens aufgestanden, als singe es jest zum Vernichtungstrieg, so war jest, da sie an Schlassofissteit litt, ihre Unruhe kaum zu ertragen; sie regierte von ihrem Krankenlager aus mit doppelter Strenge, und unbegreislich blieb's, wie sie dies ewige Sepen, diese ruhelose wilde Jagd aushielt.

"Ich bin gefund, ich gehe selber mit, und wenn ich sterbe, meinetwegen, wenn ich nur das noch fertig gebracht habe. Geht hinaus, ihr Manner, ich ziehe mich ordentlich an; jest, an diesem Morgen nuß es sertig werden mit des heitem Morgen nuß es sertig werden mit des heitem Koren. Was stehst du so lahm da, Adam? Sei froh, daß ich dir helfe, heißt das, der Bater und ich, du allein konnnst bein Lebenlang zu nichts und bliebst in dem Esend Wennand mehr etwas vermag, ich will den Schilderdessern, wer sie sind."

Die Männer nußten sich sonntäglich ankleiben, und sie sahen stattlich aus in ihren langen tragenlosen Röcken und den hohen, die süber's Knie herausgezogenen Stiefeln. Diese hohen Stiefel sind das unbestrittene Recht des Großbauern; die Kleinbauern und Taglöhner geben noch heutigen Tages in Schuhen mit kurzen, ledernen oder langen zwillichenen Beinkleidern. Die

Röttmännin, die icon langer als ein Jahr nicht aus bem Saufe gekommen, mar auf einmal bebend wie ein junges Madden. Der Rutidenichlitten murbe berausgebracht, Betten barein gestedt, und bie Eltern fubren mit ihrem Cobn nach ber Beibenmuble. Gin Bote mar vorausgegangen, ber fie anfundigte. Auf ber Beibenmuble mar bes Staunens fein Ende über bie Unfunft ber Röttmannin; besonders die junge Beibenmullerin that überaus gartlich, und die Tochter konnte nicht anbers, fie mußte auch freundlich fein und batte boch rothverweinte Augen, fonst aber fab fie ftramm und wohlgestaltet aus, und ein Mann, ber fie mit Liebe erwarb, konnte fich beffen freuen. Abam ließ fich in bie Stube führen, wie wenn er feinen eigenen Willen hätte, und eben als auch hier im Thal die erften Floden bes Schnees fpielten, murbe ber Sanbichlag gegeben. Abam war Bräutigam. Es war gar nicht, als ob er eine lebendige hand barreichte und eine lebendige empfing, ba Abam feiner Braut ben Sanbidlag gab, aber er mußte fich gu belfen, er trant von bem guten rothen Bein, ben ber Beibenmuller auffette, in madtigen Rugen. Dan faß fdmaufend bei einander bis jum Abend. Der Speibel-Röttmann fonnte immerfort beharrlich trinken und eben fo beharrlich effen, und er wirft immer rechts und links feinen beiben großen hunden große Broden in's Maul, bas ift ein Conappen rechts und links und ein Schmagen in ber Mitte, und fein Anochen bleibt unverzehrt; nur Trinfen, Wein trinken und viel Wein trinken ift ein Borgug bes Menichen vor bem Thiere. Oft, wenn ber SpeibelRöttmann das Glas an den Mund hielt, streichelte er den Kopf des Hundes zur Linken, wie wenn er sagen wollte: das Trinken besorg' ich allein. Man zwang Mdam, daß er mit seiner Braut in der Küche blieb, als sie Glüßwein bereitete, und die beiden Alten tranken immer lustiger mit einander, während die beiden Mütter allerlei zischelten. Als die Bäter darauf zu reden kamen, daß man die Sache mit Martina nun rasch abmachen könne, sagte der Heitenmüller lachend: "Es ift eine nichtsnutzig Jugend heutigen Tags."

"Sie hat kein rechtes herz mehr," bestätigte der Speidel-Röttmann, "jest bald sieben Jahr plagt mein Abam sich und uns wegen so einem dummen Streich. Bas haben wir uns in unserer Jugend aus so etwas gemacht?"

"Den Rutut haben wir uns braus gemacht."

"haft Recht, ben Kutut; ber Kutut macht's auch fo. Stoß an, Rutut!"

"haft Recht, Rutut!"

"Trint' aus, Kufut!"

"Du auch, Rufut."

Und die beiden Alten stießen mit einander an, tranken aus und riefen ins Glas hinein einander zu: Rukuk!

Der Würzwein kam, sie schenkten ein, riesen wieber: "Antuk!" und tranken die hoben Gläser aus bis
auf die Neige, süllten wieder frisch ein und lachten und
erzählten einander tolle, übermüthige, wie sie es nannten, "herzhaste Schwänke, Schwänke überauß," und
der Schliß war immer: die heutige Jugend ist nichts
mehr nup, sie hat keine Courage mehr.

In ber Kliche braußen ftand aber Abam bei seiner Braut; er rebete lange nichts und enblich fragte er: Sag, warum hast du mich benn genommen? Du weißt boch, wie's mit mir ift?" Weinend erwiderte bie Braut:

"Es bat gewiß fo lang die Welt ftebt, feiner feine Berlobte fo gefragt; aber ichau, Abam, bas gefällt mir, baß bu mich fragft, bas ift ehrlich und ift ein guter Anfang, wenn es Gottes Wille ift, baf wir boch mit einander leben follen, und es fcheint, es muß fein. Chau, Abam, bu friegst bie Marting nicht, und ich bin elend, elender als bu bir benten fannft, und ba habe ich gedacht: wir find beibe elend und vielleicht tonnen wir beibe einander belfen, und von ber Stiefmutter fort muß ich, ich bin ihr überall im Weg, und bu tannft bir nicht benten, wie es Ginem ift, wenn man eine Frembe über Riften und Raften geben fiebt. und fie fchimpft auf Alles, mas ba mar, und mag's noch fo gut und noch fo prachtig fein. Mir blutet bas Berg, wenn ich febe, wie fie füchelt und mein Bater friegt nichts bavon, und bem Knecht bat fie bie Taffe gegeben, die meiner Mutter gehört bat, und die Riemand hat anrühren burfen, und fie bat's gethan, weil fie weiß, bas frankt mich. Ich werbe felber bofe und giftig, wenn ich noch langer babei bin. Dir ftebt immer bie Runge voll Galle, und Worte find mir auf ben Lippen und Gedanken im Ropf, o fchredlich! Mir mar's am liebsten, wenn ich feche Schub unterm Boben lage, und ich lage ba icon lange, wenn die gute Pfarrerin nicht mare."

"Du bauerft mich," fagte Abam, "aber ich? 3ch

hab' meine rechte Mutter, und sie ist ärger als eine Stiefmutter. Ich sag's nicht gern, aber ich muß. Meine Martina hat mir gehossen, daß ich das ertrage und nicht davon lause in die weite Welt. Und jest erst bin ich ein schlechter Kerl; früher bin ich bloß leichte fünntig gewesen. Es wäre mir lieber, du wärest recht berd und hart und giftig, nicht so, daß ich Mitseld mit dir haben muß, ich wollte dir's dann schon anthun, daß du mich wieder ausgeben mußtest; aber jest — ich weiß nicht, wie ichs ansange, du dauerst mich, ja du dauerst mich im Grund des Herzens, aber denke nur einmal, wie's mit mir steht."

Es war ein schweres Reben, keinerlei freundliches Kosen, das die beiden mit einander hatten, als die beiden mit einander hatten, als die kraut eben dem Glühwein über dem Gerde kocke. Sie trug die volle Schüffel in die Stube, schenfte aber Ndam vorher ein Glas ein. Als sie wieder herauskann, trank er ihr zu, und als er ausgetrunken hatte und fie ihm frisch einzigkenkte und mit ihm anklieh, lagte er: "Du bist eigenklich.... du bist hübscher als ich gewuht habe. Es ist doch nicht so dies, daß sie mich zwingen kaben nur das Eine nicht wäre, das Eine, dann vönze ich lustig. Wenn ich die doch vor sieden Jahren so gesehen hätte wie jeht, ich wäre der lustigste Bursch von der Welt. D! Ich pure plöglich einen Sitch, als den ir ein Wesser mitten durch's zerz ginge. Hab' Gebuld, ich kann jeht kein Wort mehr reden."

Abam mußte sich auf einen Küchenstuhl niedersetzen, er hielt sich die Hand vor die Augen, dann sagte er endlich dumpf vor sich hin: "Siehst du? So geht mir's.

Ach will dir was fagen: fag' meinen Eltern und ben beinigen nichts bavon. Gib mir bie hand, versprich mir, bag bu nichts fagst."

Die Braut gab Abam die Hand, die beiben Hände glübten jett, und Adam fuhr fort: "Gerade auf den beutigen Tag habe ich meiner Martina sagen lassen, daß ich zu ihnen komme, es if bald zwei Jahr, daß ich in ein anderes Dorf in die Kirche gehen muß, und Spione habe ich immer um mich her, und ich habe meine Martina und ..... meinen Joseph und die Andern in einem Jahr nicht gehrochen und jett muß ich mein Wort halten, und schau! Ich möchte die gern einen Kuß geben, aber ... ich thu's nicht ... nein, ich thu's nicht ... es wäre Sünde, ich geb' dir keinen, bis ich frei bin."

"Du bist brav, und bu kannst ja ganz gut reben," lächelte die Braut, "und sagen die Leute, du seiest nur halb."

"Die Leute kennen mich auch nur halb, es kennt nich Riemand als meine Martina, sie hat's gesehen, und ich habe ihr kein Wort gesagt und ich hab's ihr angesehen und sie hat mir auch nichts gesagt, und doch haben wir's beide gewußt; sie merkt's, sie ist geschei, sie merkt's, wie ich der reichste Bursch in ganzen Oberland bin und doch der ärmste; ja, sie sollt dir's erzählen, sie kann's besser vie ich; o, du kannst dir gar nicht benken, wie gescheit die ist, und ein gutes herz hat sie, und dabei ist sie solltsig und so lieb und..."

Plöglich ftarrte Abam brein; wem erzählt er benn

das? Seiner jest verlobten Braut! und sie sah ihn eben an als müßte sie sich besinnen, wo sie denn seien und wer sie denn seien. Man hörte nichts als drinnen in der Stube die beiden Alten mit einander Lachen und Kutul rusen, und die beiden Frauen pisperten miteinander. Endlich sagte Wdem: "Also, ich habe dein Boort, du sagt Niemand etwas davon. Ich gebe jest von dir weg, zu meiner Martina,... zur Martina... und — und — zu meinem Martina,... zur Martina... und ben Lichterbaum angezündet, din ich wieder da und dann ist's entweder — oder — Behüt' dich Gott derweil."

Die Braut sah verwundert auf, wie Adam seinen grauen Mantel überhängte, die Pelzmüße ausseltet und den starken Knotenstod mit der großen schaesen Spide ergriff und fröhlich schwang. Adam sah schon und sürchterlich zugleich aus. Er ging rasch von dannen, und die Braut sah siell auf dem Herde. Nach einer Weile kam der Speidel-Nöttmann und fragte: "Was ist denn hier? die Hunde winseln drinnen in der Stube, wo ist der Adam?"

"Fort." "Wobin?"

"Ich barf's nicht sagen. Er kommt aber bald wieber."

"So? Weiß schon wohin er ift. Sag' meiner Frau nichts, ich meine, sag' beinem Bater nichts. Ift er schon lange fort?"

"Raum ein paar Minuten."

"Schleich' bich binein und hol' mir meinen Sut,

daß sie nichts davon merken, gib Acht, daß die Hunde nicht berauskommen, — oder nein — — ja, hole mir meinen Hut. Er ist ein Narr, du bist ja ein prächtiges Madle."

Die Braut entfernte sich vor dem zutäppischen Wesen des Speidel-Abttmann, brachte schnell hut und Stock heraus, und der Alte gab ihr den Auftrag, sie solle nur sagen, er kame gleich wieder; und fort ging er und stellte den Stock immer weit voraus, ehe der Schritt nachkam. Er geht sicher.

#### Bebutes Rapitel.

Ein Bater, ber feinen Gobn fucht.

Als Abam in's Freie kam, war es ihm plöhlich, als wache er auf: was ist geschehen? Wenn ich nicht will, ist nichts geschehen. — Es durchschauerte ihn, die Hand, bet er zum Verspruch hergegeben, war plöhlich kalt und er wärmte sie an seinem heißen Keisenkovse.

Der Weg von hier nach dem Dorse war nicht zu versesslen, aber aufpassen muß man, denn jäh am Weggeht die Anflössuch hina und in dichten Floden siel der Schnee und kaum zwanzig Schritte war Adam gegangen, als er bereits aussah, wie ein wandelnder Schneemann. Er mußte genau ausmerken, denn er jah feinen Meg vor sich, aber hier kannte er jeden Baum, jedes Felsstüd am Weg und er sand sich zuecht. Als er jest auf der kleinen Anhöhe, wo es wieder thalwärts geht, noch einmal zurückschaut und die Lichter in der Heidenmilble herüberblinken sah, zog es ihn mächtig dorthin zurüd: "Es ist doch ein prächtiges Mädchen und Tausende haben schon das Gleiche gethan wie du und sind glüdlich und sind fröhlich; tehr unt!"....

Aber er schritt bei diesen Gedanken boch immer fürbag ben Weg hinab und bie Lichter aus der Heidenmuhle verschwanden hinter ihm. Und jest wurde es ihm leichter ju Muth, und in ben Schnee hinaus erhole er die Fauft jum himmel und schwer ; "Ich fehren nicht mehr heim, ich will lieber ein armer Knecht sein und mein Lebenlang taglöhnern, ehe ich meine Martina verlasse und mein Kind, meinen Joseph; ich habe seit zwei Jahren seine Stimme nicht gehört, er muß schon recht gewachsen sein, und Bater soll er sagen, Bater!"

Plöhlich stand Mam still : Bater! Bater! ruft eine Kindesstimme durch den Wald. Zeht noch einmal: Bater! Ganz beutlich. — Rein, du mußt dich falischen; wie kann das sein? Der Glubwein benebelt dich.

Adam gündete sich seine Pfeise, die ihm ausgegangen war, wieder an, und bei dem kurzen Lichtschein jah er, daß in dem Schnee bald herüber, dald hin über am Wege Spuren von Hundstatzen liefen. Bas ist daß? Gewiß hat hier ein Hund seinen herrn verloren und sucht ibn; aber ein Menschentritt ist nürgends zu sehen. Bas geht's dich an? Mach', daß du fortkommst.

Still! Schon wieder! Eine Männerstimme ruft vom Berge: Adam! Adam! — Bist du wieder benebelt oder ist heute Racht die Welt verhert?

Mbam saßte seinen knotigen Stod mächtig in ber Hand: sie soll nur kommen, die gange Hermuckt, die gange Holle, wenn sie will, ich sürchte mich nicht. Aber so ift es sa, ich ftede in der Holle, weil ich wie ein lahmer, läppischer Gesell die langen Jahre nachgegeben und, verzeih' mir's Gott, geglaubt habe, meine

Mutter könnte doch nachgeben, man könne ein huseisen weich kocher; und jest habe ich noch die Falknachtspossen mit mir ipielen lassen und die Falknachtspossen, aber ich thuis nicht, ich will's nicht, und wenn die ganze Welt kommt, meinen Willen muß ich haben; meine Martina und meinen Joseph. Komm nur, du verdammte, verschüte, verherte Welt. Was ist das? Da ist der Hund, bessen hier "Husklaufen du gesehen. Komm her, Hund! — Da komm her! — Er kommt nicht.... Herr Gott im Himmel! Das ist ver Wolf, auf den wir sachten... Eine Minute stellten sich Adam die Haare zu Berge, dann aber: da hast du dein' Sadt, und noch einmal, und noch einmal.

Der Wolf fpurte, mas fur Schlage ein Denich geben fann, ber gur Brauticaft gezwungen ift und noch bagu ein Menfch wie Abam Röttmann; ber Bolf betam die Schlage für die gange bofe Belt, auf die Abam gern losgetrommelt batte, und als bas Thier idon niebergefunken mar. Abam traute ibm nicht, fie find folimm die Bolfe, er foling immer fort, unauf: borlich auf ihn los, bis er endlich mit bem Knittel ben Bolf umdrebte, daß er die Läufe gegen ben Simmel fehrte. Als ber Wolf jest noch fein Lebenszeichen pon fich gab, fagte Abam mit großer Rube: aut, bu baft bein' Sach! Der Schweiß rann ibm bon ber Stirn. feine Bfeife batte er verloren, fie mar ibm aus bem Munde gefallen und eben bas Feuer, bas er babei verschüttet, hatte ben Wolf erschredt. Abam mublte überall berum nach feiner Bfeife, fie mar nicht zu sinden; endlich ließ er ab, saßte den Wolf am Genick und schleppte ihn so neben sich her den ganzen Weg. Als er endlich Lichter als dem Dorfe blinken sah, da lachte er vor sich hin: sie werden alle staunen im Dorf, wenn ich ihnen den Wolf bringe, den ich mit dem Knüttel todtgeschlagen habe. Und was wird erst mein Toseph sagen! Ja Bürschle, hab' Repekt, du haft einen starten Bater, und ich schneide dem Wolf gleich das Herz aus den Leich, das mußt du bei dir tragen, daß du auch so start wirst, wie dein Bater, meintwegen noch stärfer.

Abam hatte recht gehört, da er hinter sich drein hatte "Maml" rusen hören; sein Bater war ihm gesosst und hatte ihm gerusen. Ber weiß, ob er in dem blendenden Schneegestöber nicht vom Wege abgekommen! Hatte Want auch recht gehört, da er im Malde von einer Kindesstimme hatte "Bater" rusen hören ?...

Auf ber Heibenmühle blieb es nicht lange verborgen, daß Bater und Sohn sich fo rätisslähaft entsernt batten, und die Adtmännin wußte wohl, wo sie hingegangen waren. Sie schimpfte aber weit mehr auf ihren Mann, der ohne ihr etwas zu sagen dem einstältigen Gesellen nachgelausen wäre; solche alberne Streiche mache er innner, wenn er sie nicht zu Nathe ziehe; Nann bekam auch seine Titel und sie waren gar nicht von brautwerberischer Ratur. Die Heibenmüllerin war klug genug, hinzuzusügen, die Köttmännin wisse sehr schwen Sprennanen, weil sie wohl wisse daß sie beiten Schmenn, weil sie wohl wisse, daß sie bie besten Sprennamen verbienten, und betde

Frauen icauten groß auf, ale bie Braut bingufeste: "Bon Abam babe ich nur Liebes, Befcheites und Gutes gebort, fo lange er braugen bei mir gefeffen bat." -Bie auf ein Commando fingen die beiben Frauen laut ju lachen an, und bie Rottmannin ftreichelte bie Braut und fagte ibr, fie fei flug; bas fei bie rechte Danier, wie man die Manner unterfriege, und unterbuden mußten fie alle, fie feien alle nichts nut und erft bie Frau mache ben Mann. Sie gestatte nur bie einzige Ausnahme bes Better Beibenmuller. Diefer aber mertte nichts von ber Ausnahme, Die man mit ibm machte. Er lallte nur ju Allem, mas man fagte, bis aus bem Lallen ein Suften wurde, bag man meinte, er muffe erftiden. Der Beibenmuller batte ein ichmeres Bagftud ausgeführt, er batte mit bem Speidel = Rottmann um die Wette trinfen wollen, und bas bat noch feiner ungestraft versucht.

Die heibenmullerin war sehr sorglich um ihren Mann und brachte ibn nach ber Kammer, bann tam sie in die Stube gurud und sagte: "Gottlob, er schläft ruhig; ber kann keinem Abttmann die Stange halten, bas sollt' er wissen."

Geschmeichelt über dieses Lob, sagte die Röttmannin: "Sorge dafür, daß er bei dem huften bald sein Testament macht."

"Da sagen die Leute — Gott verzeih' mir's, daß ich so was nachsage, und ihr auch — da sagen die Leute, " klagte die Heibenmüllerin, "die Nöttmännin sei eine böse Frau! Gibt es benn eine bestere, die sich so einer verlassenen Wittfrau anninmt?"

Die Heibenmüllerin betrachtete sich jest schon als eine solche, und schaute gar erbarmungswürdig brein und rieb sich bie Angen; do dies aber nichts nigte, saltete sie die Bande und betrachtete die Röttmännin wie anbetend, indem sie sortsubret, "Und mit will sie Butes zuwenden, und will nicht, daß ihr eigener leiblicher Sohn Alles bekommt."

Die Röttmännin dankte lächelnd; sie hatte sich nur vergessen, so war es doch nicht gemeint. Sie gönnte zwar ihrem Sohn nichts Gutes, aber so ein Narr ift sie doch nicht, daß sie einem Fremden Geld und Gut zuhegte, daß in ihre Kamilie kommen kann.

Die Rottmannin brang nun wieber barauf, baß man ihrem Mann und ihrem Cobn Boten nachichide. Der Oberfnecht murbe berbeigerufen, ber aber erflarte. er felbft gebe nicht und er miffe, bag auch feiner der Rnechte bei biefem Better aus bem Saufe gebe, und er muthe es ihnen auch nicht gu, und es fei überhaupt nicht notbig, wenn bie wilben Rottmanner in ben Balb binausliefen, fie wieber einzufangen, fie müßten von felber wieber tommen. Die milbe Rottmannin wollte nun, bag man wenigstens ben Schlitten berausthue und fie beimbringe; ju Saus wolle fie bann icon ihrem Mann und bem Abam ben Meifter zeigen. Aber es war Niemand ba, ber fie führen wollte, und bie Beibenmullerin bat mit ben füßeften Worten, und Die Braut in treubergiger Chrlichkeit, baß fie boch über Racht bier bleibe; am Tag fei bie Welt wieder gang andere und Abam babe verfprocen, bis man ben Lichterbaum angunde, wieber ba ju fein. Gie fette

hinzu, daß die Kinder der Millersknechte schon lange darauf warteten, daß man den Baum anzümde und ihnen bescheere. Die Heidenmüllerin und die Röttmännin lobten diesen Borfchlag sehr. Die Röttmännin lobte die Braut noch besonders wegen ihrer Gutmitthigteit und gaß zu verstehen, sie wisse wohl, die Braut habe gewiß mit Mam eine schöne lleberraschung abgefartet. Die Ruthe, die auch mit an den Baum gehängt werden sollte, zog die Röttmännin immer, sie mit der rechten haltend, durch die linke Hand und juchtelte damit durch die Luft, daß es pfiss. Diese Musik schie sie sehr zu ergöhen.

### Gilftes Rapitel.

Lagt bie Rirche im Dorf.

"Benn ich einen Besuch habe, ist mir's doppelt wohl, und weißt du warum? Erstlich schmedt mir's besser. Man sage was man wolle von der Schlechtige teit des menschlichen Herzens, das Bohlgefühl, einen Gast zu bewirthen, das ift ein tiefer Zug allverbreiteter menschlicher Gute."

"Und zweitens?" fragte ber junge Mann.

"Zweitens," erwiberte ber Pfarrer, "wenn ich einen Gast habe, bann brauche ich biese Tage nicht auszugehen. Die Welt ist zu mir gekommen. Ich nache mit bem Angekommenen den ganzen Langen Weg durch, da habe ich das Necht, zu Haus zu bleiben."

Es war ein unbeschreibliches Behagen, mit bem der Psarrer nach Tische zu seinem Schwager diese Worte sagte. Es war kaum Nachmittag, aber es die gann bereits zu dämmern, und war der Schwagen voll Sprerdietung gegen den Psarrer, so war der Pkarrer voll Glückseligkeit über das schwungvolle, zustunftsfrohe und dabei doch bedäcktige Wesen des jungen Mannes. Es gibt noch junge Männer auf der Welt, das Elend der Berlebtheit, der öben Uebersättigung und Reizlosiskeit ist noch nicht in alle Kreise gedrungen. Es ist wieder eine frische Jugend in der Welt, anders

als wir waren, aber es stedt eine sichere Jukunst dari, o dachte der Psarrer vor sich sin, und alles, was der junge Mann sagte, nahm der Psarrer mit einem tiesen Behagen auf. Diese Freude an der schönen jugendlichen Gestalt, wie überhaupt an Gedanken und Wesen des jungen Mannes, den der Psarrer einst selber unterrichtet hatte, war etwas wie geistige Vaterfreude in besten Sinne. "Und du hast ein derbes Rückgrat in der Hand." sagte der Psarrer, als er die gut ausgearbeitete Hand des Schwagers saste, "heirathe aber Reine, die nicht singen kann, es wäre Schade, wenn ibr nicht ausammenstimmtet."

Die Wechselrebe ging leicht bin und ber, indem ber junge Mann berichtete, wie so viele junge Manne ich aus bem Leben eines Landwirthes ein falsches Ibeal machen, und barum geistig und ökonomisch verkommen. Er selber hatte als Sohn eines höheren Justizbeamten ehreben viel an den Folgen salften Boraussehungen gelitten, bis er es gelernt hatte, an der unmittelbaren Feldarbeit seine Freude zu sinden; er war jeht Berwalter auf einem abeligen Gute, hatte aber seine Stelle gefündigt, um eine selbsfändige Rachtung zu übernehmen oder ein hinlängliches Bauerngut kaussich zu vereben.

Mitten unter bem Gehräche hörte man vor bem Haufe das Abtrappen des Schnees von den Füßen. Drei Männer standen unten; sie kamen herauf, es waren die Kirchenältesten.

"Cbuard, komm in die andere Stube," sagte die Pfarrerin und sehte hinzu, "das ist mein Bruder, und

bieß ift ber Schilber David, bas ber Harzbauer und bas ber Bagner."

"Billsommen," sagte der Schilder:David und reichte hand; "aber, wir bitten, bleiben Sie da, Frau Bsarretin. Was wir zu sagen haben, ist gerade gut, wenn Sie dabei sind und auch der Herr Bruder."

"Sett euch," fagte ber Pfarrer.

"Dant' schön, ist nicht nöthig, "erwiderte der Schilder-David, der der erwählte Sprecher war; "Herr Pfarrer, mit turzen Worten, man sagt im ganzen Dorf, wer's bereingebracht hat, wir wissen's nicht, und der Herr Pfarrer hat uns hundertmal in das Herz gepredigt, wenn man von einem Menschen etwas hört, was man nicht von ihm glauben mag, soll man gerades Wegs zu ihm gehen und ihn fragen. Also nichts für ungut, ist das wahr, Herr Pfarrer, daß Sie' von uns sort wollen?" "Ra."

"30."
Eine Weile war alles fiill in der Stube, und der Schilder-David begann endlich wieder: "So, jest glaub' ich dran, herr Pfarrer. Wir haben vor Ihnen einen Pfarrer gehabt, der hat uns nicht leiden mögen, und wir haben ihn nicht leiden mögen. Kann es etwas Schredlicheres geben? Wie soll Liede, Güte und Frömmigkeit gedeißen, wo der das Wort fpricht und der das Wort hot, nichts zu einander haben? Schredlich, wenn's wieder so werden könnte. Wir wissen, das Ginige in der Gemeinde sind, die das gute herz von unserm herrn Pfarrer känken, aber herr Pfarrer, unser herroget hat Sodom verschonen wollen, wenn zwei Gereckte drinn sind, und Sie, herr Pfarrer,

wollen und verbammen und verlaffen, weil zwei ober brei Colecte unter uns find ?" Bier hielt ber Schilber-David inne, aber ber Pfarrer ermiberte nichts, und ber Schilder=David fubr fort: "Berr Bfarrer, wir brauchen Ihnen nicht ju ergablen, wie Gie uns in bas Berg gewachsen find. Wenn's beffer für Cie ift anderswo, muffen wir Ihnen bagu Glud muniden. aber Rebes im Dorfe, jeber Mann, jebe Frau, jebes Rind, wann und wo eins bem herrn Pfarrer begegnet ift, ba ift's ibm gemefen, als wenn's ibm mas Gutes ichenten müßte, wie wenn es ibn nicht leer vorüber geben laffen fonne, und guten Morgen! ober guten Abend! ift noch gar nicht genug gemefen. Jest, Berr Pfarrer, alfo wir munichen nur, bag es in bem neuen Orte auch wieder fo fei, und bag ber Berr Pfarrer bafur Corge trage, bag wir wieber einen Mann friegen, nicht wie er, bas verlangen wir nicht, aber einen guten."

"Dante, bante," fagte ber Bfarrer, "mas ich ver-

mag, foll geicheben."

"Rein, nein," fagte ber Sargbauer, "ber David fagt eigentlich gar nicht bas, mas wir haben fagen wollen. Wir meinen, ber herr Pfarrer foll bas nicht thun, er foll bei une bleiben, er foll, wie man im Spruchwort fagt, bie Rirche im Dorf laffen."

"Ad tann meine Bewerbung um bie andere Stelle

nicht gurudnehmen, wenn ich auch wollte."

"Dann bitten wir ben herrn Bfarrer um Entidulbigung, baß wir ibn beläftigt haben," fagte ber Wagner mit einem gemiffen ftolgen Gefühl, baß er boch nun auch etwas gefagt habe und gewiß nicht bas Dummfte. Die Männer verließen die Stube; die Pfarrerin fete die Männer, daß Geleite die Treppe hinab und tröftete die Männer, daß noch nicht Alles versehlt, und daß sie nicht schwerzeit, und des schwerzeit, der ihm schwer geworden; morgen werde schon wieder besser mit sim zu reden sein, er sei heute nicht ganz frisch auf, er sei sir nichts und wieder nichts heut' Racht auf Röttmannsbof gebolt worden.

"Wie ich höre," sagte der Schilder-David, "sollen sie jest alle beisammen sein auf der Heidenmissle und den Berspruch halten. Ich hab's nicht glauben wollen, aber ich glaube jest Alles. Der Berspruch soll ihnen aber nichts nüben; wir geben nicht nach."

Die Pfarrerin kehrte wieder in die Stube zurüch, wo sie Mann und Bruder sitll neben einander sigen fah. Keines redete mehr ein Wort. Die Abendgloden läuteten, heute alle drei Gloden, denn es wurde das Fest eingeläutet, und in den Herzen der brei Menschen, die hier beisammen saßen, klang es auch gar seltsam, wenn auch keinem Ohr vernehmbar. Die Pfarrerin lagte endlich: "Es wird mir doch schwer sein, wenn ich diese Gloden nicht mehr höre. Was haben sie alles in uns vochgerusen!"

Der Pfarrer saß still am Fenster, und endlich sagte er halb für sid: das Schwerste ist der Entschluß, einmal die Gewohnheit zu lassen; nun ich ihn einmal gesaßt, vor mir und vor den andern, wär's nicht gut, wenn's wieder rüdgängig würde. Laß Licht in meine Stube bringen. Ich jehe dich bald wieder, Svuard.

Der Pfarrer ging in feine Stube.

# 3wölftes Rapitel.

## Bo ift ber Jofeph?

"Bo ift der Joseph?" fragte der Schilber: David, als er heim kam.

"Er ift nicht ba."

"Ich hab' ihn boch beim geschickt wie ich zum Pfarrer gegangen bin."

"Er ift nicht beim gekommen."

"Er wird wieder drüben beim hafpele sein. Ich will nach ihm ichauen," sagte Martina und machte sich auf. "Gib ihm gleich eine tücktige Obrseige, weil er so eigenmächtig herum läuft," rief der Schilder-David der Weggehenden nach.

Martina kam balb zurück und sagte: "Joseph sei nicht beim Haspele und auch nicht mehr in der Werkftätte."

"So ist ber verdammte Bub wer weiß wohin. Ich will felber nach ihm umschauen."

Der Schilber-David ging fort und fragte von Haus ju Haus nach Joseph. Riemand wußte Bescheid. Der Schilber-David ging wieder heim; der Knabe ift gewiß icon unterbeß nach Sause gesommen.

"Aber wo ift der Joseph?" fragte ihn Martina, als er in die Hausslur eintrat, die als Küche diente.

"Wird gleich tommen," fagte ber Großvater, ging

aber doch durch's ganze Haus und durchichte alles. Er ruft auf dem Speicherboben den Namen Joseph, und er erschrickt fast, wie er so ins Leere hinausruft; er rückt Schränke weg, hinter denen sich gar kein Menich versteden kann, selbst hinter dem Hause, am Bachsturze öffnete er die vervedte Kalkgrube und dachte nicht daran, daß sie ja zugefroren war und Niemand hineinfallen konnte, und eben als er in's Haus zurück kan, begegnete er häspele, der die neuen Stiefel für Joseph brachte; diesem vertraute er im Geheimen, daß er den Joseph such, er sei in Ausstellen, dem Kinde könne irgend etwas zugestoßen sein, er wisse nicht was, aber er sei in Angst.

"Sabt ihr benn schon beim Waldhörnle nachgesehen? Ich höre ihn eben blasen und gar schon, und da ift ber Joseph gewiß bei ihm. Da sind die Stiefel, ich will ihn zuchen."

Der gute Saspele sprang behend das Dorf hinab zu einem Strumpspirter, der in seiner Stube saß und ich neue schöne Weisen auf dem Waldhorn einübte. Es klang schön durch die stille Nacht, wo man im Schnee seinen eigenen Tritt nicht hört; der Joseph hat Recht, daß er lieber beim Waldhörnle sigt, als daheim, aber er war auch nicht dort, und unterwegs verkündigte zügleel, daß man den Joseph such, Riemand hatte ihn gesehen und er war nirgends zu sinden. Häspele kam mit der traurigen Bolschaft zu David, und dieser lagte: "Sei nur ruhig, sage nichts dor den Beibern, onst geht gleich das Geulen an. Bleid' ein bischen da, er hat sich wohl verstedt, vielleicht kommt er gar

mit den heiligen drei Königen, die jeht herumgeben, und bildet sich noch was darauf ein; aber ich will ihm schon was einbilden."

Mit scheinbarer Ruhe setzte sich ber David nieder, pfiff vor sich bin und suchtelte mit der Hand in der Luft, in Gedanken an die zukunstigen Schläge.

"Ich warte rubig," sagte er, wie sich selbst zuredend, stopfte sich seine Pieise und rauchte dabei, und
führte dabei immer aus, was sur ein durchtriebener Schelm ber Joseph sei; man dürse se ihn aber nicht merken lassen, und daß er Einem solche Angli mache, dafür müsse er büßen. David nahm die Bibel und las da weiter, wo er gestern Abend vorgelesen hatte; es war die Stelle, 2. Buch Sanuel Kap. 12, wo König David um das kranke Kind kanuert.

Das gab dem Lesenden keine Ruhe, er stand wieder auf, ging aus und ein, hinaushordend. Es läutete mit allen Gloden das Fest ein. Jest wird er bommen. Es kam Niemand. Nun war an Berheblen nicht mehr zu denken; der David ging rechts ab, Höppele links ab von Haus zu haus. Nirgends eine Spur von Joseph. Niemand hatte ihn gesehen. Sie trasen beide wieder am Haus zugenden der Umzug, Joseph war nicht dabei. Jest war's nicht mehr zu verbergen.

"Martina, unser Joseph ift verschwunden," sagte ber Grofwater, und Martina that einen entjeglichen Jammerschrei und rief:

"Darum also hat er mich heute Nacht breimal geweckt und gefragt: Mutter, ist noch nicht Tag? Joseph! Joseph! Boeph! Wo bist du? schrie sie durch's gange Haus, ben Berg hinauf, burch's ganze Dorf, in die Garten binein, in die Kelder binaus.

"D, wenn er verloren ist, dann sterbe ich, ich höre das Jahr nicht mehr auskläuten im Dorf, und der Baum, den ich zu Schilbern gekaust habe, den laßt zu Vertern versägen und legt mich verin," so klaßt zu Vertern versägen und legt mich verin," so klaßt der nicht mehr, denn sie war schon längst fortgerannt, die Hals binde wurde David zu eng, er riß sie ab, sein ganzes Gesicht verzog sich schmerzhaft, er wollte das Weinen unterdrücken und konnte doch nicht. "Der Joseph sist gewiß in der Kirche, besann sich der Schilber-David plöhlich. Er eilte nach der Kirche, die offen sand und won man eben die Vordereitungen zum Gottesdienst um Mitternacht machte. Der Schulmeister ging mit einer einzigen Kerze darin umher und stete viele. Lichter auf den Altar.

"Joseph! Joseph! Wist du da?" schrie David in die Kirche hinein; es töute mäcktig. Dem Schulmeister siel das Licht aus der Hand und er antwortete zitternd: "Es ist Riemand da, als ich. "Was gibt's denn?"

"Ihr habt's zugegeben, daß ihn die Kinder in der Schule Fillen beißen, ihr seid auch mit Schuld, dafer davon und verloren ist," schrie David und eilte weg. Der Schulmeister sand sich mit diesem Borwurf eben so nu. Dunkeln, wie in der Kirche, wo er nach vielem Sctolpern endlich die Bachsterze wieder sand.

Das ganze Dorf lief zusammen, und felbst ber Waldhörnle kam mit seinem Waldhorn auf die Straße, hielt aber bas Waldhorn schnell unter seinen alten

Soldatenmantel, bamit ce nicht naß werbe. "Ich will burch bas ganze Dorf blafen," fagte er, "bann tommt er."

"Nein," hieß es, "die alte Röttmännin hat ihn stehlen lassen, sie will dich zwingen, Martina, daß du den Adam frei gibst, heute am Nachmittag ist er Bräutigam geworben mit des heidenmüllers Toni; es ist ein Knecht von der Mühle hier gewesen, der Alles erzählt hat."

"Ich laffe mich nicht närrisch machen," schrie Martina. "Joseph! Joseph! Komm, beine Mutter ruft!"

Während man so bei einander stand, tam ein seltsam aussehendes Männden das Thal herauf, ganz um und um behangen mit spisser, weit aufgebauschter Laft. Es war der hutmacher aus der Stadt, der zu den Feiertagen die frisch aufgebügelten, dreieckigen hüte in das Dorf brachte.

"Bas geht benn bier vor?" fragte bas fleine Mannchen.

"Wir suchen ein Kind, ben Joseph, er ift ber- schwunden."

"Wie alt ift bas Rind?"

"Geche Jahr vorbei."

"Ein starker Bub mit einem großen Kopf und blond gerollten Haaren ist mir begegnet."

"Ja, ja, er ift's, um Gottes willen, wo ift er?" fturzte Martina auf ben Mann gu, daß ihm alle seine hute in ben Schnee fielen.

"Sei ruhig, ich hab' ihn nicht im Sad. Drunten im Walb begegnet mir auf einmal ein Bub. Ich frag'

ihn: was thuft du noch da so allein und es will Racht werden? Wohst willst du? — Meinem Aater entgegen, er sommt den Weg heraus, hast du ihn nicht gesehen? — Wie sieht denn dein Bater aus? — Großmäckig start. — Ich habe ihn nicht gesehen. Komm mit mir heim, Kind. — Pein, ich somme mit meinem Bater bein. — Ich saft somme mit meinem Bater bein. — Ich saft sehen der den der der wischt mitnehmen, aber der ist störrisch und wild, er wischt mit aus und springt davon, wie ein Hirsch, und ich hör' ihn noch ties im Walde rusen: Bater!

"Das ist der Joseph, um Gottes willen, ihm nach!" "Wir alle gehen mit, alle!"

"Halt!" trat Schilder-David vor, "halt! Hutmacher, willst du mit uns gehen?"

"Ich kann nicht, ich kann keinen Fuß mehr heben und es nützt auch nichts, es ist schon mehr als eine Stunde, seit ich das Kind gesehen, ich habe mich drüben auf dem Meierthof ausgehalten, wer weiß, wo das Kind jett ist; ich kann dir's ganz genau sagen, wo ich ihm begegnet bin, am Otterswanger Wald, bald dort beim Nach, wo die breite Vuche steht. Es ist die einzig große, ihr kennt sie ja alle."

"Gut, von dem Baum breche ich ihm einen Zweig ab und er soll an ihn gedenken," sagte der Schilder-David sich sassend.

"Nein, nicht schlagen," schrie Martina; sie konnte es nicht sagen, daß dieses die Stelle war, wo Maam sie zum Erstenmale geküßt; vielleicht liegt jest ihr Kind dort todt — erfroren — "Es ift Nacht und man fieht nichts und der Schnee fällt immer mehr, holt Fadeln, latt Sturm läuten, das muß ber Pfarrer erlauben, kommt gum Pfarrhause!" rief Sapele.

Martina aber wurde nach Haufe gebracht, und als sie bort die neuen Stiefel auf dem Tische stehen sah, klagte sie: "O Gott! Da sind seine Stiefel, wie hat er sich darauf gefreut, und deine lieben Füße sind erfroren — sind talt — sind tobt. —"

Die Frauen, die Martina umgaben, suchten fie zu tröften, und eine war sogar so klug, ihr zu sagen, erfrieren sei ber leichtefte Tod, man schlafe ein und wache nimmer auf.

"Man foläft auf ber Erbe ein und wacht im Simmel auf. D Gott! Mein Joseph bat's prophezeit; er mar ju gefcheit, ju gut, und feinem Bater ift er entgegen gegangen. Rein, ich will nicht fterben. Wenn bu mit ber Andern gur Kirche geben willst, ba wird mein Joseph vom himmel herunterschreien: nein! und - -Bater! Bater! bat er gerufen, und fein Bater bat ibm nicht geantwortet, er fennt feine Stimme nicht. Du wirst sie kennen bei Tag und Nacht. In die Ohren rufen wir es bir bein Lebenlang; in beinem eigenen Wald ift bein Kind erfroren, geb' binaus und folag' ibn um, es nust nichts mehr! Dein Berg ift Solg, nichts als Solg! D Gott, und ba fteht bas Pferbchen, mit bem mein Joseph gespielt bat! ja bu fiebit auch traurig aus, bu gutes Thierle, fo barmbergig, und bift boch von Solz, und er ift auch von Solz, aber er ift nicht barmbergig, er hat fein Rind getödtet. D Gott,

wie oft hat er an dein hölzernes Maul Brosamen hingehalten und dir wollen zu fressen geben, o! er war zu gut, o Joseph! Joseph!"

"Es wäre noch gut, wenn er erfroren wäre. Der Wolf geht ja um in der Gegend, wer weiß, ob ihn nicht der Wolf zeriffen hat," fagte eine Frau leise zu der andern; das Ohr der Inglüdlichen ist aber wunderbar seinhörig; mitten in ihrem lauten Jammern hörte Martina das Gespräch und sie schreibe plöglich laut auf; "Der Wolf! der Wolf!" Dann ballte sie die Fäufte und knirsche mit den Jähnen: "Ich friege dich und ich erwürge dich mit meinen Hadden." Jest sah sie die Leegart und sie klagte: "D Leegart! Leegart! Was näht du denn immer fort? Um Gottes willen, da näht sie noch immer an der Jade, und das Kind ist tobt."

"Ich hab' nichts gehört, ich laß mich nicht berufen; ich babe nichts gehört, du halt nichts gefagt, ich babe nichts gebreimal, du halt nichts gefagt. Du weißt, ich hab' keinen Aberglauben, nichts ist ärger auf der Welt als Weerglauben. Aber das ist wahr und gewiß, das hat keine Nichtigkeit: so lange man für einen Menschen näht und webt, kann er nicht sterben. Da war einmal ein König —" und mitten in den Durcheinander erzählte Leegart mit sellsamen Verändberungen die Geschichte von Uhpsies und Venelope, und wie dies Frau genäht und gewebt habe und was sie bei Tag gewoden, habe sie allemal in der Mitternachtsstunde wieder aufgetrennt und verben erhalten.

Leegart fürchtete nicht mit Unrecht, daß man sie in dem Durcheinander nicht anhöre. Sie machte es daher gescheit. Sie erzählte ununterbrochen und nähte dabei ununterbrochen, ohne aufzuschauen. Wo sie einmal saß, stand sie nicht auf, die ihre gesetzt Zeit um war, und wenn sie eine Geschickte begonnen hatte, erzählte sie auss; und wenn's im Haufe gebrannt hätte, wer weiß, ob sie ausgestanden wäre. Das Fener wird doch ob viel Respekt haben zu warten, bis die Leegart sertig ist.

Bährend Martina mit den Weibern im Saufe flagte, war der ganze Trupp Männer vor dem Pfarrhause angefommen, und Säspele warf sich zum Fürwerd auf.

Auch die Kinder wollten mit ziehen, den Joseph zu suchen, aber die Mütter hielten sie mit Weinen zurück und die Bäter schüttelten die Anklammernden ab, und schalten weiblich dazu. Die Großväter, die aus dem warmen Winkel am Dsen hervorgekrochen waren, nahmen die Frauen und Kinder mit heim.

Es war als ginge ein heereszug einem Feinde entgegen. Wo aber ist ber Feind?

Es gab jest boch wieder Einige, die es für unmöglich hielten, daß man bei dem Schneegestöber ein Kind im Walde suche; das wär' gerade, wie wenn man eine Stecknadel im Heuwagen suchen wolle. Häfpele rief indes: wer nicht mit will, kann heimgehen, aber zum Abspenstigmachen brauchen wir Riemand. Es trennte sich Keiner aus der Bersammlung. Häfpele ging hinauf und bat den Pfarrer, daß man Sturm läuten dürfe. Der Pfarrer war über das, was er von Joseph hörte, tief erichtittert; bennoch sagte er, er könne das Sturmläuten nicht erlauben, es sei nunnüger Allarm, der die Rachbargemeinden erschrede und sie für künftige Fälle unwillsährig mache.

"Es ist brav von euch, und es freut mich, daß so viele ben Joseph aufsuchen wollen," schloß er.

"Rein einziger junger gefunder Mann im Dorfe bleibt zurud," forie Gafpele.

"Ich muß zurückleiben," sagte der Psarrer lächelnd, "die Köttmännin hat mir die vergangene Racht geraubt, und um 3wölf Uhr muß Kirche gehalten werden. Wir werden aber für euch alle beten, die ihr draußen seid."

"So will ich bein Stellvertreter sein," sagte ber junge Landwirth, "wer ist euer Anführer?"

"Wir haben feinen, wollen nicht Sie es fein, Gerr Schwager?"

Alles lachte, benn der häfpele, ber ben Namen Eduards nicht kannte, nannte ihn an Stelle bes Pfarrers Schwager.

"Ich heiße Brand," erwiderte der Landwirth, "ich kenne den Weg, ich habe ihn erst heute gemacht."

"Der Bruber ber Pfarrerin geht auch mit," wurde balb von einigen Eingedrungenen auf der Straße verkündigt und man war überaus zufrieden. Hößpele hatte Recht, es sehlte außer Kranken und Gebrechlichen tein Mann im Dorfe, alle standen sie da mit Fadeln, Steigeisen, Leitern, Aexten und Langen Striden.

"Ift einer ba, ber ein Signal geben tann?" fragte ber Landwirth.

Der Strumpfwirfer jog sein Waldhorn unterm Mantel hervor. Das Instrument glanzte nicht heller im Fadellicht, als das Gesicht des Strumpfwirfers, der au einer so midtigen Berson geworben war.

"Gut, so bleibt bei mir. Meiner Ansicht nach ift bieß das Beste: der Signalist hier bleibt dei mir auf dem Reitersberg, wo wir ein Feuer anzünden wollen. Und dann gehen immer alle, zwei und zwei, nie einer allein. Wer den Joseph gefunden hat, bringt ihn hinauf zu uns auf den Reitersberg oder wenigstens sichere Kunde von ihm. So lange der Joseph noch nicht gefunden ist, geden drei lange Stöße das Zeichen; sobald er aber gefunden ist, drei kurze Stöße, die immer sortgeset werden, die Alles wieder versammelt ist. Und noch bester, ich dabe meine Flinte bei mir; sind nicht noch einige im Dorf?"

"Ja wohl."

"So holt noch einige, und wenn der Joseph gefunden ist, geben wir drei Shuß nach einander. Wenn wir das nicht thun, kann's leicht kommen, daß ihr guten Leute in Schnee und Kälte herumlauft, und der Joseph ist längst gefunden."

"hat Recht, der ist gescheit; das ist der Bruder der Frau Pfarrerin."

Der junge Landwirth lächelte und fuhr fort. "Roch eins, Deden und Betten haben wir. Ist kein hund im Dorf, ber ben Joseph kennt?"

"Alle kennen ihn, alle haben ihn lieb. Richt wahr, Blig, bu kennst ben Joseph?" sagte Saspele zu einem großen hunbe, ber neben ihm stand.

Der große gelbe hund bellte als Antwort.

"Gut," rief der Landwirth, "so laßt die Hunde

"Und wir hängen ihnen Laternen an. Und uns selber hängen wir die Kuhschellen um und die Rollgeschiere."

Jeder wurde erfinderisch; es war nur gut, daß die verschiedenen Erfindungen in Eins zusammengehalten waren.

"Jest noch einmal das Signal, damit ihr es alle kennt," sagte der Landwirth, und der Waldbörnle blies mit aller Macht. Kaum war der Ton verklungen, als Martina herbeikam und rief: "Her habe ich seine Kleider."

"Last die hunde an den Kleidern riechen," befahl der Landwirth. Martina ware fast ungeworfen worden von all den Hunden, die auf sie zugebracht wurden, wenn nicht häspele so gescheit gewesen ware, ihr die Kleider abzunehmen.

"Auft den Hunden zu: such Joseph!" besahl der Landwirth, "und jest vorwärts Marsch! Joseph heißt bas Feldgeschrei."

"halt!" rief eine mächtige Stimme von ber entgegengeseten Seite, "mas gibt's bier?"

"Adam Du?" rief Martina und ftürzte auf ihn zu, "was hast du da? Hast du unsern Joseph gefunden?"

"Bas? Unsern Joseph? Das ift ber Bolf, ben ich mit meinem Knittel erschlagen habe."

"Das ift ber Bolf, ber hat unfer Rind gerriffen!"

fdrie Martina, ballte bie Kaufte und ftarrte auf bas tobte Thier nieber. Safpele mar fo flug, ben Abam in furgen Borten in Renntniß zu fegen von Mem, mas vorgegangen; Abam hielt ben Wolf immer noch an ber Genidhaut, und jest ichuttelte er bas tobte Thier machtig, bann ichleuderte er es mit übermenichlicher Kraft weit binüber über ben Graben in bas Felb. "Ich reiße bir bas Berg nicht aus," rief er, "bu haft mir - und hier fcmore ich's vor Allen: ob unfer Kind gefunden wird ober nicht, meine Martina ift mein, im Leben und im Tob. Bergeib' mir's Gott, baß ich fo lang ein labmer, schwacher, nichtsnutiger Befell gemefen. Ihr Manner alle bort's! Jeber von euch foll mir in's Geficht ichlagen, wenn ich nicht meine Martina beimführe, und wenn Bater und Mutter und bie gange Belt fich bagegen ftellte."

"O Gott! rede jest nichts davon!" bat Martina und verbarg ihr Antlig an der Bruft Namns; jest erst tonnte sie weinen, und Nam legte seine Hand auf ihren Kopf, aber seine Brust erbebte immer von einem mächtigen Stoß nach dem andern. Nie hat Jemand den Adam weinen sehen, als nur damals. Alle Berlammelten waren wie auf ein stilles Kommando mitren Gloden, Fadeln und Hunden vorausgegangen, nur Häspele war nit einer Fadel bei den ungläcklichen Ettern geblieben, und als Adam aufschaute, kugelten große Aropsen, die im Feuerscheine gligerten, über eine Bangen. Adam aber schüttlete sich wie zornig und sagte endlich: "Komm, Martina, wir sinden ihn gewiß. Ich kann nicht glauben, daß er tobt ist; ich

habe ihn rufen hören im Walb, ich habe nicht glauben wollen, daß es eine wirkliche Stimme ift, und es war meines Kindes Stimme."

"Und wie viel hundertmal hat er dir in die Nacht hinein gerusen und du hast ihn nicht gehört."

"Wenn er noch am Leben ift, es foll mir tein Bort mehr von ibm verloren geben."

"Gott geb's. Amen!" sagte hafpele gang leise vor sich bin und schritt voran mit ber Facel; die Beiben gingen binter ibm brein.

## Dreizehntes Rapitel.

## Das Muotisbeer.

"Laß mich die Kleiber tragen; gib mir feine Kleiber," sagte Adam im Weitergeben.

"Nein, ich geb' sie nicht her. Es ist ja das Einsige, was ich noch von ihm habe, und da hab' ich die neuen Stiesel, die er noch nicht angezogen hat, und in der Berwirrung hab' ich auch noch sein kleines hölzzernes Pferd mitgenommen."

"So? hat er die Pferde gern? Dann wird er feinen Bater, ben Gaul, auch gern haben."

"Mach' jest fo teine Spag'; bente, bu rebest von einem Tobten."

"Berirrt ist noch nicht todt; und wer weiß, ob er nicht noch in einem Hause untergekommen ist oder ihn nicht doch Jemand heimgenommen hat."

Als Zeichen bes Dankes für den Troft, den Adam ihr gad, legte ihm Martina die Aleider auf den Armi: "Da, trag' du sie nur." Als sie an der Trauerrweite am Wege vorüber famen, die jett schneebehangen im Fadellicht gar fremdartig erschien, suhr Martina sort: "Da is der Baum! Wie unser Joseph noch nicht drei Jahre alt gewesen ist, gehe ich mit ihm da vorbei, und weil da die Blätter so herunterhängen, sagt er: Mutter! der Baum regnet Blätter! Er hat Neden an

sīch gehabt, man hat gar nicht mehr gewußt, wo man ist, ob auf der Erde oder im Himmel; man hat sich erst wieder besinnen müssen, daß man da ist, und was man thun will und was man zu thun hat. Und dabei ist er so start gewesen, mächtig start; ich hab' alle Krast anwenden müssen, wenn ich ihn habe bändigen wollen. Und jest so sterben! Das ist doch schrecklich, Joseph! Joseph! mein guter Joseph! Komm doch, wo bist du denn? Ich in da, deine Mutter ist da, und dein Bater auch! Komm doch, Joseph! Joseph! Komm doch, Wodar auch schrecklich Joseph! Bater auch! Komm doch, Joseph! Joseph! Russen Bater auch!

"Joseph! Joseph!" schrie Abam mit machtvoller Stimme. "Mein Kind! Komm zu mir! Joseph! Joseph!" Ex, der den Namen nur im Geheimen auszuferechen zitterte, rief ihn jest laut durch den Wald. Bald aber ließ er ab und sagte: "Das nitzt nichts. Martina; beruhige dich, sonst wirft du auch noch krank."

"Wenn mein Joseph todt ift, will ich auch nicht mehr leben; ich hab' nichts mehr auf der Welt."

"So? Das habe ich nicht gewußt. Ich habe gemeint, ich ginge bich auch noch was an."

"Ach Gott, was streitest du jetzt mit mir!" Klagte Martina.

Die Beiben rebeten lange kein Wort. häspele war ein guter Bermittler, er kam auf Martina zu und bat sie, doch einen Schlus von dem Kirschengeist zu trinken, den er vorstorglich für Joseph mitgenommen hatte.

"Nein, nein, ich brauche nichts, und ich trinke meinem Soseph nichts weg."

"Trinke nur einen Schluck," bat Abam so zart, als es seine Stimme hergab, "benke, unser Joseph barf ja nicht Alles trinken, wenn wir ihn finden."

"Benn wir ihn sinden? Was hast du da schon wieder? Du weißt Etwas und willst mir's nicht sagen, du weißt gewiß, daß er todt ist."

"Ich weiß nichts; ich weiß so wenig als du. Ich bitte dich, trink' jest einen Schluck."

"D, wenn mein Joseph den hätte, der könnte ihn jest zum Leben bringen; ich brauche nichts, last mich in Ruhe." Aber Adam ließ nicht ab, bis Martina trank, und das war eine gute Gelegenheit, daß Adam wieder ihre Hand fakte und dann Hand in Hand mit ihr weiter ging.

Sie sprach nun ganz leise und erzählte, wie auch Joseph so eine heimliche Natur habe; er habe ihr oft Dinge in's Ohr gesagt, die er vor aller Welt laut hätte sagen können; aber das sei seine besondere Art, am liebsten etwas heimlich zu sagen, und gewiß habe er auch dem Bater etwas heimlich sagen wollen, dann hätte er auch spüren können, wie es Einen durchrieselt, wenn Joseph mit seinem warmen Athem etwas in's Ohr sagte. "Sein warmer Hauch ift jest hin," schloß sie und rang die Hände.

Plöglich faßte sie den Arm Adams wieder heftig und sagte: "D Gott, da ist der Felsen, wo ich damals habe sterben wollen mit ihm, bis mich die Leegart gesunden hat. Wären wir damals mit einander gestorben, bewor du auf die Welt gekommen bist, es wäre besser. Wo bist du jeht? Vielleicht liegt er da ywei Schritte von uns und wir sehen ihn nicht und er hört uns nicht. Ich springe von Berg zu Berg, auf alle Felsenspisen, in alle Thäler. D, warum kann ich nicht da sein und dir rusen: Joseph! Joseph! Joseph! Ich meine, ich sehe ihn da drüben auf dem Felsen; jest sieht er noch auf dem Borsprung, jest ist er noch ganz heil. Wie gut und lieb sieht er aus, wie er lacht, das Springen gefällt ihm; aber er kürzt, ich sehe ihn nicht mehr, o wie schnell! Und drunten liegt mein Kind, zerschwetert, todt. Kann's denn sein? Was hast du, armes Kind, denn gethan? Du bist ja unschuldig!"

"Laß das Ausbenken, das hilft zu nichts," beschwickigte Mdan, aber Martina knirichte vor sich hin: "Ihr seid die Schlimmen! Sin Bater kann sein Kindverleugnen, kann an ihm vorüber gehen, wie wenn's nicht auf der Welt wäre, aber eine Mutter nicht. Du bist der Schlimme, du!"

"Bas wirfft bu mir bas jest vor?"

"Ich werfe bir nichts vor; warum gantft bu mich benn?"

"Ich streite nicht mit bir, ich zanke nicht mit bir; sei nur ein bischen ruhig, es soll von heute an auch alles Schlimme vorbei sein."

"Was tannft bu von Schlimmem reben?"

"Ich will gar nichts mehr reben, sei jetzt nur ein bischen still. Halt' bich an mich an, so, so."

"Nein, nein, ich kann nicht," schrie Martina plöglich auf, nachdem sie sich eine Beile an Abam gehalten, "ich kann nicht. O, lieber Herr Gott! Thu Alles mit mir,

nur laß es mein Kind nicht entgelten, meinen Joseph; er ift unschuldig, ich allein bin schuldig, ich und ber ba. " —

Sie ging zwei Schritte von Abam, wie wenn sie jeine Rabe nicht ertragen tonnte; sie weinte nicht mehr, sie schluchzte nur noch trodenen Auges und es stieß ihr saft das Herz

Es war wie das wilde heer, was jest durch den Wald zog: die Männer mit den Facken, mit den Zaternen, mit dem wilden Geschrei, Kufen, Peitschenkallen, Rollengeklingel; und die Hunde, denen man Laternen angehängt hatte, die bellend die Schluchten hinah, bellend die Verge hinah drangen und wieder angerusen wurden. Es war gut, daß seste dronung gehalten wurden. Es war gut, daß seste dronung gehalten wurde. Keiner kannte den Andern mehr, jeder war nur eine wandelnde Schneemasse, und im Fackelscheine sahen die Verge, die Felsen wie verwundert auf die Menschen, die daher kannen und riesen und sofrieen nach einem Menschenklinde.

"Da sieb, wie lieb ihn das ganze Dorf hat," sagte Martina zu Wdam und erzählte ihm, wie in der vergangenen Nacht Joseph sie dreinal gewedt und wie er schon am frühen Morgen gefragt habe, welchen Weg der Bater läme, und sie mache sich schwere Vorwirse, daß sie der Leegart nachgegeben und ihn allein aus dem haus gelchich, sie hätte es zu wissen mussen, daß heute etwas Entstelliches geschehe. Wann war ganz rathlos und wußte nichts zu sagen, und doppelt entssellsch ward's ihm, wenn er an die Hebenwissele dacht, wie sie der der het das entstellen und zu welchem Frevel er sich batte verleiten lassen. —

Plöglich ertönte ein Jubelgeschrei. Was ist? Was ift? Gottlob, sie haben ihn gefunden! Wo? Wo? Athemlos kam der Schmied zu Adam und Martina: "Da ist seine Mitge, jett finden wir ibn gewiß."

Martina faßte die triefendnasse Mütze und weinte heiße Thränen darauf: "D Gott! Jett ist er ohne Mütze, und der Schnee Liegt auf seinem Kopfe, wenn er noch am Leben ist."

Martina suhr sich mit der Hand über das Gesicht und starrte den Schmied an, der ungeheuerlich aussichaute. Er hatte sich nicht Zeit genommen, das rußige Gesicht zu waschen, und nun hatte der Schnee wunderliche Figuren in sein Gesicht gezeichnet und sein rother Bart war voll Schnee.

"Bleibt ihr auf bem geraben Weg, daß wir euch gleich sinden," sagte der Schmied, und indem er sich zum Gehen wendete, rie er noch: "Heut' Nacht verbienen wir bei euch, daß wir an eurer Hochzeit vollauf zu trinken kriegen."

Es war wie das wilde heer, das durch den Mald wüthete, und ein Mann war im Walde, der sah das wilde heer leibhaftig. Der Speidel-Röttmann, der seinem Sohne gefolgt war, hatte einen Fehltritt gethan und war in die Schlucht himmtergerollt. Unten wurder plöhlich nüchtern. Er hatte sich keinen Schaden gethan. Er ging eine große Streck auf dem zugertornen Bach, und wie entsehliche Ungeheuer schauten die Fessen und die entsehliche Ungeheuer schauten die Fessen und Väume auf ihn nieder. Immer mehr Schnee schiltelte es auf ihn herab und er wußte nicht, ging er stromausse oder stromaussents. Er versuchte

mit einem Stein bas Gis einzubrechen, um gewiß gu werden, wohin ber Bach fließe und wohin er bes Weges geben muffe, aber er fonnte feinen Stein lofen. Die gange Welt ift gebunden und gibt ibm feine Bulfe. Da, hier ift eine Lichtung, bier ist ein Bergweg. -Er fteigt aufwärts, oft ausgleitenb, vom Schnee faft gang jugebedt; aber er läßt nicht ab; ber Speibel-Röttmann ift nicht umfonft einer ber ftartften. Er erklimmt bie Anbobe. Richtig! Sier ift ein Weg. Dit bem letten Griff auf ben Boben faft er etmas: es ift eine Pfeife. Das ift Abams Pfeife, ba muß er gegangen fein; jest holft bu ihn noch ein, aber wohin ift er gegangen? Rechts ober links? Die Fußtapfen find vom fallenden Schnee ichon wieder zugeweht. Der Speibel-Rottmann geht ben Weg rechts, ba fällt ibm wieber ein, nein, links ift gewiß ber rechte Weg; er febrt wieber um und so immer bin und ber, als ob ibn ein Geift in ber Irre führe. Sorch! Balbbornericall, Beitichengefnall, Sunbegebell! Bas ift bas? Berr Gott! bas ift bie wilbe Sagb. Es ift ber Schimmelreiter mit bem wilben Bejaib, bas knallt und bellt und blast und mitten brunter fcreit's wie taufend und aber taufend fleine Rinder und wer aufschaut, bem nimmt es ben Ropf meg, wie man ben Dedel von einem Topf thut. Alle Schreden ber Bolle tamen über ben Speibel-Röttmann. Er bat gwar oft geprablt, baß all bas Gerebe von Beren, Gefpenftern und Bauberei eitel Lug und Trug fei, aber jest richtet fich jedes Saar auf feinem Ropf auf und gibt Reugnig, baß bie vergangenen Reiten fo gefcheit maren wie unfere, und fie haben Alles geglaubt. Da ift's jest. Bergeib' mir, bag ich nicht baran geglaubt babe. 3ch will's . . . Der Speidel-Röttmann fpringt ab bes Beges in ben Balb binein, wirft fich bort mit bem Angeficht auf ben Boben, bag bas wilbe Beer über ibn weggiebe und ihn nicht erwürge. Co lieat er und fo bort er's an fich vorüber faufen. Er grub bie Sand in bas fcneeige Moos, und bas Moos hielt feft. Es ift boch noch gut, bag Etwas auf ber Belt feft ift: - - Salt feft! halt feft! Jest wirft bu in die Luft geboben, auf einem Baum, wer weiß mo, wirft bu abgefest, und bu baft bas Geficht nach binten gebrebt und mußt bein Lebtag fo berumlaufen. Und es ift wie wenn ihn Jemand bobnte: nicht mabr, bas ift bein eigener Balb? Aber bu mitfammt beinen Balbbütern und mitfammt beinen Solamachtern, ibr konnt Alle nicht verbieten, daß bas wilde Geer burchzieht; und borft bu eine Rinderftimme? Rennft bu fie?" . . . .

Der Speibel-Wöttmann weiß nicht, was er soll und was er will. Von seinem Hauch schmist der Schnee, in den er das Gesicht gedrückt hat, aber auch in seinem verhärteten Herzen will etwas schmelzen, und im Angesicht des Todes ruft er in das schneeige Moos hinein: "Joseph!" wie wenn ihn das Wort erlösen könnte. "Ich schwöd's!" ruft er noch einmal. Es ift ihn doch durch den Sinn gefahren, daß ein Kind auf Erden lebt, dem er großes Unrecht thun will, und das um ihn klagt und weint hoch in den Lüsten. Er will seinen Sohn zu sich zurücktzen, und der Schm listenen Sohn zu sich zurücktzen, und der Schm will seinen Sohn zu sich zurücktzen. Das ist za auf einmal wie eine Kette,

Auerbad, Schriften. XXI.

die sich an einander hängt, und immer weiter und ... "ich geb' nach , laßt mich los , behalte du dein Kind!" Mit diesen Worten wagte er's endlich , sich ein wenig aufzu-richten. Das Lärmen, Schreien und Rusen tönt weiter aus der Ferne: "Wer bist du? Wer bist du?" ruft plötzlich eine Gestalt und saßt ihn an, nicht wie ein Mensch, nein, wie ein Geist; wie ein wildes Thier mit Krallen.

"Ich bin ein schwerer Gunder — ich bin der Rött-

mann, laß mich los, fei barmbergig."

"So? hab' ich bich?" rief bie Gestalt und kniete auf ihn nieber, "bu mußt sterben, bu hast mein Enkel- find getöbtet, verstoßen, in's Clend gestützt."

"Wie? Bas? Du bift?"

"Ja, du sollst wissen, wer dir mit der Art das Hirn einschlägt. Ich bin's, der Schilber-David. Ja, du verdammter Goliath, ich habe dich am Boden, und sterben mußt du."

Die Kraft kehrte in dem Speidel-Abttmann zurüd. Es war nur ein kurses Besinnen: "Obol Oho! do ist nichts zu fürchten!" und seine Hand ging schnell seinen Gedanken nach. Er ließ mit der Hand von dem, der auf ihn kniete, und züdte das aufrechtsehende Messer, das er bei sich trug, und jeht rief er: "Laß los, David, laß los! oder ich stech' dich nieder!"

"Deine Gewaltthaten haben ein Ende!" schrie David und riß ihm mit aller Macht das Messer aus der Hand. Aber während dessen hatte sich der Köttmann rasch aufgerichtet, und nun lag David unter ihm am Boden.

"Siehst bu!" rief er triumphirend, "jest kann ich bir ben Garaus machen."

"Thu's, rotte die ganze Familie aus, meinen Jofeph haft du getödtet; erstich mich auch."

"Steh' auf, ich will dir nichts thun," entgegnete der Speidel-Nöttmann, "ich weiß nicht, bin ich verrüdt, bist du verrüdt, oder ist die ganze Welt verrüdt. Wie kommst denn du baher? Was ist denn da im Wald?"

David erzählte mit raschem Athem, was vorgefallen war, aber mitten drin sagte er: "Es ist nicht recht, daß ich so mit dir rede; du und dein Sohn, ihr verdient beide den Tod. Ich will nicht gut mit dir reden, Einer von uns muß auf dem Plat bleiben; sitch mich nieder, ich will auch hinaus aus dieser schlechten ten Welt, ich habe nichts mehr drin zu suchen."

Mit biefen Worten warf sich ber Schilber-Davib auf ben Speibel-Röttmann, aber biefer hielt ihn bei ben Armen fest und bie Arme ftanden so fest, als wären sie in einen Schraubstod gefest.

"Du bauerft mich," fagte ber Röttmann.

"Ich will dein Bedauern nicht, du bist nicht werth, daß dich ein redlicher Mensch mit einem Wort anredet. Du breimal genähter Schuft, trag' du nur den Kopf hoch, daß Höllenthor ist weit genug, daß du dich nicht zu büden brauchst."

"Schimp? was du willft, ich bin stärker als du. Hör" aber zu, was ich dir jage. Du siehst, zwingen kann mich Niemand, kein Mensch auf der Welt kann mich zwingen, aber ich will dir was sagen: ich brauchte es nicht zu halten, es hat's kein Mensch gehört und mit dem Tenfel und mit dem wilden Geere, das sieht man ja, es ift alles nur Aberglaube, und wenn ich nicht will, kann mir Riemand nichts hum. Aber paf auf, was ich dir fage. Es geht Riemand was an, und du braucht nicht zu wissen, warum und vos und wou und wem ich's versprochen habe. Das ist mein Wald, und da hie jer sinde pahe. Das ist mein Wald, und da hie jer sinde und die Kat bei dir, kann ich dich binden und die hast die Art bei dir, kann ich dich binden und niederschießen, wenn du davon läusse wicht sagen wollen; ja doch, ich will dir nur sagen, es kann nich Riemand zwingen, aber ich will, und darum ist zieht so der ich will, und darum ist zieht so der tobt, da hast du meine Hand: wenn das Kind noch lebt, wenn wir's sinden, und meinetwegen lebendig oder tobt, da hast du meine Hand, ich bab' nichts dagear."

"Bas?!"

"Meine Einwilligung hat er. Benn ich's recht überlege, ich bin eigentlich nie so dagegen gewesen. Ich habe nur meiner Frau folgen müssen. Ich da derinten wie ich gemeint habe, die Schneeflsen fallen auf mich nieder, da ist mir's gewesen, wie wenn ich eine Kinderstimme rusen hörte: Bater! Bater! Zest weiß ich, was es gewesen ist, und ich tann dir nich fagen, wie mir die Stimme in's Herz gegangen ist, und ich hab' mir gesagt, wenn's noch zu machen ist, meinetwegen; mag mein Adam seine Martina heirathen, ich geb' mein Wort dazu."

"Wenn die Kuh draußen ist, macht man den Stall zu, es ist zu spät. Es gibt jeht kein Glück und keinen Segen mehr auf der Welt. Wenn du das Kind gekannt hättest! Das war ein Engel vom himmel. Aber lieber Gott! jeşt ist's tobt und wer weiß, wo es ist. Es ist eine Zeit gewesen, wo ich geglaubt habe, ich sonne keinem Menschen unter die Augen gehen, und jest möchte ich aus der Welt gehen, weil das Kind nicht mehr drin ist. Bin ich's nicht werth gewesen, solch ein Enkelden zu haben, so dist dur's noch weniger. Und ich will keinen Frieden, du oder ich, einer mußsterben. Stich mich nieder, es ist mir recht, dann komm' ich mit meinem Joseph aus der Welt."

In Roth und Weinen stürzte David nochmals auf den Röttmann los, aber dieser hielt ihm wieder beiderme steif, daß er sich nicht rühren konnte. Und ja, es mußte ein Wunder im Speidel-Röttmann vorgegangen sein, denn er wuste dem David so einzureden, daß er mit ihm ging und sie gemeinschaftlich den Joseph suchten.

"Joseph! bein Großvater ruft," so schrie David, "Joseph! bein Großvater ruft," so schrie ber Speidel-Röttmann. David schaute sich mehrmals um, ob's benn auch wirklich wahr ift, daß ber Speidel-Abttmann so ruft. David war der Einzige, der, der Anordnung zuwider, allein gegangen war; jest hat er einen Kameraben gefunden und was für einen! —

Das Walbhorn klang vom Berge, die Fadeln und die Laternen gingen hin und her, die Hunde belten und rannten auf und nieder, die Rollen klingelten und de beiden Großväter gingen mit einander dahin, wie wenn ie von alten Zeiten her gleichen Schritt gehalten. Endlich sahen sie Licht in der Ferne blinken, das Licht fand fest, das war in einem Huse; sie wanderten dem Lichte zu.

## Bierzehntes Rapitel.

Bon einem berirrten Menfchenfinb.

Im hause des Schilder-Navid war's unterdeß, als ob das nicht mehr ein sieines Haus ware, das einer steinen Familie gehört. Alles ging aus und ein, und Manche lieben sogar die Thür offen, die die Frau des Schilder-Navid siedesmal leise zumachte, ohne ein Wort zu sagen; ja sie sagte nicht einmal ein Wort, daß Riemand dem Schnee von den Füßen abtrappte, und der Studenboden war wie ein kleiner See; sie legte nur immer wieder frische Laken auf den Boden und wand sie fill aus in einen Kübel, den sie vor der Khūr aussschildtete.

Die Leegart 30g den Schemel, worauf sie ihre Füße gestellt hatte, sester an sich, damit keine von den Frauen, die sich um den Tisch setzen, daran Theil nehmen könnten; denn die Leegart ist's nicht gewohnt, in nasser Stube zu sitzen und dazu noch in solch einer Wachtstube, wie heute die des Schilder-David war.

Die Schilber-Davidin unterhielt babei beständig ein mächtiges Feuer im Ofen; es war eine Sitge jum Braten, und die Leegart verstand es, eine große Zuhörerschaft, vor Allem sich selber, wach zu halten.

Bahrend Alles hinausstürmte in Nacht und Schneegestöber, in Felsen und Schluchten, und bas ganze Dorf aus der Ordnung gekommen war, blieben nur zwei Dinge fest und hielten gleichen Takt: das war die Uhr auf dem Kirchthurm und die Leegart vor ihrem Rädbissen.

Martina batte mit ben Mannern bie Stube verlaffen, es waren aber noch mebrere Frauen ba; fie jammerten, baf fich ibre Manner ber Lebensaefabr aussetten, um eines einzigen Rindes willen, und vielleicht ihre eignen Kinder baburch in Elend und Roth festen. Die Leegart aber, indem fie ihren Faden wichste, fagte: "Ja, im Balbe verirren, bas ift fdredlich, ich fann auch bavon ergablen, es ift mir Ginmal im Leben paffirt, aber ich babe genug an Ginemmale. Nur um Gottes millen nie, nie fich verleiten laffen, einen nabern Weg burch ben Bald ju geben, wenn man ibn nicht tennt. Der nabere Beg ift bes Teufels Beg. Sab' ich Recht ober nicht? Rum Teufel bat man immer am nachften. Ich bent' noch baran, als wenn's beute war', und wer weiß, ob nicht ber arme Rofeph benfelben Beg gebt; ich bin auch ba binunter gegangen, und ber hutmacher hat ibn ja bei ber breiten Buche getroffen, bortbin tommt man. Gott verbute, daß er meinen Weg machen muß, wie ich borthin gekommen bin. Es war am Conntag nach Johanni, nein, am Montag, aber es war ein Feiertag, Beter und Paul war's, wir feiern ibn nicht, aber bie Ratholifden. 3ch gebe alfo bei beiter bellem Wetter von babeim fort, babe nichts bei mir, als in einem Tuchle einen fammtnen Duten für bes Solberbauern Tochter von Wengern, wißt ibr? Die jest Bittfrau ift; man fagt, fie beiratbet einen gang

jungen Menichen aus ber Gegend von Neuftabtle, fie ift icon zwei Conntag nach einander im Reuftabtle gewesen und foll mit ibm aufammen getommen fein. Sie ift nicht gescheit, baß fie fo einen jungen Denichen nimmt. Damals mar fie noch Braut von ihrem erften Mann, ber mar ein Brubersfobn bom Beibenmuller, vom alten mein' ich. Ich geb' also fort, zuerft bem Thal nach. Es mar ein gutes Rabr, wir baben lange fein foldes gehabt; Regen und Connenichein, wie man's nur braucht. Im Balb treffe ich noch bes Stragen= fnechte Rinder an, ben Bub und bas Maibli. Bub ift Solbat gewesen und ift hernach bei ben Freiicharlern erichoffen worben. Das Daibli ift im Elfaß, fie foll gut verheirathet fein. Gie buten ba an ber Sede, mo es bie vielen Safelnuffe gibt, eine alte und eine junge Gais. Und ba frage ich bie Rinber, ich weiß nicht warum, ob's nicht einen nabern Weg gibt nach Wengern, Freilich, fagen bie Rinber, ich folle nur oben nicht ben breiten Weg, ich folle bei ben Bachbolberftrauchen links burd ben Balb geben, 3ch will nun, es foll mir eine von ben Rinbern ben Weg geigen, bis ich nicht mehr fehlen tann. 3ch weiß nicht, es hat mir icon mas geabnt. Aber bie Rinber find fo bumm, es hat feins allein geben wollen und mit einander auch nicht. 3ch gebe also fort, und wie ich oben im Bald bin, ba, mo jest ber Rögleswirth feine Aeder hat - bamals mar's noch Wald weit binein fcreie ich nochmals ju ben Rinbern binab, ob ich auf bem rechten Weg fei, und fie foreien: ja! Co menig= ftens, glaub' ich, habe ich gebort. 3ch gebe also fort

und es ift recht fubl gemefen im Balb; es ift grab aut, bak ich jest im Balb bin, jest fangt es braugen an beiß ju werben, es war gegen gebn Uhr und bier ift noch frifder tubler Morgen. Wenn man fo viel figen muß, thut einem fo ein Gang gar mobl, und damals bin ich noch jung gewesen und babe fpringen fonnen wie ein Rullen. An einer Sagenbuche ift Alles voller Erbbeeren geftanben; ich effe ein paar, halte mich aber nicht lang auf und mache, baf ich forttomme. 3ch fteig' und fteig' und weiß nicht wie lang und febe nirgends hinaus und ber Weg geht balb bergauf, balb bergab. Bas ift benn bas? Bin ich auf einem Solsmea? Man fagt im Sprichwort von Ginem, ber ben faliden Weg gebt, er ift auf bem Solzweg. Und fo ift's auch. Der holzweg führt nicht zu Menfchen. 3ch hab's noch nicht gewußt, aber ich hab's erfahren und hab's theuer bezahlt. Ach mas, bent' ich, bie Zeit wird bir nur lang und von bem vielen Sigen wird bir jeber Bea guviel. 3ch bin aber boch mube, ich fet' mich nieber. Da bufdelt mas und rafdelt mas, es fällt ein burrer Ameig vom Baum: icau, icau, ein Gid-Es bangt am Baumftamm und quet mich fanden. mit feinen munberfitigen Augen an und macht ein ipites Maul. Ich febe ibm nach, wie es ben Baum binauftrabfelt, und jest find zwei ba, fie fpielen Fangerles mit einander. Bui, wie fonell! Balb buben, balb brüben. 3d muß fagen, ich habe viel Freude an ben Thierden, und bas babe ich meiner Mutter qu banten : bunbertmal bat fie uns gefagt : Rinber, paffet auf Alles auf, bann babt ibr überall Freude, mo ibr

geht und ftebt, und es toftet nichts, und man weiß nicht, wozu es Ginem einmal gut ift, wenn man auf Alles orbentlich achtet. Aber man foll fich boch auf bem Weg burd nichts fo aufhalten laffen; bas macht leicht irr. 3d gebe weiter und fomme burch einen jungen Tannenwald. Der steht so bid, ba ift es gang finfter brin, aber icon fubl. Da liegt mas. Bas ift benn bas? Es ift ein Birich, ber ichlaft. Bor Schredt ichreie ich, und ber Birfd wacht auf und gudt mich nur fo an mit feinen großen Augen, wie wenn er fagen wollte: bu bummes Ding, mas ftorft bu mir meinen Mittage= fclaf? 3ch renne, mas ich fann, bavon; ich mein', ber Sirich tommt hinter mir brein, und ich meine, ich fpure es icon, wie er mich auf bie Sorner nimmt und ben Berg binunter wirft, und wenn ein burrer Aft vom Baum fällt, erichred' ich, bag mir alle Glieber gittern. Gottlob, jest ift ber Balb aus, und fo viel taufend und taufend Schmetterlinge bab' ich mein Lebtag nicht geseben, als ba gewesen find, und bie Wiese ift gang roth. 3ch bleib' fteben, ich bab' meine Freude baran. Gine Gabelweibe fliegt oben boch am Simmel und ichreit, und ich ichau' bem Bogel zu, wie er fliegt. Schon ift's, bas muß man fagen, es ift, wie wenn er nur ichwimmen that in ber Luft. Jest aber fort! balt' bich nicht auf! und jest ift's gut, ba ift ja ein fleiner Rugweg. Go bent' ich, jest ift's gewonnen, jest bift bu wohl baran, ba find wieder Menfchen. Es liegt ein beinerner Knopf am Weg, ich beb' ibn auf und fted' ibn in die Tafche und bas mar gut, ich bab's gang bergeffen gehabt, baß ich noch ein Studle Brob

in ber Tafche babe; bas ichmedt jest prachtig, beffer hat mir noch tein Sochzeitseffen gefchmedt. Co im wilben Balb tann man fich's gar nicht mehr borftellen, baß bie Menichen Rorn faen und ernten und breichen und mablen und baden. Der Weg ift fo eng, bag ich immer bie Zweige wegthun muß, um burchautommen. Und tief gebt's ba neben binunter, und jab wie an einem Dad. D lieber Gott, wenn jest ein ichlechter Menich fam', und raubt' bich aus und mirft bich ba hinunter; da fande bich Niemand wieber. Rein, nein, ich that' ibm fagen: ba, ba baft bu Alles, mas ich bab'; ba, mein meffingener Fingerhut und fünfzehn Kreuger, ba baft bu Alles, jest laß mich geben und ich fcmore bir einen Gib, baß ich bich nicht verrathe. Duß ich fo einen Gib aber halten? 3ch mein', wegen anberer Menfchen muß ich angeben, mas mir gefcheben ift, baß nicht noch Andere auch fo ausgeraubt werben. In ber Angft fange ich an ju fingen, und ich mag mir ben Ropf berunter reifen, es fallt mir tein frommes Lieb ein, als nur bas einzige: "bas Grab ift tief und ftille," und bas ift fo trauria. Ich finge Luftige Lieber. Schelmenlieber, und boch gittert mir bas Berg vor Angft. Gottlob, fo, jest bin ich oben, es geht eine weite, icone, ebene Wiefe fort. Aber beiß ift mir's gemefen, fürchterlich beiß. Deine Baden brennen und ich bin wie aus bem Baffer gezogen. Es lagt mir aber feine Rube, ich tann nicht ausschnaufen. Und auf ber Biefe ift ein Gefumme von taufend und aber taufend Bienen. D beiliger Gott! Wenn bu jest in ein Wespennest trateft und fie fliegen auf, und auf bich ju und bu

bist wie betrunten. Meine Mutter bat mir ergablt, wie bas ift: man ift wie betrunken, und ba gibt's gar feine Bulfe, wenn man nicht in's Baffer fpringt. Und bier ift nirgende Baffer. Ja, wenn nur Baffer ba mare, ich hab' fo graufamen Durft. Bas ift benn aber bas? Da bort ja ber Weg auf? Und ba gebt's tief binab. Und bas find bie machtigen wilben Relfen. Bin ich benn auf ben Felfen im Rodenthal, wo feit Ericaffung ber Welt noch tein Menidenfuß binaufgetommen ift? Da liegen bie ichonften Baumftamme und verfaulen und fein Menich fann fie bolen. Nur bie Bogel miffen, wie es ba oben aussieht. Rein, fo weit bin ich noch nicht, aber ba binab fann boch mein Weg nicht geben. Ich rufe: lieber Gott! wo bin ich? -Und fo ichauerlich icon habe ich noch feinen Widerhall gebort: Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Gewiß fiebenmal flingt's wieber, und fo, wie wenn Gines ben Ton binaufziehen that' in ben Simmel, weit. lana: bas fommt von ben Felfenwänden und ben Schrunden, bas flingt wie lauter Mufit, wie wenn Gines die Borte fingen that', bat aber einen langeren Athem als ein Menich. Ich rufe bie Namen von allen Menichen, bie ich lieb habe und die mich lieb haben. 3ch rufe und rufe, ich babe alle Menschen lieb. Wenn man fo in Todesgefahr ift, ba boren alle Banbel auf. 3ch rufe und rufe, aber es bort mich niemand, teine Menichenieele.

Es nust nichts. Mach' dich auf! Ich suche. Richtig! Da geht ein anderer Weg nochmals durch den Wald. Aber wie ich weiter komme, geht der auch wieder links ab. 3ch bent' aber: jest bleibft bu brauf, und gebe Aber ba fomme ich wieder an eine Bergwand und da ift kein Weg mehr, ich gehe über die Matte meg und auf einmal ftebe ich vor einem Abgrund, ba gebt es fergengrad binunter. 3ch fpringe, mas ich fann. wieber jurud; es fdwinbelt mir und ich fpure es noch. wie ber Abarund an mir reifit und mich binunter gerren will. Da ftebe ich und bante Gott, baf ich boch noch auf feftem Boben bin. Gine Golbammer fitt oben auf bem Baum neben mir und finat: 's ift. 's ift. 's ift fo fruiub! Und wie ich zu bem Bogel aufschaue, fliegt er babon nach bem jenseitigen Berg. Die Golbammern machen immer einen Ragenbudel beim Aliegen, fie fliegen bober als ber Ort ift, wo fie hinwollen, und bann laffen fie fich nieberfallen. Sa, fo ein Bogel bat's aut, für ibn gibt's fein Berg und Thal. Wenn ich nur auch fo fliegen tonnte! - 3ch wende mich Gottlob, brüben am Berg find Felber, und rechts. das Thal ift wie eine Mulbe, wie ein Reffel. Aber, o mein Gott, bin ich benn auf bem Tobtenbof? 3ch mein', ich feb' bruben einen Sollunderbuich, und ber ift boch nur, wo Menichen find ober gewesen find. Ja, ber hollunder am Boben und die Schwalbe in ber Luft zeigen an. baf ba Menidenwohnungen find. Aber ich febe fein Saus und Alles bat fo einen unbeimlichen Schimmer, wie bamals bei ber Connenfinfterniß; es ift nicht Tag und nicht Racht, und bie Baume und bie Berge gittern vor Angft. D web! 3ch bin auf bem Tobtenhof. Da hat vor hundert und hundert Sahren ein reicher Bauer gewohnt, fo reich und fo gottlos,

und er und feine Frau und feine Rinder baben fich alle Tage in Milch gebabet und feinem Armen ein Tropfle gegeben; die maren noch ichlimmer als bie Röttmännin. Damals aber bat unfer Berrgott noch brein geschlagen und an einem Sonntag, wie fie auf ber Biefe mit Raslaiben Ball fpielen, ba bat fich bie Erbe aufgetban und ben gangen Sof verschlungen. Menich und Bieb. Es foll eine Beit geben, wo Alles wieber aufwacht und auf eine einzige Ctunde fich zeigt. Es ift nicht recht, man foll ben Rinbern feine folde Gefdichten ergablen; bas macht aberglaubifd. 3ch bin nicht abergläubisch und es ift ja Tag. Aber die Conne ift nicht am himmel, nichts als ichwarze Wolfen, und Die haare find mir ju Berg gestanden. Und bas Schredlichfte ift mir immer gewesen, nicht bie Denfchen, wenn fie wieder aufwachen, aber wenn ba bie Sunde aus bem Boben beraustommen, und auf einmal gu bellen anfangen, bas ift boch ichredlich. Es ift Alles nicht mabr! fcbrei' ich in's Thal binein . und bas bat mir Muth gemacht. 3ch bent' aber boch, bas Gefcheitefte mare, bu febrteft um, bu mußt ja beute nicht nach Wengern; ja, aber umfehren ift gerabe fo weit, und du weißt eben so wenig einen Weg beim, als wenn bu jest weiter gebft. 3ch batte mich geschamt bor ben Leuten, wenn ich batte follen gurudgeben und fagen, ich bin verirrt gewesen. Alfo fort! Rommft bu nicht nach Wengern, fo kommit bu boch ju Menichen. Lag nur feinen Aberglauben mehr über bich fommen, und es ift ja beller Tag, und beute Racht ift Bollmond, ba fannft bu beim, wenn bu ausgerubt bift, ober fannft

auch in Bengern bleiben. Es wartet ja Riemand auf dich. Ich ftebe ja leiber gang allein ba. Und bas ift mir jest fower auf's Berg gefallen, baf ich fo allein auf ber Welt bin; Niemand fragt nach mir und Riemand weint, wenn ich verloren bin. 3ch muß fagen. ich bab' felber faft weinen muffen. Aber nein, bas ift Unrecht, ich bab' noch Menschen, bie nach mir fragen, und wie bang wird es ihnen fein, wie werden fie fich freuen, wenn ich ihnen ergablen fann, wo ich überall gemefen bin. Ja, ift's benn nicht balb aus? Es ift fcon genug; ich habe fcon genug zu erzählen. Und mub, graufam mub bin ich gemefen. Aber bas ift jest nichts, bu mußt fort. Ich bore einen Bub jobeln, brüben am Berg. Es ift mir gewiß nicht jum Jobeln gewesen in meiner Bergensangft, aber ich joble auch und ich fann's qut; in meiner Jugend habe ich Alle überidrieen, man bat mich auf eine Stunde Bege gebört."

Die Leegart legte die Hand an die Wange und ließ jenen gellen Waldruf vernehmen, der wie eine zackige Bergesspize ausstellt und in scharfen Absähen wieder niederfällt zu Thal. Sie konnte für ihre Jahre noch mächtig ihre Stimme erheben.

Die Schilber-Davidin, die von der ganzen Erzählung bisher nichts gehört, sprang von der Dsenbant auf und fragte: "Um's himmels willen, was gibt's?" Die zu-hörenden Frauen und Leegart hatten viel Mühe, sie zu beruhigen und ihr zu erklären, warum Leegart so laut geschrieen habe. Die Alte setzt sich wieder still auf ihre Bank und nurmelte vor sich hin: "Ich bin

ausgeruht. Wenn ich nur meine ausgeruhten Füße meiner Martina leihen könnte!"

Die Frauen brängten, daß Leegart fortfahre. Sie wichste einen frischen Faden und übernähre freig und quer den Kragen an der Jade, die eigentlich schon lange fertig war; aber sie wollte nicht ablassen, denn es ist ja sicher und gewiß, ein Menschenkind kann nicht sterben, so lang man für dasselbe näht. Dazu hielt das Erzählen der Leegart gut wach, und man wollte nicht schlafen geben, die die Männer wieder heimgekehrt waren, und zum Mitternachts-Gottesbienst gleich bereit sein.

Nachbem bie Leegart gang beimlich geschnupft batte, fubr fie fort: "3ch joble alfo und ber Bub antwortet mir, wie wenn bas Jobeln gur Luftbarfeit mar'. 3ch rufe; mo gebt ber Weg bin? Aber er jobelt mir gur Antwort. Geb' jum Teufel mit beinem Jobeln, fag' 3ch fürchte mich, wie ich bas gefagt babe, aber ich hab's boch gesagt. Richtig, ba geht wieder ein Weg in ben Balb. Wenn's nur tein bolgmeg ift, naß genug ift er bagu, ba wird's bas gange Sabr nicht troden por ben bichten Baumen. Da find Quellen. Wenn ich nur trinfen konnte! Aber ich friege nichts bavon als naffe Sub'. 3ch gebe neben bem Weg in ben Wald, ba geht fich's weich wie auf einem Bett; bas Moos ift fo tief, ba ift fo lang bie Welt fteht feine Sandvoll ausgerauft werben. Wer follte es auch von ba oben bolen? Jest ift ber naffe Weg vorbei, ba gebt's troden bergab, aber ich febe feinen Weg mehr. Bei ben Tannennadeln fieht man nicht, wo ein Menfc gegangen ift, und meine Schube find fo glatt wie gefcliffen. Und jest reiß' ich mich auch noch an einem Stechapfel, bag ich blute. Schabet nichts! Gottlob, ba liegt ein Stud von einem Biegelftein; ich nehm' ibn auf, ja es ift ein Biegelftein, bas ift gut, ba muffen einmal Menichen gewesen fein; ber Biegelftein machst nicht von felber. Der iconfte Diamant mare mir nicht lieber gemefen als bas Stud Biegelftein. 3ch gebe weiter und bin gang rubig, und ich erschrecke nicht einmal, wie ba eine Otter jusammengeringelt in ber Conne liegt; ich werfe meinen Ziegelftein nach ihr und fie buichelt bavon. D. wie viel Erbbeeren find ba! Die holt aber Niemand, es kommt Niemand dabin, wer nicht verirrt ift, und ich einfältiges Ding mage es nicht ju pflücken und meinen Durft zu loiden, weil ich meine, bie Otter babe alle Erbbeeren vergiftet. But, ba ift eine Rinnse, mo fie bruben vom Balbe bie Baumftamme berunterschleifen. Da muß es binuntergeben, ich mein', ich bore ben Bach raufchen; bas ift gewiß unfer Bach, es tann aber auch bas Raufchen in ben Baumgipfeln fein; wenn man in ber Irre ift, ba bort man auch nicht recht. Sei's was es will, in's Thal muß ich. Ich nehme meine Rode auf und halte bas Badden mit bem Mugen barin; bas Badden bat mir viel Mübe gemacht; wenn man bergaus und bergein so was unterm Arm tragen muß, und wenn's auch nicht fcwer ift, es ift boch, wie wenn die eine Sand feftgebunden mare. Still! Best bore ich einen Bagen unten im Thal, ba muß eine gute Strafe fein, bas ift ein einspänniges Bernerwägele ober auch ein Muerbad, Sdriften, XXI.

zweispanniges, bas fo ichnell rollt; jest geht's um eine Ede und jest bort man's nicht mehr. D weh! baft bich wieder anführen laffen; das ift ja ber Balb, ber fo raufcht, und jest ift's über bir. Auf nichts mehr borden jest. Ich belf mir felber. Ich fpringe gu, aber es wird fo fteil, baß man teinen Ruß mehr feten tann. Und ba ift auch ber Boben vom Baumidleifen fo bart. bak man mit ben Saden nicht mehr einseken tann. und ich gerreiße ein Paar Schube, Die zwei Gulben toften; nicht die Sälfte habe ich an bem Dlugen verbient. Bas thut's? Wenn ich nur mit meinen gefunben Gliedern bavon komme! Nur Ginmal bin ich ge= fallen. Man foll fich an nichts halten, wenn man's nicht vorber untersucht bat; Ginfter bat einen guten Anhalt, bas ift fest im Boben; ich halte mich aber einmal an einer Baumwurzel, Die Wurzel bleibt mir in ber Band, ich rutide ein aut Stud binunter. Ich brude die Augen qu: jest mußt bu fterben, jest ift's aus. 3d bleibe aber an einem Felfen liegen, mitten in einem Ameifenbaufen. 3ch mache, bag ich bavon tomme. Ich gebe in ber Nabe ber Rinnfe, ich balte fie im Aug', in ben Bald, und fpringe von Baum gu Baum; es ift fein Springen mehr, es ift wie geworfen, wie bie Sperlinge fliegen und ihre Rlugel gufammenflappen und fich in ber Luft überfturgen, fo ift's. 3ch muß fast lachen, wie ich bas bente, aber es ift mir nicht zum Lachen gewesen. Ich bent', bavon kannst bu bein Lebenlang ergablen, und ba bent' ich wieder: wenn bu es nur icon ergablen fonnteft, bann mar's porbei. Es wird icon porbei gebn, bu ftirbit nicht baran, nur immerfort. Und fo bab' ich mich immer von einem Aweig jum andern gegriffen und nur einmal bin ich noch gerutscht, aber gefallen bin ich nicht mehr. Und die Geröllfteine tugeln bor mir hinunter, bupfen por mir in die Sobe und rollen lang, und ich mein'. ich bore fie unten im Bach aufflatichen. Und ich bent', wenn bu fällft, fo fällft bu auch hinunter. 3ch flammere mich mit ben Nageln in ben Boben, und fort und fort und wieder abseits in bas Gebuich, wo man neben ber Rinnse ben Jug einsegen tann. Enblich und endlich bin ich unten, aber balt' bich! Reinen Schritt weiter ober bu bist bes Tobes. Sausboch geht's, wie mit bem Deffer abgeschnitten in ben Bad. Da ftebe ich, ich tann mit ber Sand bie Gipfel ber Tannen greifen, Die im Thal fteben, aber ba ift fein Weg. 3ch gebe zwei Schritt gurud und balte mich an einem Baum, und jest ift mir's boch wohler. Da flieft bas Baffer. Gott fei Lob und Dant, ba ift bas Thal, und im Thal fein, ift babeim fein. Wie aut raufcht bas Baffer, fo beimelich, fo getreu und fo gufrieben, und bas bat mir meinen Durft halb gelofcht, nur bom Boren und Ceben. Jest habe ich noch bas ichmerfte Runftftud burchgemacht, wie ich ba auf einem weiten Umweg endlich in's Thal berunter flettere. Und wie ich im Thal bin, ba meine ich, jett ftebe ich erft wieber aufrecht. Der Coweiß rinnt an mir berunter, immer ein Tropfen folgat ben anbern; ich fete mich auf einen Stamm, ber ba liegt, ba grab bei ber breiten Buche, ba wo ber hutmacher ben Joseph gefunden bat. D wie beiß ift mir! Gin Pferb, bas fieben Stunden Galopp gelaufen ift, fann nicht ftarter bampfen. 3ch mochte mir gerabe alle Rleiber berunter: reißen, es ift aber tubl im Thal. Die Sonne gebt icon binter bie Berge, und es mar noch nicht Mittag gewesen, als ich babeim fort bin. - 3ch febe Schwalben fliegen, o wie hat mich bas gefreut! Und jest bore ich einen Sabn fraben. Reine Rachtigall fingt fo icon, wie fo ein Sabn, wenn man verirrt gewesen ift. Co, jest bin ich wieber in ber Welt. Ich bore eine Benne gadern - wo ein Gi gelegt wird, freut fich eine Frau. 3ch bore einen Sund bellen - wo ein Sund bellt, ift ein Mann um ben Weg. 3ch bin wieber in ber Belt. Und jest bor' ich eine Duble raufchen. Wo bin ich benn? - 3ch hab', fo lange ich in ber Irre war, in ber Angft nicht geweint, aber jest, ba ich gerettet war; jest ift mir's erst beutlich geworben, in welcher Gefahr ich geftedt habe, und ich babe geweint, baß ich meine, ich muß vergeben, und bab' ibm bod nicht Ginbalt thun konnen. Da tommt gludlicherweise ein bolghauer. Ich frage: wo bin ich? Da broben ift Rottmannshof, fagt ber Solzhauer und will bavon geben. 3ch ruf' ihm noch nach: wieviel Uhr ift? Runfe vorbei. Alfo fieben gefclagene Stunden bin ich fo berumgelaufen, bas batte ich boch nicht geglaubt. Ja fieben Stunden! Wenn ich abergläubifch mare, fonnte ich meinen, es fei ber Rohlergeift gewefen, ber mich fo umgeführt bat, benn gefchlagene fieben Ctunben führen fie einen in ber Irre berum, besonbers bie Taggeifter. Ich gebe nun ben Bach aufwarts, ba muß ich ja nach ber Beibenmuble tommen. Ich gebe ben Weg fort der Mühle zu. Aber kaum bin ich zweihundert Schritte gegangen, da feb' ich, ich hab mein Pkakke liegen lassen auf dem Baumstamm, und es hat mir o viel Mühe gemacht und ich hab's mit so viel Noth bewahrt. Lieber himmel! Auch das noch. Nielleicht hat's der Holzhauer gestoblen und ich muß das Zeug bezahlen, statt daß ich Lohn bekomme. Ich renne zurück. Ja, die Menschen sind gut und ehrlich, wenn sie von was nicht wissen, wo's liegt. Mein Käcke war hinter den Baumstamm gerutigt, da liegt's noch.

Die Beibenmüllerin mar eine aute Frau, ibre Tochter, bie Toni, artet ibr nach. Die Beibenmullerin bat mir trodene Rleiber gegeben und mich gepflegt wie eine Schwester. Aber brei Tage bab' ich's gefpurt, wie wenn mir alle Glieber gerichlagen maren. Und wie ich wieber beimgefommen bin - ach Gott, wenn man fo verirrt gewesen ift, man glaubt gar nicht mehr, bag es ein Dabeim gibt; einen Ort, wo bein Bett ftebt, bein Spiegel, bein Tifch, beine Rommobe, bein Gefanabuch. D was find bas aber für lauter aute Freunde, und wie lieb bat man fie bann, wenn man heimkommt, und möcht' bem Tifch und bem Ctubl icon Dant fagen, weil er ftillgehalten und gewartet bat, bis man wieder fommt. Und wißt ibr, mas noch bas Merafte ift beim Berirren? Dag man ausgelacht wird wenn man's bernach ergablt. Aber ich muniche Diemand, nicht einmal ber Röttmannin, baf es fo brein fommen follt'. Und es war ein iconer Commertag. ben Conntag nach Johanni; nein, nicht Conntag, es mar ja Montag Beter und Paul. D wie muß es erft

fein, wenn man im Schnee und in ber Racht und fo jung ba braufen ift: ba fann man nichts thun, als fich binlegen und fterben. Ach Gott! 3ch febe bas Rind por mir, ba ftedt es im Schnee ober in einer Relfenfvalte und ichlagelt mit ben Sanben, und bie Supe find fest und es tann nicht fort, und es fcreit: Mutter! und es borcht, und es meint, es fame Jemand und es gibt Riemand Antwort, als der Rabe auf dem Und ein Safe läuft an ihm vorbei, bufch! über ben Schnee weg. Er fürchtet fich bor bem Rinbe, und das Rind ichaut ibm nach und vergißt fein Elend wieber. Mutter! Mutter! ruft es, und es ift nur noch ein Glud, bag es balb einschläft jum Rimmerwieberaufmachen. Ach Gott! Ich bin boch die ungludlichfte Berfon, daß ich mir Alles fo ausbenten tann und fo ausbenten muß; aber bas ift fo in unferer Familie, und meiner Mutter bat man nicht umfonft nachgefagt, daß fie mehr konne als Brob effen. Und wie ift's bem armen Rind gegangen, bas brüben in Bengern begraben liegt? Man bat's im Balb gefunden am britten Tag, gang mit Gonee bebedt und nur auf bem Bergen mar ber Schnee geschmolzen. Alle Menichen, bie's gefeben baben, baben weinen muffen, bag es ihnen faft bas Berg abgeftofen bat, und bie Mutter ift närrisch barüber geworben. Der Bfarrer bat bem Rind eine icone Grabidrift gefest; ich hab' fie einmal auswendig gekonnt, aber ich kann fie nicht mehr. Und wie ift's bem hutmacher gegangen, ber am Neujahrs= tag bie frifch gefarbten Sute nach Rnuslingen tragt? Er tommt in bie Schrodelhalde, ba wo ich auch gewesen

bin, wie ich verirrt war, und von da auf's Feld, und es ist ein Rebel und man sieht die Hand vor den Augen nicht. Er lauft gewiß siebenmal und's Dorf herum und tann nicht hiere kommen. Es läutet, aber er hört's immer von einer andern Seite und kommt nicht dazu. Endlich hört er Gänle schrein, er geht auf das Sänsegeschrei zu und kommt richtig in's Dorf; aber wie hat er ausgeschen! wie wenn man ihn gerade aus der Erde herausgenommen hätte. Ja, eins habe ich noch zu sagen vergessen, der Hobenmüller" — hier wurde aber Leegart von einem großen Geschrei vor dem Hause unterbrochen.

## Fünfzehntes Rapitel.

Gin Rind, bas feinen Bater fucht.

Die Leegart beherrschte das haus des Schilder-David vom Morgen bis in die Nacht, und so war's natürlich, daß sie auch am Mittag den Keinen Joseph verdannt batte; man konnte ja in seinem Beisein nicht von dem sprechen, was doch nothwendig besprochen werden mußte.

Die Nachricht, daß der Pfarrer das Dorf verlassen wolle, kam zuerst zur Leegart. Und jetzt zeigte sich's, daß sie nicht umsonst der Geheime Gemeinderat genannt wurde. Sie ließ sofort zwei Gemeinderägeholen und schidte sie zum Schilder-David, damit sie den Pfarrer gemeinsam von seinem Vorsage abbringen.

Ein Knecht aus ber Heibenmühle hatte Wein beim Robleswirth und Zuder und allerlei Gewürz beim Krämer geholt; das blieb natürlich ebenfalls nicht verborgen im Dorfe, und die Rachricht fand den schwellten Weg zum Hause des Schilder-David, das ging's ja am nächtlen an, und war ja auch dort die Leegart, die immer die frischesten Rachrichten haben mußte. Zedes fuchte einen Stolz darin, ihr was Neues mitzutheilen, und es ist nicht mehr als einfache Schuldigeit, ihr Bericht zu geben; man hat das schon im Boraus bezacht. Aun gab's eine wahre Luft den Würzwein zu brauen, der zur Werlobung von Abam und des Heiden.

müllers Toni bereitet wurde; Leegart that auch Gewürze bran, aber ganz andere als man beim Kausmann ausgewogen bekommt. Sie wünschte stellt, wenn sie nur Gist hinein sprechen könnte, daß alle, die davon trinken, sterben müsten; besonders aber schwankte sie, wem sie am liebsten den Tod wünschte, der Röttmännin oder dem verdammten Heidenmüller, der sein einziges Kind zu so einem Frevel verkauft, weil er das Heiraksgut spart.

Martina batte es boch leib gethan, baf ber Rofeph beute fo aus bem Saufe verbannt mar. Er follte aber bas. was bier gesprochen murbe, boch nicht boren, und wenn sie auch nicht in die Bermunschungen ber Leegart einstimmte, fie tonnte boch flagen und weinen. Gie hatte Joseph wieder ju Safpele geschickt, aber Joseph hatte genug von bem Sunde gerebet, ben er nicht betommen follte: er ging burch's Dorf und bald fagte ibm eine Frau, die ihm begegnete, mitleidig: o bu armes Rind! Beut' ift ein bofer Tag für bid. - Joseph fand bas auch, er mar ja aus bem Saufe verftogen. - Balb fagte ein Anderes, die boje Runde flug bemantelnd: Joseph! mas macht bein Bater? baft ibn lange nicht gefeben? Der Anabe mertte, bag etwas im Dorfe por= gebt und Alles auf ibn gerichtet ift; er bielt aber fein Bort gegen bie Mutter und fagte Riemand, bag ber Bater beute fomme.

Es schneite unaufhörlich und Joseph war ganz allein auf bem Sis am Weißer, er schlitterte auf und ab und chaute immer nach dem Wege, wo der Bater herkommen sollte. Es war ihm aber doch zu einsam, er

ging jum Groftvater. Bor ber Thur ber Bertftatt blieb er fteben, benn er borte brin zwei Manner reben; er fannte ibre Stimmen, es maren bie Gemeindealteften, ber Wagner und ber Bargbauer; fie fprachen bavon, bak die Rfarrfodin perratben babe, ber Rfarrer wolle aus bem Dorfe, und fie glaube, bag besonders ber Röttmann und ber Beibenmuller mit baran ichuld feien, und bagwifden wurde auf Abam geschinwft, er beiße nicht umfonft ber Baul, er laffe fich aufgaumen und mit fich tutschiren, wohin man wolle. Jest tamen bie Manner beraus mit bem Groftvater, und biefer fagte: "So, bu bift ba, Joseph? Geb beim, ich tomm' auch balb." Der Grofwater nahm ihn nicht an ber Sand. wie fonft, fonbern ging mit ben Mannern nach bem Bfarrbaufe. Joseph ftand ftill, und ploglich, als ob ibm Jemand gepfiffen batte, wendete er fich und rannte bas Dorf hinaus, in's Feld, bem Bater entgegen. "Der wird fich freuen! Und er fest mich ju fich auf's Pferd." Fort rannte ber Knabe burch's Keld und binab in ben Balb mit frobliden Sprungen. Er ftrich fich nur bisweilen mit ber Sand ben Schnee vom Beficht und von ber Bruft, machte fleine Schneeballen baraus, marf fie an die Baume, die er fich ausmablte. und traf immer gut. Im Balbe ging er aber langfamer und ichaute fich oft um. Auf einem Gbereichenbaum am Wege fagen ein paar Simpel und zwitscherten nur manchmal wie verschlafen und picken bazwischen bie rothen Beeren ab, aber noch mehr als fie aufpidten, fielen auf ben Boben in ben Schnee. "Ihr feib ja mabre Gimpel, ibr verberbt mehr Kutter als ibr freffet,"

fagte Joseph und ging, Die einfältigen Thiere verachtend, weiter. Drunten im Thal ben Bach entlang fang ein Bogel so mundersam, so innig in sich binein, fast wie eine Droffel. Ber ift bas? Und ber Bogel fingt und fliegt immer weit voraus, je weiter man gebt, immer voraus ben Bach entlang, er lock, wie wenn er fagen wollte: fomm nach! fomm nach, fomm baber, ba bin ich, ba ift's prächtig, gar prächtig! Und fommt man ihm nach, ift er immer icon voraus, weiter und weiter. Da wo ber Weg eine fcharfe Biegung macht, lag tiefer Schnee; bis an die Aniee fant Jofeph ein beim erften Schritt, er mar aber flug, fletterte einen fteilen Berghang binauf und jenfeits ber Schneemebe wieber binab auf ben Weg. Es ift gut, bag bier am Sang, wo es icharf binabgebt, Ebereichen angepflangt find, ba weiß man den Weg. Geboren die Eberefchen auch meinem Bater? fragte Jofeph faft laut. Die Baume mußten nicht ju antworten, und es mar fein Menich ba, ber Beideib geben fonnte. Gin Ruchs ftand nicht weit vom Wege im Didicht und blinzelte nach bem Rnaben : er mochte auch verwundert fein, mas bas für eine feltfame Ericheinung fei; er blieb lange fteben unverrudt und ichaute nach bem Anaben, bis diefer rief: "Gebft fort!" Und fort trollte fich ber Ruche, aber gar nicht eilig, und ber fleine Joseph fagte faft laut vor fich bin: "Ja, Grofpater, fo ift's, wie bu gefagt, jest bab' ich's auch gefeben : ber Ruchs ichleift feinen Schwang auf bem Boben nach und verwischt feine Ruftapfen, baß man nicht feben tann, wo er gegangen ift, bas ift geideit." Elftern ichnatterten aus ben Baumgipfeln und ein Kreuzschnabel stand unten im Thal am Felsenwortprung und der Knabe nickte ihm mehrmals zu und der Bogel nickte auch, er sprach kein lautes Wort, er that nur seinen Schnabel auf und zu, wie wenn er sagen wollte: ich hab' Hunger. "Da hast," rief der kleine Joseph und warf das einzige Stückhen Brod, das er noch bei sich hatte, hinab in die Schlucht; der Bogel mochte es sür einen Steinvurs halten, denn er sich sich geden auf, und das Stückhen Brod war im Schnee vergraben, und Niemand hatte etwas davon.

Rubia ging Rofeph weiter, martete bald unter einem Baum, balb unter einem porfpringenden Relfen, und fab mit Bebagen gu, wie ber Schnee in eiligem Bewimmel und boch fo ftill herunterfiel und immer mehr Alles jubedte. "Morgen muß mich mein Bater Colitten fahren," fagte er einmal vor fich bin, und in Gebanten an ben Bater ging er wieber weiter und immer weiter. Es bammerte, es begann bem Anaben boch fcon etwas bange ju merben, aber er ging boch immer fort, und gut mar's, bag ibn ber Schilber-David vor allem hierländischen Aberglauben bewahrt batte, aber ber Bafpele bat boch gefagt, baß bie Geelen ber Berftorbenen wie Lichter in ber Racht auf ben Rirchbofen tangen, und auch mandmal im Balb, und ber Schimmelreiter, ber burch bie Luft reitet, ber fann fnallen, ber bat eine Tanne fo boch wie ber Kirchtburm als Beifelsteden. Da ift bas fteinerne Rreus am Bege, wo einstmals ein Knecht mit Rok und Bagen ben Berg binunter gefallen ift, bort fist ein Rabe auf bem Rreug. "Du bift boch nichts als ein Rabe." fagt ber Rofeph

und wirft einen Schneeballen nach bem Bogel, ber bavon fliegt.

Weiter ging Joseph, da stand ein Bildstod, halbverschneite Wenschengesichter, sommerlich gesteidert, sahen aus der Bertiefung heraus, in der das Bild angebracht war. Joseph brach einen Tannenzweig und wischte damit allen Schnee von dem Bilde ab. Die Figuren sahen ihn seltsam karr an. Da stehen fünf Männer in der Tiese unter grünen Bäumen, sie tragen weiße Gemden, grüne Hosenträger und kurze gelbe Leberhosen. Sie stehen in Siner Neihe und Jeder hat eine Art in der Hand, vorn aber steht Siner mit der Art allein und neben ihm liegt ein Mensch am Boden, wie eine Schur verdrecht und blutend, er liegt neben einem gefällten Baume.

Joseph las die Ausschift. Da steht's: Binzenz Möttnann ist den 17. August unter einen Baum gekommen, hat große Schwerzen ausgestanden, den 23. August gestorben. Gott gebe ihm die ewige Ause und tresse alle Schuldigen.

Joseph schauberte; die Figuren sehen ihn so an, wie wenn er auch schuldig wäre. Und was ist das für ein Röttmann?

Bum Zeichen, daß er uniculbig ware, legte Joseph ben grünen Bweig auf ben Bilbstod und ging weiter, nicht ohne Furcht, weil ihm die Manner bort auf bem Bilbstod so nachichauen.

Was kommt benn dort des Weges? Zit's ein Mensch? Er hat hundert Höcker, das ist ein Geist. Er kommt näher, immer näher. Joseph geht herzhaft auf ihn zu und sagt: "Guten Abend!" Der Mann mit den hundert Hödern — es war der Hutmacher mit den vielen dreieckigen Hiten, die er an sich herumhängen hatte — will mit gutem Jureden und mit Genalt den Joseph zurücksihren, aber er entwischt ihm und im Weitergehen schreit er laut in den Wald hinein: Baterl Vater! Und immer weiter ging's: "Er wird bald kommen, er hört dich." Es wird immer dunklere Nacht, Joseph geht unauspaltsam seinen Weg und: "Bater! Bater!" rust er und seine Wangen glühen, daß der Schnee, der darauf sällt, alsbald schmitzt.

Er sagt sein Rachtgebet wohl dreißigmal vor sich hin und: "Lieber Gott, laß meinen Later gefundt" Das sagt er immer mit besonderer Andacht, und wieder macht er sich auf, er hört unten in der Thasschlichtucht etwas knattern und ächzen, nein, es ist wieder still. Wer, wo ist jet der Weg? — Da ist ja kein Weg mehr. — Weinend rennt der Anabe fort und stellt sich bald an biesen, bald an jenen Baum. "Bater! Mutter! Bater! Lieber Gott, hilf mir!" So rust er, und Gott hat sin gehört. Es kommen drei Engel mit Lichtern daßer, sie haben weiße Kleider an und güldene Kronen auf dem Koose und sinaen so wundersam:

Wachet auf, wachet auf, Kommet alle zu mir! Die Zeit und die Stunde Ift kommen allhier.

Sie kommen immer näher und naher und jest find fie ba, und Joseph geht muthig auf fie ju und fagt:

"Liebe Engel, nebmt mich mit und bringt mich gu meinem Bater und meiner Mutter."

"Berr Gott, ein Beift! Berr Gott , bas Chriftfindle!" rufen die brei Engel und rennen mit ihren Sackeln bavon und fo fonell, ja fie haben Mügel, die konnen geben und fliegen, wie fie wollen.

Joseph kommt ihnen nicht nach, er fturgt, richtet fich wieder auf. Alles ift verschwunden, er fteht wieder verlaffen. Aber bort flimmert wieder eine Radel auf. Rur nach. Rofeph bat feine Dute verloren, aber er mertt es nicht, rennt aus voller Dacht und ichreit: "Wartet! Wartet! Ich bin ja ber Joseph." Aber Die Engel marten nicht und find nicht mehr zu feben. Die Ruftapfen find aber ju feben auf bem Wege und Sofeph geht ihnen nach, immer nach, weiter und weiter und endlich auf ber Anhöhe - Gottlob, da blinkt ein Licht, viele Lichter, da ift ja Alles jo bell. Das gange Boblgefühl, bag bort Menichen geschütt unter Dach find, fam über bas verirrte Rind, und mit neuer Rraft rennt es nach bem Lichte bin und tommt richtig binab jur Beibenmühle. Eben gingen bie brei Engel bie Freitreppe binauf. Gie fangen:

Es fingen brei Ronige biefen Befang. Sie fingen wohl oben mit bimmlischem Rlang: Wachet auf, machet auf,

Rommet alle zu mir! Die Reit und bie Stunde Ift kommen allbier.

Joseph ging hinter ben Singenden drein und wagte kaum zu athmen, geschweige zu rusen. Nur nicht rusen, sonst sliegen die Engel wieder davon. Er ging mit ihnen in die Stube, und die drei Engel sangen das Lied von den heiligen drei Königen zu Ende. Man hötte ihnen rusig zu, gad ihnen zu essen und die Segel assen und noch Geschenke obendrein, und die Engel assen und tranken und bedankten sich gar sosi, Joseph wurde es nun auch klar, daß das nicht Engel, sondern verskeidete Knaden waren, die die heiligen drei Könige pielken, sie gingen sort und Joseph blieb allein. Zetz erst wurde er von den Antwesenden im Hause bemerkt.

"Wer bift bu? Woher kommft bu? Bas thust bu da?" So wurde er jest von ber Röttmännin und ber Heibenmüllerin und beren Tochter bedrängt.

"Ih zuerst was und wärme dich dabei, du bist ja ganz naß und ohne Müße," sagte die Braut, "da is und trint, hernach wollen wir schon weiter reden. Komm, ich zieh' dir beine Jade aus, und will sie an den Ofen hängen, seh' dich nicht gleich da an den Ofen, das ist nicht gut."

"Ein fconer Bub," fagte bie heibenmullerin, mahrend Joseph einige Schlud Glühmein trank.

"Die Engel haben mich boch gut geführt, folche Getranke bekommt man im himmel," sagte Joseph.

In den Augen der Röttmännin blitte es gar selfsam, da sie diese Worte und diese Stimme hörte; for rüdte die Flasse weg, die vor ihr kand, und schaute auf den Knaben sast wie der Juchs dort im Wald.

"Bober bift bu?" fragte bie Braut.

"Bon Balbbaufen."

"Und wer ift bein Bater?"

"Er ift nicht ba."

"Und wie beißt beine Mutter?"

"Martina, und mein Grofvater ift ber Schilber-David."

"Co hab' ich bich!" fcbrie bie wilbe Röttmannin, "Berr Gott, bas ift meines Abams Cobn." Gie fprang bebend auf und faßte ben Knaben wie mit Beierfrallen.

"Ja. Abam beifit mein Bater. Kennt ibr ibn?" "Romm, ich bringe bich in die Rammer, ich thue bich in's Bett," rief bie Röttmannin.

"Ich geb' aber nicht mit bir," fagte Joseph; "bu willft mich tochen wie bie Bere. Lag los ober ich beiß."

"Ich will bich beißen, ich will bich fochen," fcrie Die Röttmannin lachend. "D bas ift ein Glud vom Simmel, baf uns bas Rind in bie Sand gelaufen ift. Wir halten's verborgen und geben's nicht ber. Sett fönnen wir den Adam und Alle zwingen, daß er nach unfrer Bfeife tangen muß."

"3ch geb' Euch aber bas Rind nicht," trat bie Braut vor; "fürchte bich nicht, fürchte bir gar nicht, tomm, fete bich auf meinen Schoof, fo. Wart', ich gieb' bir beine Soube aus und gieb' bir meine an. Co, jest wird's bir warm werben. Jest fag': weiß benn beine Mutter, bag bu von babeim fort bift? Und warum bift bu fort? Go allein in ber bofen Racht?"

"Ich bin meinem Bater entgegen, und fie fcbimpfen im gangen Dorf auf meinen Bater, weil er fo ftark Auerbad. Sdriften, XXI.

ist wie ein Gaul, und meine Großmutter, die soll der helle Teufel sein, und ich hab's ihnen Allen sagen wollen. —"

"Bart', ich will dir heller Teufel!" so schrie die wilde Röttmännin und rang mit der Braut um das Kind; diese wehrte sich aber mit aller Macht, und eben als die beiben Frauen noch mit einander rangen, traten die beiben Großväter ein.

"Da ift mein Grofvater!" jauchzte ber kleine Jofeph und rannte auf ben Schilber-David gu.

"Jit das das verlorene Enkelchen," fragte der Speciel-Wötktmann; "tonun her, Bursch; da hast du noch einen Großvater. Das ist ja ein präcktiger Bursch. Wärt' Schade gewesen!"

"Und ich sage Rein und breimal Rein und fiebenmat Rein, und eher laffe ich mir die Zunge ausreißen und dem hund vorwerfen, ehe ich Ja sage!" raste die Kötmännin.

"Haft Recht, sag' Rein! Aber es gilt nichts mehr. It das nicht ein Bunder vom himmel, daß ein Klud io versoren und wieder gefunden ist? Draußen im Walde rennt das ganze Dorf hin und her, und sie suchen das Kind; das ist ja ein Kind, auf das dürfen wir stolz sein, und das ist ja eine Spre und ein Amelehn, daß Einem so ein Kind gegeben ist, das alle Menschen so sieh haben und ihr Leden das ihr einsehen. Unser gertgat, jetzt soll er auch an dir ein Wunder gethan, jetzt soll er auch an dir ein Wunder thun, Frau. Sei gut, gib nach. Rachgeben ist teine Sinde. Bist du's zufrieden, Toui?"

"Benn's, weiter nichts ift, mit meinem Billen werbe ich biesem Kind seinen Bater nicht nehmen."

"Und ich sage Nein und Nein und mit meinem letzten Athem sage ich Nein, und ich will sehen, ob nan über mein Rein hinüberschreiten kann."

Der Schilber- David hatte während dieser ganzen Dins und Widerrede geschwiegen, er hielt den Joseph boch in den Armen, suhr ihm immer mit der hand über's Gesicht und über den ganzen Körper herunter, ob's denn auch wahr ist, daß er ihn wieder habe; und jest schlich er mit Joseph auf dem Arm zur Thir hinaus. Er wuste nicht, was er wollte; er wollte mit dem Kinde allein wieder heim, aber erst vor dem Haufe mertte er, daß ihm die Kniee wie gedrochen waren; er mußte sich dort auf die Areppenstusen sessen und drinnen im Hause hörte er lärmen und ein Fenster wurde geöffnet und ein scharfer Rauch kam heraus, denn man hatte die Lichter am Weibnachtsdaum ausgeblasen.

So saß ber Schilber-Lavid. Wer kommt da, wer ist das? Es ift Hafvele. Er jauchzte hoch auf, als er den Joseph sah, der aber schnatterte, daß auch der Schilber-Lavid nur mit Müthe sich bielt.

"Geh' schnell zurud in ben Balb, und sage, daß er da ist; sie sollen nicht mehr umsonst herumlausen," rief David gabneklappernd.

häspele eilte mit lautem Gejauchze zurück. "Er ist gefunden! Er ist gefunden!" schrie er den Berg hinauf, bis er nicht mehr schreien konnte.

Bum Schilder Dabid aber tam jest eine Frauengestalt und sagte: "Gebt das Kind mir." "Rein, ich geb's nicht ber. Was willst bu?"

"Jo will es hinauftragen in meine Kammer und in mein Bett legen. Kommt mit."

"Ei, du bist ja die Toni? Deine Mutter war eine brave Frau."

"Und ich möcht' es auch sein. Kommt, schnell, hurtig!"

"Ich kann keine Treppe mehr steigen; ich spür's jest, was ich durchgemacht habe."

"So kommt in den Stall, da ist's auch warm." Toni subret den Schilder-David in den Stall, machte aus trodenem Heu ein gutes Lager zurecht, legte das Kind hinein und beette es zu.

Der Schilber-David hielt bem Kinde die Hand auf die Stirn, das Kind schleft, und der Großvater blieb bei ihm sigen und wagte kaun zu athmen. Erst als sie beibe gang ruhig waren, ging des heibenmüllers Toni leise aus dem Stall.

## Sedzehntes Rapitel.

Schlafen und Bachen in ber Beibenmühle.

Safipele war von den Ettern auf der Höhe, wo sie das Licht gesehen hatten, fortgeschickt worden, er solle aussprieren, was dort vorgest. Martina wollte es nicht glauben, als Adam hinzusigger: "Es kann ja sein, wer weiß, vielleicht haben sie unsern Joseph in der Mühle gefunden," und doch wollte sie gleich mit hinab; Adam brachte sie dazu, daß sie wartete, bis Hölle zurücktäne.

"Enblich tam er; er ramnte nach der Stelle, wo sie auf ihm warten wollten; sie waren nicht da. "Fit benn hente Mies verhert?" sagte Hölpele. Abam und Martina waren aber eben daran, die drei Engel zu sangen. Abam hielt sie mit seiner mächtigen Stimme an, als sie des Weges daher kamen, aber die Engel shienen einmal vor dem Gesplechte der Nöttmänner solche Angst zu haben, daß sie davon liesen.

"Du wirst seben, unser Joseph ift mit jum Dreikönig-Singen gegangen," lebte Martina wieder neu auf.

Abam sest ben Engeln nach und bekommt richtig einen bei seinen Klügeln, aber ber Klügel bleibt in seiner Hand; er folgt ben Engeln, sie klieben, aber nicht schnell genug für einen Wann wie Abam. Er hielt einen der Engel in der Hand boch und frug ihn nach

Town Living

Joseph; bann brachte er ibn ju Martina, bie weiter oben wartete; aber ber Knabe war fo voll Rittern, daß nichts aus ibm berauszubringen mar; er wollte um Alles nicht gesteben, wer feine Rameraben feien. und als man ihn fragte, ob ihnen nicht ein ftarker Rnabe von fieben Jahren begegnet fei, ba fagte ber Engel balb nein, balb ja; es war nicht flug baraus ju werben. Mitten in biefem Berbore ericbien Safpele: "Er ift ba! Er ift ba!"

"Wer ift ba?"

"Der Jofeph!" fagte ber Bafpele beifer.

"Bo? Bo? Bo?! fturzte Martina auf ibn los. "Bo ift er? Um Gottes willen! Ift er tobt ober lebendia?"

"Drunten in der Beidenmuble fitt er und trinkt warmen Wein!"

"Dein Joseph! mein Joseph!" fcbrie Martina, baß es im Thale widerhallte, und rannte mit aller Macht ben Berg binab: Abam fonnte ibr faum folgen; fie eilte die Treppe hinauf, rif die Thure auf und fchrie:

"Joseph! Joseph! Wo ift mein Joseph?

"Geb' sum Teufel mit beinem Jofeph!" antwortete ibr eine Stimme; fie tannte fie, es mar bie Stimme ber Röttmannin. Rein Schred, teine Angft, feine Tobesfurcht, teine himmelsfreude batte Martina niederwerfen tonnen; biefe Stimme marf fie nieber, bag fie mit einem entfetlichen Schrei leblos ju Boben fant; felbft der hinter ihr ftebende Abam mar fo erichrectt, baß er fie fallen ließ, ohne fie aufzuhalten. "Mutter! Mutter!" idrie er; er konnte weiter nichts bervorbringen. "Seiße sie nicht Mutter," rief die Braut; "geh' weg, Woam, laß nich; ich will sie schon aufheben. Gib mir ben warmen Wein bort her, tropfe ihr ben Schnee von beinem Mantel auf die Schläfe. So, so! sie athmet."

"Hahaha! lachte die alte Röttmännin, "und wenn die ganze Welt zum Narren wird, ich nicht; und wenn sie alle vor mir umfallen wie die Maikker, ich sage doch Rein."

Der Speidel-Möttmann aber, statt seiner Frau zu antworten, ging auf Martina zu: "Komm, Martina, sei geschet, erhole dich. So, ich heb' dich auf, so, da sei; dich her."

"Mein Joseph! Wo ift mein Joseph?

"Unten im warmen Stall, er fchläft; laß ihn ruhig ichtlafen, bein Bater ift bei ihm und wacht, wir haben ihn ir's warme Heu gelegt, aber wart' nur, wir tragen ihn jetz gleich herauf und legen ihn in mein Bett, es ist gleich nebenan in ber Kammer. Du barfit hinuntergeben, Ndam, brauchst nicht zu surchten, daß beiner Martina was geschieht, geh' du nur, ich bin bei ihr."

"And Igd! sagte der Speidel-Köttmann. Adam ging die Areppe hinad in dem Stall und trug das Kind berauf in das Wett. Der Schilder-David schlief so seit, daß er ihn nicht zu wecken wagte. Auch das Kind schlief fort, da er es auf den Arm nahm und die Areppe hinauftrug; es suhr dem Arm nahm und die Areppe hinauftrug; es suhr dem Aren ur einnal mit der Hand über's Gesicht, dann ließ es die Hand wieder schlässischen Leise wurde nun Martina in die Kammer geführt, sie beugte sich nur ftill über Joseph und hörte ihn athmen.

"Leg' dich ein bischen zu dem Kind auf mein Bett," jagte des Hebenmüllers Toni zu Martina; diese schoenmüllers Toni zu Martina; diese schoen der in gesommen ist. Dein Adam und ich, wir haben uns miteinander verloben müssen; er ist gezwungen gewesen wie ich, und dein Mam ist brav, kein ander Worthat er zu mit geredet als von dir, und wir sind Brautleute gewesen und haben einander noch keinen Kuß gegeben."

"So geb' Ich bir einen," sagte Martina aufstehend und umhalste Toni.

"Ta möcht' ich meine Baden dazwischen haben," sagte Jäspele zu Adam und fuhr gegen die beide Franen sort: "Ihr seid alle beide gute Bissen. Zett, Toni, jett wär's geschickt, nimm mich, willst? Ich sehe, schon, du sagst Nein, aber deine Hochzeitschube mache ich dir doch."

"Bo ift mein Bater?" unterbrach Martina.

"Er schläft im Heu."

"Lieber Gott, wenn er erwacht und das Kind ist ibm von der Seite genommen; der kommt von Sinnen."

"Sei ruhig, ich gehe in den Stall und bleibe bei ihm, bis er aufwacht," entgegnete Toni, aber Häfpele hielt sie auf; er wollte etwas zu trinken, denn er müßte schnell auf den Reitersberg, wo die Wache wartete. Toni brachte ihm schnell ein Glas Würzwein. Der Berlobungswein wurde heute von seltsamen Gästen genossen.

Es war nun wieder still auf der Mühle. Sier ichlief Joseph, an dessen Bett Noam und Wartina wachten, im hen ichlief der Schilder-David, bei dem Toni wachte, und oben in der Kammer schließ der Schilder-David, der der hen der Kammer schließ der Heichten und bei den nicht eine Matten miller gab keinen Laut von sich und die Röttmännin stuckte auf den regungslosen "Mehlsad," der sich jett dahin legt, während das ganze Hand aus der sich kam, ich mit der nicht kam, schließ der Nöttmännin wieder in die Etnde kan sich leiten Laut aus; "Bas ist denn das? Will denn die Welt untergehen heute?" Denn es krachte von den Bergen, töute wider aus den Thälern nich von den Bergen, töute wider aus den Thälern drüher erwacht war und in der Kanmer schrie, "Baker!"

"3d bin ba," antwortete Abam.

Das Schießen wiederholte fich und jest fam's herbei mit Balbhornklang, mit Schellengeklingel, Beitschenstnallen und hundegebell.

"Du haft den Teusel gerusen, daß er kommen soll. Hörft du? Er kommt. Gib nach, so lange es noch Zeit ist!" sichte der Speibel-Nöttmann seine Frau zu bekebren.

"Benn ber Teufel kommen will, ist's mir recht; möcht' schon einmal ein rechtes Wort mit ihm reben," erwiderte die Wöttmännin; "ihr seid alle nichts nuß, ihr könt alle zu Kreuz kriechen; was eine rechte Frau ift, gibt nie nach, nie, lieber sterb' ich."

Das wilbe Geer tam immer naber und jest halt es ftill vor ber Muble. Es tam aber nicht herauf, benn im Stalle hörte man das Jammergeschrei einer Frau und wildes Alagen und Stöhnen einer Männers kimme. Der Schilder-David war erwacht, er sand das Kind nicht und wühlte jeht im Heu, das Kind suchend, und schreie und stöhnte, und das Jureden der Toni half nichts, ja der Schilder-David drohte, sie zu erwürgen, wenn sie ihm das Kind nicht gebe.

Eduard drang in den Stall, und Toni warf sich ihm entgegen und rief: "Best, betst!" Im Schein der Laterne sah der Schilder-David entsehlich aus, wie er im heu wühlte und sich unwendete und die halme ihm über das Gesicht und in den haaren bingen.

"David, es ist ja Alles gut," sagte ber junge Landwirth mit seiner wohltonenben Stimme; ber Schilber-David sant in bas heu gurud.

"Wer ift ber Frembe?" fragte Toni ben Safpele. "Der Bruber unferer Bfarrerin."

"Gerr ... Gerr Bruber, begann Toni, "jaget boch bem Davis, baß sein Enkelden in meiner Kammer ist und ber Mam und die Martina bei ihm. Saget Jör's ihm, mir glaubt er nicht, mich hört er nicht. Um Gotteswillen helset, Ihr seib ja der Bruber der Pfarrerin und Ihr müßt auch ein guter Menich sein, und ich hab' es Cuch beute schon angesehen. Um Gottes willen haltet auf."

Der Schilber-David, der sich in's hen gesett hatte, streckte Toni die Hand entgegen. "Du hast Necht. Berzeit, hilf mir auf." Xoni an der einen und Sduard an der andern Hand hoben den Schilber-David in die Höhe, und er sagte: "Ihr seid zwei gute Menschen."

Sbuard hielt den Schilder-David im linken Arm, die Rechte reichte er Toni, er wußte nicht, warum erst that, und sie gad ihm die Hand, und sie wußte nicht, warum sie es that, aber sie hielten einander fest. "Ich fann schon jest allein gehen," sagte der Schilder-David, und die beiden sauberten ihn von dem Hen und geseiteten ihn die Treppe hinauf.

Das Wiederschen von Martina und Schilber-David war kurz abgebrochen, sie reichte ihm nur das Kind hin, dann gingen sie alle in die Stube, wo nun den Häfpele kaut lachen hörte. Er wollte den Fastnachts-hansel spielen und babei die Röttmännin zum Jawort bekehren, das sollte ihr in dieser Weise das leichteste fein.

Als Joseph an ber Hand des Großvaters in die Stube kam, sagte Toni: "Du hast dabei nichts zu hören," und sie führte ihn wieder zurüf in die Kammer jenseits des Hausslurs. "Das ist der Bruder der Pfarrerin," sagte sie noch im hinausgehen zur Röttmännin, indem sie Sduard vorstellte.

Diefer fprach nun auch einbringlich gur Röttmännin, sie gab ihm keine Antwort, keinen Laut ließ sie hören und schaute ihn immer funkelnden Auges an.

"Es ift bald Zeit, baß man in die Kirche geht," hieß es nun, und der gange Trupp verließ die Stube. Als man sich vor dem Hause sammelte, hörte man oben in der Stube rusen: "Die Röttmännin soll leben, sie hat ihr Jawort gegeben!"

Es war die Stimme Safpeles, er tam triumphirend die Treppe herunter, Alles fchrie Hoch und abermals Hoch, das horn schalte drein, die Rollen klingelten, eine Stimme schrie vom Fenster heraus, man hörte fie nicht.

Unter hörnerklang und Gesang zog man den Wald hinauf, dem Dorf zu. Toni ging neben Martina. Aus fer ersten Anhöbe sagte sie: "Zeth muß ich umfehren, ich möcht' gern mit euch in die Kirche und möcht' gern bei dir bleiben, aber ich weiß nicht, was das ift, jeht übersällt mich eine Angst, daß mein Bater von all dem Lärm nicht aufgewacht sit. Ich die kraues Kind, ich hab' nicht nach ihm gesehen. Gut Racht, Joseph, "sagte sie, diesem die Hand reichend, "gut Nacht alle mit einander." Sie ging an Eduard vorbei, ihre Hand zucht nach die hand Eduards, aber sie gaben doch einander die Hand nicht vor den Benschen.

"Gut Racht," sagte Sduard leise und sie erwiderte ebenso leise: "Gut Racht." Höhrele brachte ihr noch ein schallendes Hoch aus, als sie zur Mühle zurückfehrte und Alles stimmte mit ein. Noom trug den Joseph auf dem Arm, er hatte ihm die neuen Kleider angezogen und die neuen Stiefel, und endlich mußte er dem Großvater nachgeben, daß das Kind neben ihm berschiedt.

Auf ber Anhöhe vor bem Dorfe fchrie Gaspele mit ber letten Kraft seiner Stimmmittel: "Galt! Galt!"

hingschleutert hatte. Aben im Feld, wo ihn Maam hingschleutert hatte. Aben "Gieb", ben hab" ich tobtgetobten Thiere und sagte: "Sieb", ben hab" ich tobtgeschlagen mit meinem Knittel." Joseph ließ sich aber durch kein Bitten und kein Schelten dazu bewegen, den Wolf zu berühren, er fürchtete sich. "Es ist gut, daß du in Vaters Gewalt kommst," sagte Adam, wenn's noch länger gedauert hätte, du wärst kein Röttmann geworden." An der rechten Hand führte er drauf seinen Sohn, an der Linken schleppte er den Wolf. So ging's hinein dis vor des Schilder-Davids Haus.

### Siebenzehntes Rapitel.

#### Großes im fleinen Saufe.

"Ja, das habe ich noch zu sagen vergessen, der Heibenmüller," hatte Leegart gesagt, als sie plötzlich durch das Geschrei vor dem Hause unterbrochen wurde ....

"Er ift gefunden! Der Joseph ift ba."

Die Weiber rannten vor das Haus und fragten: "Ift Niemand verunglückt?"

"Alles wohl auf. Alles," hieß es zur Antwort.

Leegart blieb unverrüdt auf ihrem Plate fiten, fie ftemmte nur ihre Füße um so selter auf den Schemel, der jeht so seltsman zu zittern begann, nahm schnell eine Prise der Beruhigung und betrachtete die Jade mit jenem Blide, der da spricht: dich krieg' ich nicht nieht in die Hand.

"Der Joseph ift ba!" rief ber voraus sturmende

Safpele ber Leegart zu.

"Und meine Jade ift fertigl" entgegnete Leegart in der bescheibenten Zwersicht, daß sie den Joseph durch ihr unausgesetzte Rähen am Leben erhalten habe. Da indeß der einfältige Hähele nichts darüber bemerkte, fragte sie: "Wo hat man ihn gesunden?"

"In der Beidenmühle."

"Ich hatt' eigentlich nicht gu fragen brauchen,"

betheuerte Leegart, mit stolzer Ruhe um sich blidend, "ich sab"s gewußt, wo er ist, ich hab" ben Weg angegeben, den er gegangen ist, eben in der Minute, wo das Geschrei gekommen ist, habe ich das Wort gesagt: der Heiber müssen mits alle bezeugen."

Für Leegart war das vor Mem das Wichtigfte, daß sie so weise war, auch dahin sehen zu können und Martina ihr die Jände drückte — sie zerdrückte dabei eine heimliche Prise — da sagte Leegart wieder: "Ich hab's gewußt, ich hab's vorhin gesagt, in der Heidenmüßte ist er. In der Minute, wo der Höspele gekommen ist, habe ich noch das Wort Heidenmüller gesagt, und ich prophezeie dir, Martina, du kriegst deinen Adam."

"Es ift so! Es ift sol Da fommt erl" rief Martina. Legart ichaute bemültig zu Voben, sie wollte nicht dafür gelten, daß sie prophezeien könne, wenn nur sie es bei sich weiß. Sie nicke allen zu, die in die Stube eintraten, wie wenn sie sagen wollte: ich hab's gewußt, daß ihr kommen müsset, ich hab' Alles vorauß gesehen und genau hab' ich's vorher gesehen, wie der Adam den Joseph an der Hand hält, und das von dem Wolf habe ich auch gesehen, der ein böseg gitziges Thier ist das eine wie daß andere. Es hat Alles so kommen müssen weie daß andere. Es hat Alles so kommen müssen. Sie war siehen siehen, sager ein dies eine wie daß andere. Es hat Alles so kommen müssen. Sie vor über siehen, sager ein dies erwundert. Mit ist nichts verdorgen, sagten ihre Mienen, und sie schnuses dabei ebens seinst de beimilig als behaglich.

"Ich hab' drei Bater," rief der kleine Joseph. "Leegart, da sind meine drei Bater."

"Gut, aber geh' jest schlafen," befahl David. "Martina, bring' ven Joseph in's Bett! Gottlob, vaß wieder alle da sind!" schre er seiner Frau in's Ohr. Die Großmutter nicke fröhlich. Hat's hen geschneit?" fragte sie und nahm ihrem Manne noch einige Halme aus dem Haare. Alles lachte, die taube Großmutter lachte vergnüglich mit, um und umschanend, sie sah von jedem Gesichte ab, was sie nicht hören konnte. Sie reichte dem Speidel-Möttmann die Hand und sagte: "Setzet Euch, setzet Euch nur."

Abam reichte ihr von selbst die Hand und rief mit gewaltiger Stimme ihr in's Ohr: "Grüß Gott, Schwiegermutter!"

Die Schilbers-Davidin wich einen Schritt gurud, wie wenn sie einen Stoß bekommen hatte. "Ich bor bich on icht sie taub, fagte sie auf ber Ofenbant vor sich bin nicht so betrachtete schen bie großen Männer und bie großen hunde.

Das kleine Saus bes Schilber-David war nicht für bie Röttmanner gemacht. Bater und Sohn reichten faft an bie Dede, wenn sie aufrecht stanben.

Der Kleine Joseph saß eine Weile auf bem Schoose bes Speibel-Möttmann. David war eifersuchtig und sat bed auf das Kind, bas so schoell an andere Menschen sich gewöhnt.

"Schenk" mir beinen großen Wolfshund, " fagte Jofeph zu Großvater Röttmann, und biefer erwiberte: "Er ift bein." "Du bift mein," fagte Joseph zu bem hunde, aber einstweilen mußte er ihn noch bem Großvater laffen, benn ber hund ging nicht mit ihm.

"Bring' Gines ben Jojeph in's Bett," befahl David jest mieberholt. Die Großmutter verstand an ben Lippen ibres Mannes, mas er fagte, fie nahm ben fleinen Rofeph und ging mit ibm nach ber Dachtammer. Raum war die Thure binter Großmutter und Entelchen in's Edloß gefallen, als Leegart vortrat und mit einer Bestimmtbeit und Restigfeit, Die alle ftaunen machte. ausrief: "Und jest, Martina, jest gieb' bich gur Bochgeit an. 3ch gieb' bich an, ich babe bir's verfprochen. 3br Manner, wenn ibr rechte Manner feib, fo machet. daß beute Racht noch Abam und Martina getraut merben. 3br fonnet, wenn ibr wollet und nicht nachgebet. Ihr Rottmanner, jest gibt's ein Rottmanneftud, mo ibr euch zeigen tonnt. Jest foll ber Speibel einen barten Rlot fpalten und bu, Gaul, follft Borfpann jein. Bas ichaut ihr mich fo an? Beht jum Bfarrer und ich fag's euch, ibr bringet's jumeg. Ich fag's euch und weiß was ich fag'. Romm, Martina, ich gieb' bich Du follft nicht am Tag geben und bein Geficht verhullen, bu haft bich lange genug gegrämt und geidamt. Romm."

Sie zog Martina mit in die Kammer, alle sahen ihr staunent nach, Riemand redette ein Bort. Balt sam Martina sellich gesteibet in die Stube zurüd. Abam ging auf sie zu und zeigte ihr, ohne daße die Undern sahen, etwas, das eingewickelt und mit einem besondern Band in seinem Geldbeutel befestigt war.

Dann wendete er sich in die Stube und sagte: "Bater, Schwiegervater, es ift am besten so. Kommt mit uns zum Kfarrer. Roch beute muß er uns zusammen geben." "Es wird nicht geben."

"es with may genen."

"Wir wollen's probiren."

"Noch eine Hauptsache," hielt jest der Schilder-David auf. "Wenn man sich jum Aufgebot melbet, muß man den Katechismus und besonders die Zehngebote kennen. Kannst du mir sie noch hersagen, Abam? Du schweigh? Hier haft du den Katechismus vom Joseph, geh' in die Kammer und wiederhol! es schnell."

"Ich helf' bir," fagte Martina und ging mit Abam in bie Kammer.

Das war aber ein schwer Stüd Arbeit. Abam stanten schwere Tropsen auf ber Stirne, aber er brachte bafür die Zehngebote nicht wieder in den Kopf, besonders die Ordnung, wie sie nach einander sofgen, verwirrte er immer wieder, und dabei hatte er offenbar eine tiefe Erschütterung im Herzen, wie er jeht in dieser Stunde diese ewigen Geseh wieder sich einprägen sosten.

"Kann unser Joseph die Zehngebote auswendig?" fragte er Martina.

"Ja freilich, Wort für Wort."

Die Leegart erlöste ben verzweiselnden Abam, sie tam in die Kammer und sagte: "Daltet euch jest nicht auf. Bei ench ift's anders wie bei anderen Menschen. Der Pfarrer wird nicht darnach fragen, und dit tannst ja bem Pfarrer versprechen, daß du es nachlernen willit."

"Co ift's," bestätigte Abam gludlich und machte

das Buch zu, ihm war eine schwerere Last von den Schultern genommen als damals, da er die beiden Rader trug.

Er ging mit Martina in bie Stube.

Die beiden Bater und das Brautpaar wollten mit einander das haus verlassen. Wam versuchte des Schwiegermutter zu erklären, was vorgehe, aber sie wich vor ihm zurüch und hielt sich die Ohren zu; erst als David zu ihr redete, nickte sie.

"Soll ich daheim bleiben und ben Joseph hüten?" fragte fie. "Ich will's thun, ibr habt alle mehr gethan und ich hab' daheim gesessen, aber ich möcht' doch auch babet sein, wenn meine Martina getraut wird."

"Die Leegart ift fo gut und bleibt bei bir."

"Nein, ich bin nicht so gut. Ich hab' gelobt, bei ber Trauung ber Martina zu sein, und ich könnte nicht bavon bleiben, wenn ich auch wollte."

Glüdlicherweise kam jeht ber Nothhelser Hafpele, und obgleich er sich sehr schan, und sich erbet erbeit webt. und nich webl rühmte, was er gethan, und sich übernähig freute, daß heute die Hochzeit sein solle und natürlich damit vorn stehen wollte, ließ er sich doch endlich bewegen, bei dem zoseph au bleiben, denn Martina sagte: "Better, du bist dein Lebtag gut gegen das Kind gewesen und gegen mich, thu' auch noch das Gutte und bleib' jest bei dem Kind."

"Ja, ja, ich thu's schon, rede nichts mehr," sagte Häspele, schluckte die Afranen hinab und ging hinaus in die Dachkammer und blieb beim Joseph sitzen.

Die beiben Bater, Die Mutter und bas Brautpaar

gingen nach bem Pfarrhause, wenige Schritte hinter ihnen brein ging bie Leegart allein, sie schaute um und un nach ben häusern, wo überall Licht war, da ahnt Riemand, welch ein Unerwartetes diese Racht noch vollbringen nuß. Leegart hörte Musit. Das ist hochzeitsmusst, die in ben Luften spielt. Freilich hört nur sie allein biese Musit, aber sie weiß und hört eben auch mehr als andere Menschen.

Als die hochzeitsleute im Pfarrhause in die Stube eintraten, blied Leegart bei der Magb in der Küche, ie schiedte sie aber alsbald in die Stube, damit sie das Schiebsensterchen offne, das nach der Küche führte.

## Achtzehntes Rapitel.

#### Um bes Rinbes willen.

Die Nacht ward jum Tage, der Tag jur Nacht vertvandelt, so gestern wie heute. Es bedurste der ganzen killen Gesassendert des Pfarrers, daß er nicht in siedrische Hall und Unruhe versetzt wurde. Aber so wenig er es duldete, daß man ohne die äußerste Noth wit der Nirchenglode Sturm läutete, ebenso wuste es sein Inneres vor Sturm zu bewahren. Er schaute lange zum Fenster hinaus, jeht in der Nacht hörte man den Bendelschlag der Thurmuhr und gleichmässe wie der Bendelschlag der Thurmuhr und gleichmässe wie der Bendelschlag der Thurmuhr und gleichmässe des Pfarrers. Er hatte die schwere Kunst gesent, mitten in aller Unruhe und allem Gerzeleid, das er in voller Seese mit empfand, die Gesassender bei sehelste der Mitempfindung nieder zu halten.

Während Alles, was bei dem Auszuge im Dorfe verblieben war, sich zu einer Arbeit zwang, Unterhaltung und Ansprache suchte, um die Anglt zu überwinden, um sich wach zu halten, saß der Pfarrer sinnend und allein in seiner Stube und schaute vor sich hin ohne Regung, ohne irgend etwas vorzunehmen, und doch war's dabei lebendig und bewegt in seiner Seele.

Die Dorfbewohner, die von biefer Bewohnheit mußten, behaupteten, ber Pfarrer predige im Stillen vor fich felber, die Pfarrerin aber batte ihrem Bater vertraut und fonft noch niemand auf ber Welt: ber Pfarrer fete in folden Stunden munderfame Gedichte, fo fein, fo gart, baß bie fefte Eprache für fie gu raub fei, und es genuge ibm, bie Borte und Gebanten bor fich ju gewinnen, und er babe weder Luft noch Beburfniß, fie in gefdriebenen Beiden festzubalten. Co babe er bamale, als man im Rachbarborfe Wengern bas Rind erfroren gefunden, die Borte, Die jest auf dem Grabe fteben, wie traumend por fich bingesprochen, und fie babe viele Mübe gebabt, bis er ibr erlaubte, fie auf= Bengern and bem Amtebruber in Bengern qu ubergeben. Manchmal aber mar es auch ein Gebicht, ein tiefer Bebante aus frember Geele ober eine Melobie feines Lieblingsmeifters, die ber Pfarrer in folden fillen Stunden fich felber wiederholte, weiter führte und neu bildete, und wenn er fo ftill mit fich verkehrt hatte bie Pfarrerin nannte es fein überirdisches und er nannte es fein unterirbifches Dafein - ba trat er in die Welt binaus zu ben Meniden mit bem lauten Wort, mit einer Beibe und Berflarung, mit einer gefättigten Rraft, bie jeber empfand. Go faß er an Diefent Abend ftill, in fich lebend. Langfam tonten bie Glodenichlage vom Thurm, die Stunde auf Stunde verfündigen; fie tonen gleich, ob es Tag, ob es Nacht, ob fie in Freud ober Leid bineintlingen; fie tonen und fprechen: wieder ein Beitraum babin, ber gur Emigfeit geworben.

"Wir haben ihn gefunden!" rief es ploglich auf

ber Straße, und Waldhornklang schallte brein. Der Pfarrer trat ans Fenster und hieß seinen Schwager willsommen.

In ber Stube ergablte Conard mit haftigen Worten, daß Joseph in der Beidenmuble bei der vormaligen Braut Abams gefunden worden fei. Er hielt fich nicht lange babei auf, bas frallige Wefen ber milben Rottmannin gn ichilbern; er fagte mit Begeifterung, wie rechtschaffen beute fich bas berg bes gangen Dorfes bemabrt: "Diefe Manner haben nichts als ihr Leben, ibre gefunden Glieber, mit benen fie fich burchschlagen muffen, und mit einer Buverficht und Bestimmtheit, als mußte bas fo fein, feste geber fein Alles ein, um ein verlorenes Rind zu retten. Da bat fich's gezeigt, daß Ihr Berg, lieber Schwager, in allen biefen Menichen lebt; Gie maren babeim und boch maren Gie bei uns. 36 tann mir's nun benten, baf es Ihnen ichwer, fast unmöglich fein nuß, biefe Menichen gu verlaffen."

Der Pfarrer erwiderte nichts darauf, kein Wort der Justimmung oder des Widerspruchs, und die Pfarrerin fragte: "And des Heidenmüllers Toni hat den Addaugigegeben? Gottlob! Sie hat ein feines und reines Hort, der wird es noch gut gehen in der Welt. Warum habt ihr sie aber nicht mitgenommen in's Dorf? Hete die nie mir nur in's Haus gebracht, Ednard. Sie bedarf jeht des Echukes vor ihrem Bater, vor ihrer Stiefmutter und der wilden Röttmännin."

Ebuard antwortete nicht, aber er athmete fcmer; ber Pfarrer feste indeß bingu: "Sei ruhig megen ber

Toni, sie ist stark genug, sie ist von hartem Kernholz, und man kann Niemand die Folgen seiner Thaten entsieben; im Guten wie im Bosen. Wer zur That die Kraft hat, hat auch die Kraft, die Folgen zu tragen, und muß sie haben."

Sduard schaute beruhigter auf, aber seine Wangen glüßten, und als die Schwester die Hand an die Wange bes Bruders legte, sagte sie: "Du bist im Fieber, geb' nur schnell zu Bett, geb', ich bring' dir guten Thee an's Bett."

Eduard war nicht Willens, dem zu folgen, und doch fühlte er, daß es ihm vor den Augen wirbelte; er hatte noch mehr erlebt, als er jeht sagen konnte. Da klopfte es an. "Aur herein!" rief die Pfarrerin, aber es zögerte vor der Thüre; sie öffnete diesle und herein traten: Speidel-Nöttmann, der Schilder-David und seine Frau, und hinter ihnen Adam und Martina.

"Gerr Pfarrer," nahm ber Schilber: David bas Bart, "Gott hat uns wunderbar geholfen, jest helfen Sie weiter, und raich, daß Alles in Ordnung kommt."
"Bas foll ich?"

"Reb' bu," jog sich David zurud und beutete babei auf ben Speibel-Röttmann.

"Ich habe gemeint," begann biefer und strich sich mit ber flachen Hand nochmals über den glattgeschorenen Kopf, als wollte er nochmals eine Ehrenbezeugung machen und einen unsichtbaren hut abziehen, "ich hab' nichts dagegen, der herr Pfatrer soll meinen Adam und die Martina noch heute zusammengeben."

"D, bas ift ja prachtig!" rief bie Pfarrerin, und

Abam trat vor mit Martina an ber hand und jagte: "Ja, herr Pfarrer, wir bitten barum."

"Bir bitten!" wiederholte leife Martina.

"Ruhig, nur ruhig," befahl der Pfarrer. "Ihr beiden jungen Leute kommt mit mir in mein Zimmer." Er ging voran und die beiden folgten ihm.

"Sest euch," fagte ber Pfarrer brin in ber Stube; bie beiben festen fich und er fuhr fort: "Abam, bu glaubst, weil bu ber reichfte in ber Begend bift, weil bu an ben Gelbfad ichlagen und ausrufen tannft: mas toftet's? ba ift's - nun muß bir auch Alles ju Gefallen fein; weil bu hoffartig auf beine Rraft bift, weil Du ein Bferd umreißen, einen Bolf todtichlagen fannft, alaubit bu, baß es auch fein Gefet gebe, feine ewigen Capungen, die man nicht zwingen fann .... Der Bfarrer bielt inne, und Adam begann: "Berr Bfarrer! Es tennt mich fein Menich auf ber Welt, mein Bater nicht, meine Mutter nicht, nur meine Martina fennt mid, und Sie, Berr Pfarrer, fennen mich wohl auch, aber bod wieber nicht recht. Es ift mabr, wie Gie mir bas gefagt haben, ba eben ift ein wilber Rerl in mir gewefen, ber batte gern breingeschlagen, Alles furg und flein geschlagen. Es ift mahr, ich habe ihn noch nicht untergefriegt, ben wilben Rerl; aber, Berr Pfarrer, bon jest an ift er brunten, und 3hr und meine Martina . . . Leget mir eine Buße auf, ich will fie ftill tragen, ich hab's verdient. Laffet mir den Ringer abbaden, baß ich fo ichwach werbe wie ein kleines Rind, ich will nicht zuden . . . "

Bor Bewegung fonnte Abam nicht weiter reben,



und ber Pfarrer nahm auf: "Es ift Gefet, bag man brei Conntage nach einander aufgeboten wird."

"Jft es benn noch nicht genug, daß mir um mein Kind das Mart im Leib gezittert hat? Sagt mir, was ich thun foll, herr Bfarrer, ich will's thun."

"D, herr Kfarrer," bat Martina, "find wir benn nicht ichon genug gestraft? Haben wir benn nicht lang genug gebust?"

"Rein. Du haft dich brav benommen in dieser jchweren Zeit, aber beine Sinde ist auch schwer. Gs joll nicht sein, daß diejenigen, die sich vom Gesetz entbunden haben, nun auch alle Gesetz ausseben dürfen."

"Wenn's nicht anders ift, in Gottes Namen," fagte Abam. Martina aber kontte vor Beinen nicht reden. Der Phiarre ließ sie geraume geit still sigen, dann jagte er: "Kommt mit in die Etube."

"Ift's fertig?" fragte bie Pfarrerin.

Abam und Martina schüttelten mit bem Kopf; ba trat ber Speibel-Röttmann vor und fagte: "Gerr Pfarrer, ift es wegen bem Aufgebot?"

"Ja, ja," entgegnete Abam.

"Wenn's weiter nichts ift," fagte ber Speibel-Röttmann und ftellte fich breit bin, "Gerr Pfarrer, ich bezahle bie Strafe, bie es koftet."

"Ja wohl, wenn die reichen Bauern mit Geld brein fabren können, dann glauben fie, ware Alles zu ichlichten; aber Meisten Möttmann, es gibt etwas, was Eure zehn Pierde nicht vom Fled bringen. Noch eins: hat Eure Fran ihr Jawort gegeben?"

"Der hafpele behauptet es," fiel Eduard ein, "er soll kommen."

Abam eilte schnell und holte den häspele herbei; dieser kam gitternd, und als der Pfarrer ihn auf sein Gewissen fragte, od die Wöttmännin ihr Zawort gegeben, sagte er, nachdem er sich die Lippen wund gebissen: "Nein, das hat sie nicht."

"Gut denn," sagte der Psarrer, "ich will es aus "
"ich weine nehmen, ohne das Jawort der Röttmännin euch zu trauen. Aber nun will ich euch was 
sagen: nicht deine Krast, Adam, und auch nicht deine 
Demuth — ich glaube daran und ich hosse, sie wird 
bleiben — auch nicht Eure Prablerei mit Strase bezahlen, Weister Röttmann, sondern —"

"Wegen des Kleinen Joseph," konnte sich die Pfarrerin nicht enthalten einzusalten. "Wegen des kleinen Joseph gibst du nach. Er ist ein Kluges Kind. Was soll daraus werden, wenn er hört, seine Ettern sein jeht erst ausgeboten? Wie wird er sich wehren mussen gegen seine Kameraden; wer weiß, was für ein bbser Tropsen da in seine Seele fällt, und was in späteren Jahren darauß entquillt."

"So ift's," bestätigte der Pfarrer, "jett schläft das Kind und weit nichts von all den Wirrnissen und Irwegen der Welt; er ist in den Tod und ans dem Tod gegangen, um seinen Bater zu suchen, der eine Schwäckling war, trot seiner Kraft, und seinen Großvater, der bisher nur glaubte, Alles ließe sich mit Geld losetausen. Um des keinen Joseph willen traue ich euch noch heute Nacht."

Martina stürzte vor bem Pfarrer nieber und füßte ibm bie Sanbe; Abam hatte bas auch offenbar gern gethan, aber jum Knieen, so weit hatte er es boch noch nicht gebracht, er legte nur bie Hand auf bas haupt ber Martina, wie wenn sie auch an seiner Statt ba binkniete.

Alles war still in der Stube, und der Pfarrer schlöß: "In der Kirche sehen wir und wieder," und ging in das Nebenzimmer. Im Pfarrhause war es bald wieder still, ader noch bevor die Hochzeitskeute das Haus verließen, hieß es im ganzen Dorf von Haus zu hauß: "Wann und Martina werden noch heute Nacht getraut. Die Leegart hat's gesagt."

# Reunzehntes Rapitel.

#### Eine Stimme um Mitternacht.

Die Gloden klangen in die Racht hinein; aus der offenen Kirchthur brang ein breiter Lichtftrahl hinaus auf die Grüber, die von Schnee zugebedt waren. In ber Kirche war die ganze Gemeinde versammelt, Jeder hatte ein Licht vor sich; die Orgel tonte, die Gemeinde erhob den vollen Gesang.

Die Orgel verflang, bie Stimmen verftummten und auf ber Rangel ftand ber Bfarrer und begann: "Bas ibr ber Beringften Ginem thut, bas thut ibr unferm Bater im Simmel! Das ift ein Bort, ausgegangen aus frembem, fernen Lande, es bewährt fich beut' bier in unfern Balbern, bier, mo bamals taum ein Denschentritt ber Rabrte bes wilben Thieres folgte, bier und überall." Er icbilberte bierauf, bag ber Menich fich felber nichts Beffere thun tann, ale mas er einem Andern thue; "und nie," rief er, "nie ift ein Menschenantlig iconer, als in ber Minute, ba bu eine gute That vollbracht; eine Glorie breitet fich über dich und erlost bich von ber Schwere bes Dafeins." Dann begann er wieder ju ichilbern, mas es um ben Gottes: dieuft um Mitternacht ift: "Freiwillig feid ihr bier versammelt und habt ben Schlaf gebrochen, brechet auch ben Schlaf ber Ceele, ba euer Auge macht. Wie oft wedte dich in der Nacht die Sorge, die Noth und du gudtest gusammen, du kannst den Schlaf nicht mehr sinden, und wohl dir, wenn es nur eine Sorge ist, die da im Finstern schleicht und sich fingen läßt. Weh dir, wenn es der Gedanke einer bösen That ist, die dich wedte. Dort wedt ein Kind die Mutter, der Bater ist weit sort, und am Krankenbette stehss du und hössist den Tag heran und fragst: ist noch nicht Tag ..."

Als der Pfarrer diese Worte sprach, hielt sich Martina au Adam siel, der neben ihr in der vordersten Reihe saß: "Das ist der Auf unseres Kindes aus der vergangenen Nacht."

Und der Pfarrer fuhr fort: "D, stöhnest du, wenn es nur Tag wäre, nur das Licht der Sonne am Himel, und Alles wird sid leichter ertragen. Aber es leuchtete auch ein heller Stern in der Racht." Der Pfarrer führte aus, wie wohl gethan es sei, einmal aus freien Stüden den Schlaf zu verschen und in's Auge zu salfen das Sternentlicht in der Nacht; er kehrte wieder zurück zu den Textesworten und segnete alle, die heute eine gute That zur Borhalle gemacht, durch die sie in die Kirche kamen.

Kein Athemzug, kein Räuspern, kein huften — was soust bei dem nächtlichen Gottesbienste wie Klage der gestörten Lebensordnung die sirchliche Feier unterbricht — war heute vernehmbar; Jeder hatte den Athem angehalten, und die Mauern erdröhnten, als der Gelang jest wieder einstel.

In turgen und einfachen Worten vollzog nun ber

Kjarrer die Trauung von Mam und Martina, und fill, unter dem abermaligen Geläute der Gloden gertreute sich die Gemeinde. Einige Burschen hatten Flinten bereit gehalten, um nach der Trauung zu schießen, aber sie wurden von den aus der Kirche Kommenden zurückschalten. Es war einem Zeden so seierlich zu Muthe, jest durste kein Kärm sein, die stille Andacht, die der Pfarrer erwedt hatte, durste durch keinerlei Lärm gestört werden. Und als nach Sin Uhr der Wond aufging und das Schnegestöber verscheuchte, da leuchtete er auf ein ruhig schlasendes Dorf hernieder, und die schlummernden Ferzen waren gesättigt und sühlten sich befeligt.

# 3manzigftes Rapitel.

#### Es ift Tag.

Das war ein frößliches Erwachen am andern Morgen, jedes Auge leuchtete bell, und jeder rief mit heiterer Etimme dem andern zu: Guten Tag! Es ift prächtig Wetter! während doch das prächtigste Wetter in der Seele war. Allerdings schien heute auch draußen die Sonne so hell, und die schienebedden Berge und Bänne gliserten im Morgenstrahl; das Beste aber ist doch, daß etwas da ist, was nicht so wandelbar ist, wie das Wetter; ein Kind ist gerettet und Eltern und Großeltern sind glüdlich, und da ist eine Hochzeitskasel aufgerichtet, wo nicht gekocht und nicht gekraten wird und keine Teller slappern. Und wie gut und treu hat der Pfarrer Alles ausgelegt, nur schaebe, daße er sort will, den sollten wir ewig behalten.

In ber Dachkammer im hause bes Schilber-David ftanden Abam und Martina vor dem Bett des fleinen Joseph, der schließe noch seit, obgeich ein heller Sonnenstrabl, so breit ihn eben das kleine Fensteren einließ, dem Anaben auf die offene Brust ichien. Im Angesicht des Kindes sprach sich ein schafter Trop aus, der Kopf war zurückgebeugt und die Lippen waren aufgeworsen und leise geöffnet, die geballte Faust lag neben der rothglübenden Wange.

"Ich will ihn weden, es ift Zeit," sagte Martina. "Thu's mir gulieb und laß ihn noch schlafen. Ich bin auch so, wenn ich Schweres durchgemacht habe, da tönnte ich drei Tage in Einem Trumm sort schlafen. Wie präcktig sieht doch ein Kind aus im Schlaft! Ich hab' ihn noch nie schlafen gesehen." So sprach Adam und Martina schaute ibn aroß an.

Für Abam war nicht Raum in der kleinen Kammer. Er seste sich auf die Trube Martina's und bat sie mit einer leisen Stimme, die von einem andern Menschen zu kommen schien, sie möge aus dem Lichte treten, daß er den Nosend auch recht betrackten könne.

"Ich will da sigen bleiben, dis er auswacht," schloß er, und Martina wiederholte ader- und abermals, wie Soseph in der vergangenen Nacht immer gerusen habei ist noch nicht Tag? Bei diesen Worten dreite sich der Knabe um, schüttelte sich wie adwehrend und schlief weiter. Zeht beugte sich aber die Mutter über ihn und rief mit heller scherzender Stimme: "Mutter, ist noch nicht Tag? Es ist Tag, Joseph! Wach' auf! Dein Bater ist de!"

Das war ein Blid voll Staunen und Berwunderung, mit dem Joseph jest aufschaute, aber er schrie laut weinend, da die Riesengestalt des Baters sich aufrichtete in der kleinen Dachkammer; er mochte dem Kiude als ungeheuerliche Traumgestalt erscheinen, und wie eine dunkle Wolke trau die Gestalt vor das einfallende Sonnenlicht, es ward dunkle in der Dachkammer. Martina hatte viel Mühe, den Knaben zu beruhigen, Mdam unüfte die Kammer verlassen, die er angesteibet war,

12

und in diesen Minuten, da Adam vor der Kannnerthür stand und drin die Mutter den Knaden beschwichtigen hörte, ging ihm nochmals sein schweres Schuldbewußtssein auf, aber nur stächtig; er war der Wdam Röttmann, der Alles zwingen konnte; er war schwer zornig auf den Knaden, der ihn nicht liebte, ihm nicht um den Hals siel; er wollte ihn mit Strenge lehren, daß rei ihn lieben und als Bater ehren muße, und das noch heute.

Als Joseph aus der Kammer kam, sprang er schnell an Adam vorbei, die Treppe hinab.

"Der Bub muß anders gezogen werden, das ist feine Art gegen den Vater," sagte Adam voll Jorn zu Martina. Diese aber erklärte ihm, er solle doch denken, wie lieb ihn das Kind habe, da es ihm in Schnee und Nacht entgegen ging und keine Furcht kannte; jeht aber sei das Kind noch natürlich schen und der Vater ihm iremd. Adam solle in Gebuld und Güte das Herz des Kindes an sich gewöhnen und nicht glauben, daß sich da etwas zwingen ließe.

"Du haft Recht, hast ganz Recht," sagte Abam und ging die Kleine Treppe hinad, so schwer, daß das ganze "Hüssehen wankte. In der Stube stand Joseph im Schoose des Schilder-David und Nam rief dem Knaben zu. "Du friegst heute was geschenft von mir, was möcktest du haben? Sag's nur."

Der Anabe antwortete nicht und schaute ben Later icheuen Blides mit eingezogenen Brauen an. Er veriles ben Gropvater, ging aber nicht zum Bater; er betrachtete mit verwundertem Blid ben Nagel an ber

Ofenwand, dort hing jest eine eingerahmte Schrift. Schon lange vor Tag hatte der Großvater den Confirmandenipruch der Martina dort wieder aufgehängt. Eben fiel ein breiter Sonnenstrahl auf den Spruch, der da lautete:

Halte mas bu haft, bag Riemand beine Krone nehme. Off. Joh. 3, 11.

"Best nur noch Gine," rief ber Schilber : David, "ich babe mas vergeffen. Der Pfarrer bat Recht, es gibt Cabungen, bon benen man nicht abweichen barf, und ich bab' etwas festaestellt und bas wird ausgeführt. Romm einmal ber, Joseph, tomin ber." Joseph merkte icon, ber Ton ift nicht ber gute, aber er ging boch jum Großvater, und biefer fagte: "Baft bu beute beine neuen Sofen an? But, ich will bir mas brein geben. 3ch bab' fest gesagt, bu friegst beine tuchtige Tracht Edlage, weil bu bavon gelaufen bift, und jest will ich fie bir gleich baar ausgablen." Er langte binter ben Spiegel, bolte bie Ruthe berab, und Joseph fdrie fcon im Boraus; Martina wehrte ab und bat, ber Großvater folle ihm boch bie Strafe ichenten; auch Abam bat, aber ber Schilder-David fagte: "Diesmal friegt er fie noch von mir, er hat ben Bubenftreich bei mir gemacht, und ich muß ihn bezahlen; mas er weiter thut, bas ift beine Cad,' Abam. Du follft nicht mehr eigenmächtig babon laufen, Joseph, bu follft bran benten!" Und er legte ibn über's Rnie und gab ibm eine tuchtige Tracht Schlage, bann fagte er, bie Rutbe Abam übergebend: "Da, ba haft bu die Ruthe, von nun an ift's an bir, ibn in Bucht zu halten; ich bab' bas Meinige gethan. Co, jest find wir fertig." Leife feste

er zu Martina bingu: "Wenn fie ibn im Dorfe jest vers baticheln wollen, wird er bran benten, und bas ift gut."

Joseph weinte laut und wollte sich gar nicht wieder

beruhigen, als ihm Martina gufprach.

Aber noch in einem andern Saufe murbe an biefem beitern Morgen geweint, und zwar im erften bes Dorfes. Im Pfarrhaufe faß bie Dagt in ber Ruche und weinte bitterlich: Die fcone fette Gans, Die wir heut' haben braten wollen; und fie war gerad fo geschickt, weil wir einen fo lieben Gaft haben; bas icone Thier, bas fo gut ausgefroren mar bor bem Kenfter, ift beute Nacht in bem Durcheinander geftoblen worben. Die Menfchen muffen ja jest an bem Biffen, ben fie bem Bfarrer fteblen, erftiden, und wie himmlisch gut bat er ihnen sugerebet und gebankt für bas, mas fie gethan, und jest thun fie ihm bas. Beute follt' er bas auch in ber Bredigt mit vorbringen und ihnen ben Text lefen, und wer querft buftet, ber bat bie Bans gestoblen. Der ichlechte Rerl, ber Ruchs, ber Bolf, ber Sund, ber Marber, ber Rabe, ber Alles, ber fie geftoblen bat, und die elende Berfon, die fie braten wird; ich gebe durch's Dorf und rieche überall herum, ich muß meine Bans wieder haben. Wir haben ja nichts zu effen beut' Mittag. . . . So und noch viel mehr unter bitterm Beinen und Schelten und Rluchen flagte bie Magb in ber Ruche, fo bag ber Bfarrer endlich beraustam und fragte: "Bas geht benn vor?" Es wurde ihm getreulich berichtet, und die Magt zeigte ihm als Babrzeichen ben leeren Saten, an bem bie Bans bor bem Genfter gebangen. "Der haten ift noch ba, aber bie Gans

nicht," klagte sie und probirte immer den Haken, wie wenn er gerade geschickt wäre, um den Dieß darau ausjuhängen. Auch Bruder Svuard kam herbei und mußte der Magd den Sefallen thun, den leeren Haken zu besehen. Zu dem Schwager gewendet, sagte der Pfarrer: "Es ist oft so, gerade der schmachafte lehte Bissen, den man sich wohl aufbewahrt, fällt oft auf den Boden, wenn man ihn schon an der Gabel hat."

"Und du lacht noch?" flagte die Pfarrerin gegen ihren Mann, "ja ihr Männer, ihr könnt es nicht wissen, wie schwer es Einem auf dem Lande wirde ein ordentliches Essen herzurichten, und wie man sich streut, wenn Alles sich macht, und das war wie bestellt, daß mir die Mutter gestern noch Kastanien schickte."

"Ich lache nicht, im Gegentheil, mir ift's and unangenehm —"

"Ihnen ist es gewiß am meisten leid, daß ein Mensch so schlecht ist zu stehlen. Aus dem Lederbissen machen Sie sich nichts," fiel Eduard ein.

"Mit nichten. Ich bin so materiell, daß ich sehr gern so ein glitzerndes braunes knusperiges Stud Gänsebraten esse. Und wegen des Diebes? Wenn einem Andere Gans gestohlen worden wäre, der Dieb wäre da wie da, aber es würde mich doch weniger ärgern als jeht, da es meiner eigenen Gans an den Kragen ging."

"Den Kragen haben wir noch," beruhigte die Magd. Alles lachte eben da der Briefbote die Treppe herauftam. Er brachte die Landeszeitung. Der Pfarrer überflog rasch sein Gebiet und richtig — die Stelle im Obenwald, um die er sich beworben hatte, war einem andern, viel jungern Geiftlichen, aber von ber neumobischen ftarren Sorte übergeben worben.

"Da ist auch noch ein Haken," sagte ber Pfarrer, reichte seiner Frau bas Blatt und beutete auf die betersteffende Setelle. Mit der Zeitung war auch ein Brief vom Obeim Consistorial-Präsidenten angekommen, der die Berleispung der Stelle an einen andern dahin erklärte, daß man unsern Pfarrer in die Hauptstadt ziehen wolle.

"Ich lehne ab, ich bleibe hier," sagte ber Pfarrer furz. Die Pfarrtöchin, die in's Wirtishaus ging, nun dort Fleigh als Erfah des gestoblemem Gansebratens au holen, hatte zwei Nachrichten zu verbreiten, die sich gar nicht mit einander vereinen wollten, und die sie immer seltsam unter einander mengte; die gestoblene Gans und das Bleiben des Pfarrers im Dorf.

Die Gloden läuteten in sanften Schwingungen in den hellen Tag hinaus; nicht unsonst nennt man dos Geläute am Weihnachtsworgen "Kindlewiegen." Als der Pfarrer wieder zur Kirche ging, stand das gange Dorf vorm Pfarrbause dis zur Kirchtsür ausgestellt hüben und drüben, und sie grüßten alle den Pfarratals Zeichen des Dankes für die Freude, daß er nun für immer dei ihnen bleibe. — Während in der Kirche die Orgel tönte, schlich eine verhüllte Gestalt vor der Pfarrtüge vorüber, und unversehens lag eine fette Gans auf dem Fensterbrett. War es nun die gestoßtene oder eine andere, war's der Dieb, der die gestoßtene wiederbrachte oder ein gutes Hers, das eine andere dass inslegte? Man konnte nie klug daraus werden. Die Pfarrtöcht bebauptete, sie versiehe auch ein Kluge

juzudrüden, sie habe die Gestalt nicht ertannt und nicht ertennen wollen. Sie war aber so voll Freude, daß sie vor die Thür der Satristei eilte, um dem Pharrer zu sagen, er solle nicht von der gestohlenen Sand predigen, sie sei wieder da; sie wagte es indessen doch nicht, in die Satristei einzutreten, und ging wieder zurüd. "Er ist za auch gescheit genug," sagte sie, "und wird nicht über eine Sand predigen," und darin hatte sie vollkommen Recht.

Der fleine Joseph mar mit feinen Eltern, buben und brüben von ihnen geführt, in die Rirche gegangen; er ichaute feltfam auf zu allen Begegnenben, er fagte nichts, aber er brudte bem Bater ftill bie Sand. Un ber Rirchtbur entließen bie Eltern bas Rind gu feinen Schulgenoffen, und fie felber trennten fich in die Mannerund Frauenabtheilung. Aber bie zwei geborten boch jest zusammen, wie fie jest baffelbe Bebaube einschloß und wie ibre Stimmen gufammen flangen. Der Gefang ging aber beute nicht gut von Statten, benn es fehlte ber befte Canger, ber bem Coulmeifter icon oft mit feiner mächtigen Stimme ausgeholfen batte, es fehlte beut' Safpele, ber fo beifer mar, bag er fein lautes Bort reben tonnte. - Als ber fleine Rofenb bei feinen Rameraden angekommen mar, fragten ihn mehrere: "Beift bu, wie bu jest beift?" - "Jofeph Röttmann, wie immer." - "Nein, Joseph im Conee, fo beißt bu jest," und biefen Ramen behielt er bis auf ben beutigen Tag.

Um Nachmittag wurde im Wirthshause vielsach auf bas Wohl bes Pfarrers getrunken und auch auf bas

Wohl des "Joseph im Schnee," und jeder hatte noch ganz besonders zu erzählen, was er diese Racht volle bracht. Die Schauer waren hundertsältig, wie man nicht wuste, was ein Fels ist und wo es jäh hinad geht. Es war weit mehr Wunder, daß Niemand verunglidt war, als daß der Joseph sich gegrades Wegs durchgesinnden hatte. Ju Hause aber scheed ber Scheed wie seinen Schaud vor seiner großen Bibel und las mit Fingern den Buchstaden folgend da weiter, wo er vorgestern Abend ausgehört hatte. Der Schilber-Tavid selbe das gewöhnliche Leden und las die Bibel immer wieder durch und jest hatte sich's wundersam zusammengestägt und zum Besten.

Am Mittag kam ein Bote in bas Dorf und berichtete, bag in ber Beibenmuble eine Leiche liege.

"Die Rottmännin!" rief Alles.

"Nein, der Heibenmüller, er ist schon seit gestern Abend todt, man hat es aber erst heute früh gemerk, er hat sich den Tod angethan, weil er mit dem Speidel-Köttmann um die Wette trinken wollte, und schredlich ist's gewesen, wie die Köttmännin, die ihn in der Racht zu ihrem Beistand erweden wollte, auf ihn hinein slucke. Sie fluchte über einen Todten hinein."

Alles schauberte, und gewiß, der Tod des heidenmüllers wurde sehr bedauert, aber er hätte auch zu einer andern Zeit sterben können. Man sprach seht weit weniger von der Rettung des Joseph, als vom Tod des helbenmüllers.

Riemand erschrak mehr über biesen Todesfall als die Leegart. Es zeigt sich ja, sie kann mehr als andere Menichen; sie kann Ginen ju Tobe wünschen. Sie hatte ja dem Geibenmüller in alle Gewürze, die er beim Krämer, und in den Wein, den man im Rösle gebolt, Gift und Opperment hinein gewünscht. Sin Schauer der Wonne und der Angli zugleich ging durch ihr ganzes Wesen, daß sie mit solcher Wunderkraft ausgestattet war.

Cie magte es nicht, aus bem Saufe ju geben, Jebermann mußte ibr anfeben, mas fie gethan, und fie bereute es aufrichtig, fie bat's nicht ernft gemeint. 3ch werde mich buten - gelobte fie fich - fünftigbin fo etwas zu thun; ich muniche ber gangen Belt nur Gutes, meinetwegen auch ber Röttmannin, Endlich wagte fie es, gur Martina gu geben, und fagte ibr beimlich in ber Dachtammer: "Ich bitte bich, forg' mit geschickter Manier bafur, bag feine von ben Beibern ausplaudert, mas ich geftern bem Beibenmuller gewünscht habe. Die Menfchen find gar abergläubifd, und konnten am Ende glauben, ich kann mehr ale andere Menichen, aber ich mag ben Namen nicht bafür baben." Leegart mar nur halb gufrieden, als ihr Martina betheuerte, daß Riemand baran bente und bag bie Welt boch nicht fo bumm fei, folche Sachen zu glauben.

Die Leegart dachte bei sich: "Du bist dumm, aber Gottlob, wenn nur ich weiß, was in der Welt ist." Sie erschrat vor jedem Gedanken, den sie über einen Wenschen gehabt hat oder noch haben wird. Das ist ja entseslich schwer, eine solche Sabe zu haben, daß man Jedermann anthun kann, was man will.

Ms die Frauen zu Besuch tamen, betheuerte die Leegart fortwährend: "Ich mein' es mit ber gangen Belt

gut, besier als ich meint es kein Mensch. Ich wünsche Jebermann, Jebem, ich nehme keinen aus, nur Gutes."

Man verstand nicht, was die Leegart wollte, aber man stimmte ihr bei: "Ja wohl, du bist immer gut gewesen."

"Und wißt ihr, was ich sage?" rief die Leegart mit glänzenden Augen, "ich sage weiter nichts als: das Pfarrhaus und des heidenmüllers Toni. Denket daran, daß ich's gesagt habe; ich sage weiter nichts."

Balb nach der Tobesnachricht war der Pfarrer und bie Pfarrerin unter Begletinng Eduards nach der Deidenmühle gefahren und das war gut, denn Toni wollte sait vergeben vor Jammer und Webe, sie hatte seit gestern so Entsehliches durchgelebt und sie klagte sich sich sie haber den Bater vergessen habe. Toni begrüßte bie Pfarrerin wie einen rettenden Engel und sie ward erst berufgter, als die Pfarrerin vertyprach, bei ihr zu bleiben.

Sbuard bat, man möge ihm boch auch etwas zu thun geben. Toni sah ihn groß an und schmiegte sich an die Pfarrerin.

Die nun so schnell gur Wittwe gewordene heibenmillerin flagte und heulte entsetlich, und wenn der Pfarrer ihr guredete, hörte sie ihn kaum an, sie starrte nur immer auf Doni, wie wenn sie diese mit ihrem Blicke vergiften wollte. Die Gemarterte ist jete frei, und ihre Peinigerin muß als Bettlerin aus dem hause ziehen.

Man mag fich bagegen sträuben, wie man will, bie Leegart hat boch etwas gewußt.

Bon Neujahr an wohnte des Heidenmullers Toni im Pfarrhause, und sie blieb bort mahrend des gangen

Trauerjahres. Allmählig lebte fie wieder auf aus ihrem tiefen Rummer und fah so schön aus wie ehebem, nur viel feiner.

Im hochsomner wurde auf ber heibenmuble neu gebaut, Sbuard tam nehrmals zu Beluch, und nie war ba, ohne auch nach der heibenmuble zu schauch nach Allem, was bort gerüftet und geordnet wurde.

Die Leegart nähte viel im Pfarrhause und hätte viel erzählen können, wie sichn und herrlich es war, wie die Pfarrerin und die Toni mit einander lebten und wie sich biese von der Pfarrerin in Allem unterweisen ließ. Aber die Leegart hatte sich vorgenommen, nicht mehr viel zu sprechen; nur bei der jungen Röttmännishof, der jest grün angestrichen ist, schwierte sie ihr Hers aus. Rirgends war Leegart besser dahen als auf Röttmannshof, und sie gegart besser dahen man doch gar nicht sehen, als wie der larte breite Adam sein Keines Töchterchen auf dem Arm herumträgt und mit ihm spielt. Man hätte es gar nicht geglaubt, deß er so geschicht und handlich sein kann. Martina dachte lachend an die Zeit, da Adam das Herumtragen einmal gesent batte, dort unter der bereiten Buche.

Als Leegart dem Töchterchen das erste Jahrsleid gemacht hatte und zwar ein sehr schnes grellrothes, war Adam gang glüdselig, da er das Kind herumtrug und es lehrte, wenn man es fragte: "Wo ist dein schones Kleid?" daß es den Zipfel besselben aushob und sein schones Kleid zeigtet.

Run war Leegart wieder voll Berwunderung und Lob, und Martina konnte sich nicht enthalten, hingu-

zufügen: "Er sagt oft: ich hab' an meinem Joseph diese erste Kinderzeit versaumt; ich bring's jeht ein. Es gibt ja nichts Glücksligeres."

Die wilde Röttmännin war schon lang nicht mehr da. Sie hatte es nicht bekennen wollen, aber es ging ihr doch nach, daß sie so entsehlich auf den toden Herbenmiller hineingeslucht hatte. Vor der Welt spielte sie noch die Starke. Sie ließ sich einen Advocaten kommen, er mußte eine Schrift aussehnen das Sonistrikorium, daß die She von Martina und Abam sin null und nichtig erklärt werde; sie erlebte daß Ende des Frocesses nicht, sie kart, bevor der Schnee völlig geschmolzen war, durch den Joseph seinem Bater entagen geaangen war.

Wenn jeht ber Pjarrer auf der Kanzel sieht, hat er vor sich in der ersten Reihe zwei tapfere Manner, die die besten Freunde geworden sind, es ist Abam Röttmann und der junge heibenmuller, der Schwager

Eduard, der Toni geheirathet hat.

Joseph im Schnee ift im Winter im Dorf beim Schilber-David, um ber Schule nabe gu fein; er ift ein ftarter, wohlbegabter Anabe.

häspele behauptet immer: aus dem Knaben, der so Außerordentliches erlebt und so Außerordentliches bewirkt, muß auch ein ungewöhnlicher Mensch werden.

Die Leegart aber erwibert beständig: nur nicht prophezeien! Man labet sich eine schwere Verantwortung auf. Sie weiß, was aus bem Joseph im Schnee wird, sie sagt es aber nicht.

# Berthold Auerbach's

# gesammelte Schriften.

Zweite Gefammtausgabe.

Mit bem photographirten Bilbnif bes Berfaffers.

Zweiundzwanzigster Band.

## Stuttgart.

Verlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1864.

Budbruderei ber 3. G. Cottafden Budhandlung in Stuttgart und Augeburg.

Edelweiß.

Es sieht ein Haus an der Bergeshalde, die Morgenjonne ruht lange darauf, und ver auf das Haus schaus schau. bessen Auge erglänzt in Freude; denn der Blid sagt: hier wohnen glüdliche Menschen, Menschen eigener Art, sie haben lange, haben schwer ringen mitsten, bis sie das Glüd aus sich gefunden; sie haben im Borthose des Todes gestanden und sind neu auferstanden....

Da kommt die Frau, sie hat ein jugendlich schönes, hellfarbiges Antlig, aber ihr Haar ist schneeweiß; sie lächelt einer Alten zu, die im Garten arbeitet und ben

Rindern guruft, nicht fo gu tollen.

"Komm noch herein, Franzl, und ihr Kinder auch. Der Wilhelm geht jest in die Fremde," sagt die junge Frau mit den weißen Haaren; die Alte begleitet sie, sie ist tief gekrümmt und nimmt schon jest die Schürze in die Kand für die kommenden Thränen.

Nach einer Weile tritt aus bem Hause ber Mann mit einem jungen Burschen, der ein Ränzchen auf dem Rücken trägt, und er sagt: "Wilhselm, hier sag' der Mutter Ade, und halt' dich so, daß du nichts thust, wobei du nicht benken kannst: mein Bater und meine Mutter dürsen's wissen. Dann kannst du, will's Gott, wieder froh über diese Schwelle treten."

Die junge Frau mit dem schneeweißen haare ums halst den frischen Jüngling und ruft schluchzend: "Ich habe dir nichts mehr ju sagen, ber Bater hat dir Alles gesagt. Und wenn bu ein Pflanzden Sbelweiß auf ben Schweizer Bergen findest, bring's beim."

Der Wanderbursche zieht von dannen, die Geschwifter rusen ihm nach: "Abe, Wilhelm! Abe! Abe!" Sie spielen mit dem Worte Abe und wollen gar nicht auföbren.

Der Bater ruft zurüd: "Mutter, ich begleite ben Bilthelm und den Lorenz nur bis zur Gemarkung, der Bilgrim geht mit ihnen bis zum ersten Nachtlager. Ich bin hald wieder da."

"Ift recht, aber übereil' dich nicht und laß dir den Whschied nicht so zu Herzen gehen. Und sag' der Fallerin, sie soll zu uns zu Mittag tommen und das Lisle auch mitbringen."

Der Bater geht mit dem Sohne davon, und die junge Frau sagt zu der Alten: "Mir ist es ein Trost, daß der Faller-Lorenz mit unserm Wilhelm auf die Wanderschaft geht..."

Wir können erzählen, warum die junge Mutter mit bem Greisenhaare von ihrem in die Fremde ziehenden Sohne ein Pflänzchen Sbelweiß wünscht.

Es ist eine schwere, herbe, ja, saft unbarmherzige Geschichte, aber die Sonne der Liebe dringt endlich hellleuchtend durch.

#### Grites Rapitel.

#### Bute Nachrebe.

"Sie war eine Bieberfrau."

"So gibt's wenig mehr."

"Gie war noch von ber alten Belt."

"Man hat kommen können, wann man gewollt hat, man hat Sulse und Rath bei ibr gehabt."

"Und wie viel hat sie erlebt, hat vier Kinder begraben und ihren Mann, und ist doch immer so fröhelich und fromm gewesen!"

"Ja, der Lenz wird sie schwer vermissen. Er wird jett erst spüren, was er an solch einer Mutter gebabt bat."

"Rein, ber hat das bei Lebzeiten gewußt, er hat sie auf Sänden getragen."

"Er wird jest bald beirathen muffen,"

"Er kann wählen, wen er will; er kann an jedem Haus anklopfen, man macht ihm auf, so geschickt und so brav wie er ist."

"Und ein schönes Bermögen muß auch da sein."
"Und er erbt seinen reichen Ohm, den Betrowitsch."

"Wie schön hat der Liederkranz gefungen. Das geht Einem durch Mark und Bein!"

"Und wie muß das erst den Lenz angegriffen haben! Er hat ja sonst auch immer mitgesungen, er ist einer ber Besten."

"Ja, bei der Predigt hat er nicht geweint, aber wie die Cameraden geiungen haben, da hat er geweint und geschlucht, daß man nieint, es stößt ihm das Herz ab."

"Das ist bas erfte Leichenbegängniß, bei bem ber Betrowitsch nicht aus bem Ort gegangen ist. Es wäre auch schandlich, wenn er seiner einzigen Schwägerin

nicht die lette Ehre erwiesen hatte." -

So rebeten die Menschen auf allen Wegen, das Thal entlang, die Berge hinan. Sie gingen alle in duntlesn Releidern, denn sie damen von einem Leichenbegängniß. Drunten an der Kirche, wo wenige Häufer begängniß. Drunten an der Kirche, wo wenige Häufer Witte — dort hatte man die Wittwe des Uhrmachers Lenz von der Morgenhalbe begrachen, und überall hörte man gute Nachrebe; es war Allen etwas genommen, da die brave Fran von der Erde genommen war. Die Menschen waren tief bewegt, die Traner war noch in jedem Angeschaft zu lesen; dem neuer Schmerz alle alten auswedt, so hatten die Menschen, nachdem das frische Grad zugeschättet war, die Gräber der eigenen Angehörigen aufgesucht und dort den Abgeschiedenen still nachgetrauert und fill gebetet. —

Wir sind im heimischen Uhrmacherbezirk, in jenem waldigen Gebirgsstod, wo von der einen Seite die Baffer nach dem Rheine absließen, von der andern der nicht weit davon entspringenden Donau zu. Die Menschen haben etwas Gelassenes, still Bedächtiges, die Zahl der Frauen ist viel größer als die der Männer, denn von diesen ist ein großer Theil in alle Weltsgegenden zerstreut beim Uhrenhandel. Die dasseim verbliebenen Männer sehem unter blaß aus, man merkt die Stubenarbeit; die Frauen dagegen, die das Feldseschen, sind hellsarbig, und das Keldsette bereichen, sind hellsarbig, und das Angeschäft versehen, sind hellsarbig, und das Angeschäfterbalt noch eine schönlossenbeit durch die breiten ichwarzen Knüpsbänder, die um das Kinn gebunden sind.

Der Feldbau ift indeß gering; er besteht, einige große Bauerngüter ausgenommen, nur in Spatenwirth: ichaft und Wiefenbau. Un manchen Stellen läuft noch ein ichmaler Balbftreif bis gur Thalfoble, bis gum Bache, und ba und bort ftebt noch an Wiefenranbern eine bobe, bis gur Krone abgezweigte Tanne, wie gum Reichen, bag bier Mattenland und Aderland bem Balbe abgerungen ift. Die Efchen gleichen langgeftredten Ropf= weiben, benn man entzweigt fie alljährlich gu Biegenfutter. Das Dorf, ober eigentlich bie Gemeinde, erstrect fich weit über eine Stunde lang; Die Baufer liegen gerftreut im Thal und an ben Bergen, und find aus gangen, quer in einander gefugten Stämmen erbaut; an ber Borberfeite find bie Renfter in ununterbroche ner Reibe obne Zwischenräume angebracht, benn man braucht viel Licht; die Ginfahrt in die Scheune, wo fich eine folde findet, gebt bom Berge binter bem Saufe geradezu unter bas Dach, bas fcmere Strohbach ragt von ber Borberfeite weit vor wie ein Wetterschild. Wie ber Bau fich an Bera und Wald anlebnt, ftimmt er auch im Farbenton aut damit ausammen, und belle schmale Fußpfade leiten durch die grünen Wiesen zu ben Menschenwohnungen.

Bald da, bald dort trennt sich eine Frau aus der großen Gruppe, die thalaufwärts gemeinsam schreitet; die Frau winkt mit ihrem Gesangbuch nach ihrem Hause, nach den Kindern, die aus den eng an einander gereisten Fenstern schauen oder übermützig schnell den Wiesenweg herad der Heimestrenden entgegen rennen. Und wenn man zu Hause die Sonntagskleider auszieht, seuszt man ties auf im Gedanken der Arauer und im Gedenken, wie gut es doch ist, daß man noch beisammen am Leben ist und noch einander zu Liebe leben kann. Die Arbeit will aber doch heute nicht recht von Statten gehen. Man ist außerthalb der Welt gewesen und kann nicht so leicht wieder zurüst.

Der Gewichtles-Mann von Knuklingen (er machte die genauesten bleiernen und messingenen Gewichte), ver bis zum nächten Scheideweg mit der Gruppe ging, sagte in bedächigem Tone: "Es ist doch eine dumme Sache um das Sterben! Da hat die Lenzin so viel Weisheit und Ersafrung angesammelt gehabt, und jetzt legt man's in den Boden hinein, und Alles das ist für diese Welt nicht mehr da."

"Ihr Sohn hat Ihre Gutheit wenigstens geerbt," erwiderte eine junge Krau.

"Und Gescheitheit und Ersahrung muß man sich selber holen," sagte ein alter steiner Mann, der immer wie fragend dreinschaute; er wurde der Bröbler genannt, obzleich er eigentlich Zacherer hieß, denn der alte Mann war verkommen, weil er nicht auf dem geraden Weg der Uhrmacherei geblieben war, immer Reues entdecken wollte und daher immer allerlei probirte oder pröbelte, daher hieß er der Pröbler.

"Da waren die alten Zeiten viel besser und gescheiter," jagte ein alter Shilderdesser vom jenseitigen Thale, der Schilder-David genannt, "in alten Zeiten hat man ein gutes Todtenmaßt aufgesetzt, da hat man sich doch auch wieder gestärft von dem langen Weg und dem Herzangreisenden — denn Kummer macht hungrig und durstig, — und der Lehrer hat da erst die richtige Rachrede gehalten. Und wennt's auch manchmal ein Bisse drüber hinein zugegangen ist, das hat nichts gesichadet. Zett hat man das Alles verboten, und ich bin so hungrig und so matt, ich kann schier nicht mehr vom Fteck."

"Ich auch, und ich auch," hieß es von vielen Seiten, und der Schilber-David fuhr fort: "Was soll man jest anfangen, wenn man heim kommt? Der Tag ist die. Man gibt ihn gern einem Menschen, den man gern gehabt hat. Aber früher war's besser, da ist man erst Nachts heinigekommen, da hat man sich nicht mehr zu besinnen brauchen —"

"Und nicht mehr besinnen können," warf der junge Uhrmacher Halle mit fraftiger Stimme ein; er war weiter Baß deim Liederkranz und trug sein Liederheft unterm Arm — Gang und Hallung zeigten, daß er Soldat gewesen. — "Ein Todtenmahl," suhr er sort, "daß hätte die alte Meistern selber nicht zugegeben. Mles zu seiner Zeit, Lustigkeit und Traurigkeit, Alles hat seine Zeit, daß war ihr Sprückwort. Ich war fünf

und drei Biertel Jahr beim alten Lenz in der Arbeit. Ich bin mit dem jungen Lenz in die Lehre eingeschrieben und auch mit ihm Geselle geworden."

"So könntest du den Schulmeister machen und die Rachtede halten, "fagte der Schilder-David ärgerlich und brummte dazu etwas von eingebildeten Liebertränzlern, die da meinen, die Welt sange jest erst an, seitdem sie nach Noten singen können.

"Sa, bas tonnte ich auch," fagte ber junge Mann, ber bie letten Borte überborte ober überboren zu wollen idien. "Ich fonnte bie Radrebe balten, und es verlobnt fich, daß, wenn man ein fo grundbraves Berg in die Erde gelegt, man nicht fo bald von anderen Sachen und allerlei Gelüften rebet. Der alte Meifter war ein Mann, wenn alle Menfchen fo waren, wie er, brauchte man feinen Richter und feine Solbaten und fein Gefängniß und feine Raferne auf ber Belt. Unfer alter Meifter war ftreng, es bat tein Lebrjung bom Reilen weggedurft jum Dreben, bis er ein richtiges Achted aus freier Sand bat feilen konnen, bag es ausgesehen bat wie gebrebt, und wir baben Rleinubren maden lernen muffen, benn ein Rleinarbeiter ift auch ein richtiger Großarbeiter. Aus feinem Saus ift fein Bebwert und fein Schlagwert fortgegeben worben, an bem bas Geringfte gefehlt bat. Es ift für mich und für unfere Begend, bat er gefagt, unfer gute Name foll bleiben. - 3d will euch nur eine einzige Sache ergablen, und ba werbet ibr feben, mas er über uns junge Leute permocht bat. Der junge Leng und id, wie wir Gefellen geworben find, ba baben wir angesangen zu rauchen. Da sagt der Alte: Gut, wenn ihr rauchen wollt, ich kann's euch nicht wehren und will micht, daß ihr's heimlich thut, ich habe ja leider Gottes selber die üble Gewohnkeit, daß ich rauchen muß; aber daß sage ich euch, wenn ihr rauchet, gewöhne 3ch nicks ab, so schwer mir's auch wird. Es erträgt sich nicht, daß wir alle rauchen. Natürsich haben wir es uns nicht angewöhnt; lieber hätten wir uns den Mund auf einen Stein ausgeschlagen, als dem Meister das angebon.

Und die Meisterin, fie steht jest in der Minute por Gott, und Gott wird ibr felber fagen: Du bift eine rechtschaffene Frau gemefen, wie es menige gibt auf ber Belt, Freilich, beinen Febler baft bu auch gebabt, bu baft beinen Cobn ein Bikden verwöhnt und baft ibn nicht in die Fremde gelaffen, und bas mare ibm bod gut gemefen, er mare etmas berber geworben; aber beine taufend und taufend Gutthaten, die Riemand gefeben bat, als ich, und wie bu nie zugegeben baft, baß man Ginem Bofes nachrebet, wie bu Alles jum Beften ausgelegt und fogar bem Betrowitich bas Bort gerebet baft - bas ift nicht vergeffen. Romm ber, bu follft beinen Lobn baben. Und wiffet ibr, mas fie fagen wird, wenn ibr Gott mas Gutes thun will? - Thu's meinem Cobn, wird fie fagen, und wenn mas übrig ift, ichau, ba ift Der und Der, bie in Noth verbittern, bilf ihnen; ich bin vom Bufeben fatt. - Ihr fonnt's nicht glauben, wie wenig fie gegeffen bat, ber Meifter bat fie oft barüber ausgespottet; aber es ift mabr und gewiß fo gewesen, fie ift fatt babon geworben, wenn

sie gesehen hat, wie es Andern schmedt. Und so seelengut, wie die Mutter war, so ist ihr Sohn. Das ist ein Herz! Für den ginge ich gern in den Tod."

So ergählte der Uhrmacher Faller, und seine tiese Basstimme war oft zitternd bewegt. Die Anderen siesen ihm aber nicht allein das Lob des jungen Lenz. Der Pröbler behauptete, Lenz sei der Einzige in der ganzen Gegend, der etwas mehr verstände, als was man von Alters her gewohnt sei. "Und wenn die Menschen nicht so hirnvernagelt und so neidisch auf einander wären, hätten sie schon lang die Normaluhr angenommen, die wir mit einander hergerichtet haben, das heißt, ich muß ehrlich sagen, er hat das Beste dazu gethan."

Die Menschen achteten nicht sehr auf das was der Kröbler sagte, dafür sprach er auch so unverständlich und bloß nurmelnd, daß man sast nur das Wort "Normalube" beutlich beraus börte.

Um so ausmerksamer hörte man dagegen dem Schilder-David ju, der jest sagte: "Der Lenz geht an teinem Menschen vorüber, dem er nicht was Gutes thun möchte. Dem blinden Leiermann von Fuchsberg richtet er jedes Jahr seine Orgel wieder her und nimmt nichts dasür; er verwendet seine freien Sonntage daraus. Das ift gewiß ein Gottesdienst, an dem der da droben seine Kreude hat. Und mir hat er auch geholsen. Er ist einmal bei mir und sieht, wie ich mich abplage, um die Welle zu treten. Er geht gleich zu dem Müller und spricht mit ihm und macht Alles aus, dann kommt er und holt mich und richtet mir meine Werklatt auf der Bühnenkammer ein und fekt die Welle mit der am

Mühlrad in Berbindung, und jest arbeite ich mit halber Mühe bas Dreifache."

Ein Jeber brangte sich berzu, wie zu einem Opferstode, um bem jungen Lenz irgend ein Lob nachzusagen.

Der Gewichtles-Mann schwieg und nicke nur beiftimment. Er ist der Geschiefte von der Gruppe, er weiß, daß Alles, was gesagt wurde, wahr ist, aber es ist doch nicht genug, er weiß noch etwas mehr: "Es gibt keinen Arbeitsmann, sür den besser zu arbeiten ist, wie sür den Lenz; freilich, genau muß Alles sein, wie sich's gestort, aber dann kriegt man nicht nur seinen Lohn baar ohne Abzug, sondern auch noch gute, getreue Worte drein, und das thut am wohssten.

Faller verließ jeht die Gruppe und ging bergein seinem Hause ju, auch die Anderen zeistreuten sich daund borthin, nachdem Jeder noch eine Prise aus ber birkenrindenen Dose bes Probler genommen. Der Schilder-David schritt allein mit seinem Jollstocke noch weiter thasauswärts; benn er wohnte brüben im andern Thale und war der Einzige aus seiner Gemeinde, der hertiber gekommen war.

## 3weites Rapitel.

Der Leibtragenbe und fein Gefährte.

Bom Dorf aus führt ein schmaler Fußweg nach einem "einzecht" liehenben strohgebedten Hause, nur ein seines Stüd des Daches, da wo der Schornstein angebracht ih, ist mit Ziegeln gebeck. Man sieht das Hauserst, wenn man eine gute Viertesstunde aufwärts geschritten ist. Der Weg sührt hinter der Rirche vorbei, wurth zwischen Geden, dann frei durch die Matten, wo man das Kauschen des Lichtenwaldes hört, der den ganzen steilen Berg bebeckt. Hinter diesem Berge — Spannreute genannt — thürmen sich wieder andere empor; der Vorberg ist aber so steil, daß man eben sigt die Garben von den Feldern auf der hocheben nur auf Schlitten thalwäris bringen kann.

Auf dem Fußweg zwischen den Heden gingen jeht zwei Männer hinter einander; der Borausschreitendem ein kleiner alter Mann, äußerft wohlhäbig gekleidet. Er trug einen Krüdstod in der Land, zur Borsch hatte er noch die Troddel an dem Stode um das Handselenke geschlungen. Der Alte hatte aber noch einen seiten Schritt, er bewegte sein Gesicht, das aus lauter Runzeln zu bestehen schien, auf und nieder, denn er schmaßte au beimem Stüdsen weißen Zuders und nahm von Zeit zu Zeit immer wieder ein Stüd aus der Tasche. Die

röthlich blonden Brauen des Alten standen aufgeborstet, saft wagrecht, und kluge, helbstaue Augen lugten darunter hervor. Der junge Wann, der hinter dem Alten dreinschritt, war groß und schaft, er trug einen langschoßigen blauen Rod und hatte den Trauerstor um Hut und Arm. Er hatte das Gestädt zur Erde gelehrt und chüttelte bisweilen den Kopf. Zeht richtete er sich auf, ein hellfarbiges Gesicht mit blondem Barte zeigte sich, die Augentider über den Idaen Augen waren geröthet.

"Dom," fagte er jest ftebenbleibend, feine Stimme

flang beifer.

Der Buderichmagenbe manbte fich um.

"Ohm, es ift genug. Ich banke Euch vielmal, ber Weg ist weit, und ich möcht' allein heim."

"Warum?"

"Ich weiß nicht, aber es ist mir so —"

"Rein, febr' lieber mit mir um."

"Ohm, es thut mir leid, daß ich Euch nicht solgen kann, aber ich kann nicht, ich kann jett nicht ins Wirthshauß gehen; ich habe keinen Hunger und keinen Durch Ich kann mir's auch nicht denken, wann ich je wieder essen der trinken soll. Es thut mir leid, daß Ihr jett wegen meiner den weiten Weg macht."

"Rein, nein, ich gebe mit dir, ich bin nicht so bart-

herzig, wie dir beine Mutter eingeredet hat."

"Weine Mutter hat mir gar nichts eingeredet von Euch, sie hat ihr Leben lang nur Gutes von ben Menichne gesprochen und besonders von Berwandten, da hat sie's gar nicht hören können, wenn Gines Das ober Das hätte sagen wollen. Sie hat's so im Sprückwort



gehabt: Schind' ich meine Nase, schand' ich mein Angesicht."

"Ja, ja, sie hat viel Sprüchwörter gehabt; in der ganzen Gegend heißt's ja immer: So und so hat die Leng-Marie gesagt. Man soll Todten nur Gutes nachsagen, und ihr kann man ja auch nichts Boses nachsagen."

Der junge Mann sah ben Mten von der Seite traurig an. Wenn der auch was Gutes sagte, war's doch immer so, daß er einem dabei einen Drud ins Genick gab.

"Ja, Ohm," suhr der junge Mann sort, "wie oft hat sie's in den letzten Tagen noch gesagt, und das hat mir im Herzen so weh gethan: Lenz, dat sie gesagt, ich sterb' dir seds Jahre zu spät. Mit fünsundynanzig Jahren hättest du heirathen müssen, und jett wird's dir immer schwerer, und du hast dich so an mich gewöhnt, und das kann nicht so bleiben... Jch hab' ihr das nicht ausreden können, und das ist das Einzige, was ihr den Tod schwer gemacht bat."

"Und sie hat Recht gehabt," sagte der Zuderschmaßende, "sie ift gutmittig gewesen, freilich auch eigenwillig, aber das geht Niemand was an. Aber mit hrer Gutmüttigsteit hat sie dich verdorben. Du bist verwöhnt. Ich habe bei eigentlich jest nicht sagen wollen, es hat Zeit, wenn ich dir das ein ander Mal vorstelle. Zest aber solge mir und thue nicht so sied, Du thust ja, wie wenn du nicht mehr wüßteft, wa das noch ein. Das ist der Lauf der Welt, daß deine Mutter vor dir kerken muß. und Vorwürfe, daß du

sie nicht gut behandelt hast, hast du dir ja auch keine zu machen."

"Rein, Gottlob nicht!"

"Gut, so zeig' dich jest als Mann und laß das Heulen und Weinen. Du haft ja da auf dem Kirchbos geweint, so habe ich mein Leben lang nicht weinen geseben."

"Ja, Ohm, ich fann's nicht sagen, wie mir's war. Ich habe um meine Mutter geweint, aber auch um mich. Wie da unfer Liebertrang gesungen hat, unsere Lieber, die ich selber mitsinge, und ich din dabet, stumm und tobt, da war mir's wie wenn ich schon selber tobt wäre, und sie singen mir ins Grab, und ich kann nicht einstimmen —"

"Du bist" — sagte der Alte, er wollte etwas hinzusesen, aber er verschludte es und schritt fürbaß, nur der kleine Hund, der vorausging, schaute in das Gesicht des Alten, und der Hund schrittete den Kopf; solche Wienen hatte er an seinem Herrn noch nie gesehen.

Nach einer Weile hielt ver Alte von selbst an und sagte: "Ich fehr meinetwegen da um. Nur noch Eins. Kimm dir jeht Niemand ins Haus von Anverwandten deiner Wutter, das du nachher fortschieden mußt. Sie vergessen die Satte, was du ihnen gethan, und sind dies Kinte, das die ihnen gethan, und siedent jeht auch nichts weg, mag kommen, ver will. Wenn du was wegisenken willst, laß zuerst ein paar Wochen ins Land gehen. Nimm die Schlüssel zu der, vern du wend dehen. Nimm die Schlüssel zu der, und sie in Wann!"

"Behüt's Gott, Ohm!" sagte ber junge Mann und schritt voran, seinem Hause qu. Er hielt ben Blid noch immer zur Erbe geheftet, aber er wußte boch bei jedem Schritt, wo er war; er kannte jeden Stein am Wege. Als er vor dem Hause fland, war's ihm, als tonne er nicht über die Schwelle.

Bas ift da schon Alles aus: und eingegangen, und was wird da noch werden?! Man muß es tragen. —

Die alte Magd saß in der Küche auf dem seuerlosen Herber, sie sielt sich die Schürze vor das Gesicht, und als der junge Mann vorüberging, sagte sie schluchzend: "Bist duis, Leng? Griff Gott!"

In der Stube war es so leer, und doch war Alles noch da: die Wertbank mit den sünf Sinschieten sin ie gleiche Zahl Arbeiter an den ununterbrochen an eine ander gereihen Fenstern, das Wertzeug hing in Riemen und Haten die Wände entlang, die Uhren tickten, die Aufteltauben girrten, und doch ill Alles so leer, so ausgestorben und öde; der Armstuhl stand da wie mit geössierten Armen und wartete... Leng stügte sich auf die Lehne und weinte bitterlich. Zest richtete er sich auf und wolke nach der Kammer. "Es ist nicht wahr, daß du nicht mehr da bist. "sagte er sast landt werten der eigenen Stimme und setze sich erreichtat vor seiner eigenen Stimme und setze sich ermattet in den Stuhl, wo die Mutter so oft gesessen.

Endlich faßte er Muth und ging in die verlaffene Kammer.

"Ich meine, ich mußte bir noch etwas nachichiden tönnen, bu hattest was vergeffen!" sagte er wieder, und mit einem stillen Schauer öffnete er ben Schrant

der Mutter, in den er nie gesehen; es war ihm sast wie ein Frevel, daß er es wagte, und boch that er's. Bielleicht hat sie dir noch ein Zeichen, ein Wort hinterlassen. Er sand die Einbünde (Pathengeschenke) seiner verstorbenen Geschwister, jedes mit Namen genannt, und auch seine eigenen Einbünde; daneben einige alte Denknünzen, den Constrmandensschein der Mutter, ihren Prantstanz, verdorrt, aber wohl eingewidelt, ihre Granatenschunt, und in einem besondern Kästehen, sünssach in seinem Kenterlängen, meißes Phänzichen und babei ein Kapier, beschrieben von der Mutter Hand. Der Sohn las zuerst leise, dann, als wollte er die Worte der Wutter auch hören, las er halb laut: "Das ist ein Phänzichen Gebelweiß —"

"Es ift Effen ba!" rief ploglich eine Stimme burch bie geoffnete Rammertfür.

Leng fchrak zusammen, als borte er eine Geistersftimme, und boch hatte nur die alte Frangl gerufen.

"Ich fomme gleich," antwortete Leng, brüdte die Kammerthur schnell zu, verriegelte sie, widelte Alles wieder behutsam ein und kam endlich in die Stube. Er sah nichts mehr davon, wie Franzl den Kopf schüttelte über die Geheintspuerei.

#### Drittes Rapitel.

#### Arbeit und Bobithat.

Der nächste Nachbar — er war aber eine gute Strede entfernt, — ber Bogtsbauer, hatte Essen get schiedt; benn es ist hier zu Lande Brauch, daß von nächste Nachbar, in der Borauslicht, daß man bei einem Todessall nicht daran denkt, Essen zu bereiten, solches nach einem Begrädnis den Trauernden schiedt. Auch darf man ja mährend eines Leichenbegängnisses und die nächsten der Stunden darauf kein Feuer auf dem Herbe anzünden.

Des Logisbauern Tochter brachte selber das Essen in die Stube.

"Ich dank dir, Rathrine, und sag' auch beinen Eltern schinen Sant. Stell ab. Menn ich wieder Gunger kriege, werbe ich effen; jest kann ich noch nicht," betheuerte Leng.

"Nein, versuchen mußt du's, das ist der Brauch," sagte Franzl, "man nuß es dem Mund anbieten. Set' dich, Kathrine, bei einem Trauernden muß man sigen, da darf man nicht siehen bleiben. Die junge Welt weiß doch gar nicht mehr, was der Brauch ist. Und reben nußt auch was, Kathrine. Bei einem Trauernden muß man reben, da darf man nicht still sein. Sag' doch was." Das ftämmige, vollwangige Mädden wurde flammroth im Gesichte, stieß die Worte hervor: "Ich kann nicht!" und brach in hestiges Weinen aus.

Leng fah fie ftarr an, fie mochte bas fpuren und

verhüllte fich bas Beficht mit ber Schurze.

"Sei nur ruhig," tröstete er, "Dank Gott jeden Tag, daß du beine Eltern noch hast. So, jest habe ich bie Suppe versucht."

"Du mußt vom Andern auch versuchen," brangte

Franzl.

Auch das that Lenz, es ward ihm schwer; er stand auf, auch das Addhem erhob sich und sagte: "Nimm mir's nicht sir ungut, Lenz, ich hätt' dich trösten sollen, aber ich ... ich ....

"Ich weiß schon, ich banke bir. Ich kann jest auch

nicht viel reben."

"Behui' dich Gott! Und der Later läßt dir sagen, du sollest zu uns kommen; er kann nicht zu dir, er hat einen bosen Fuß."

"Will feben, wenn ich kann, komme ich."

Das Mädchen verließ die Stube, und Lenz wandelte in derfelben auf und ab und stredte die Hände aus, als müßte sie Jemand sassen. Es saste sie Riemand Da blieb sein Blid starr auf dem Handwerkszeug haften und vornehmlich auf einer Feile, die abgesondert hing. Es überrieselte ihn heiß, indem er die Hand darnach ausstreckte; jest saste ihn etwas.

Diefe Feile war bas ebelfte Erbstud, bas er befaß. hier im Ahorngriff war eine Bertiefung, die hatte bes Baters Daumen eingebrudt; siebenundvierzig volle Jahre

hat der Bater damit gearbeitet, und er hatte selbst seine Freude dran und sagte oft: "Man sollte es kaum glauben, daß durch die langen Jahre der Holggriff mit der Hand zusammengebrüdt werden kann." Wenn ein Fremder auf Besuch kam, zeigte die Mutter das Wunderwerk.

Der Dottor brunten im Thal, ber eine Cammlung von beimischen Bandubren und Bertzeugen aus alter Beit bat, wollte die Feile oft baben, um fie auch in fein Cabinet zu bangen, aber ber Bater gab fie nicht ber, und die Mutter und ber Cobn bielten nach feinem Tobe bas Erbftud bod. Damals, als man ben Bater begrub und ber Cobn mit ber Mutter wieder ftill babeim faß, fagte fie: "Leng, jest ift genug getlagt; wir muffen's ftill tragen. Rimm die Feile bes Baters und arbeite. Betet und arbeitet, fo lang es Tag ift, beißt es. Gei frob, bag bu bein ehrliches Sandwert haft und bich nicht ju binterfinnen brauchft. Taufenbmal bat's bein Bater gefagt: Co Morgens auffteben und ba ift eine Arbeit, die martet, bas thut mohl und hilft auf, und wenn ich feile, ba feile ich mir alle nichts: nubigen Spane aus bem Ropf, und wenn ich bammere, gebe ich allen ichweren Gebanten einen Schlag, und fort find fie."

So hat damals die Mutter gesagt, und jest sind ihre Worte noch einmal auserweckt, sie sagt's wieder. Benn ich nur immer so bei Allem ihre Worte noch wüßte!....

Leng begann emfig gu arbeiten.

Draugen ftand Frangl bei bes Bogtsbauern Kathrine und betheuerte ibr: "Das ift mir lieb, bag bu guerft bas Effen gebracht baft, bas bat Gutes ju bebeuten. Bon wem man nach fo einem Kall ben erften Biffen genießt, bem - ich will nichts gefagt baben, man barf bas nicht berufen. Komm' bu nur Abends, und bu mußt es fein, die ihm beut Gut Nacht fagt, und breimal mußt bu But Nacht fagen, ba wird noch mehr braus. - Bas ift bas? Still! Ja, himmlifder Bater im fiebenten Simmel! Es ift fo, er arbeitet, jest, an bem Tag! Das ift ein Menfc, ben fennt Riemand aus, und ich fenne ibn boch von Rindheit an, ber bat Sachen, auf die gar fein Andrer fommt, aber bergensgut ift er. Cag' aber niemand was bavon, bag er arbeitet; es fonnt' ibm üble Nachrede bringen. Sorft bu? Auf ben Abend bolft bu bas Gefdirr, und bann faß bich, baß bu auch ordentlich reben tannft; bu kannst's bod sonst."

Frangl unterbrach sich, benn Leng rief unter ber Thur: "Frangl, wenn Besuch fommt, ich kann jest mit Riemand sprechen, außer wenn ber Filgrim kommt. So? Du bist noch da, Kathrine?"

"Ich geh' schon," sagte biefe, und rannte schnell ben Berg binab.

Leng ging wieder in die Stube, arbeitete unausgesetzt, und Frangt gerbrach sich draußen unausgesetzt ben Kopf über den selfsamen Menschen, der just vergehen wollte vor Weinen und jetzt arbeitet. Es kann doch nicht hartberzigkeit sein und nicht Beig, aber was ift es benn?

"Mein alter Kopf ist nicht gescheit genug," sagte Franzl und wandte sich nach der Thur, um die alte Lenzin zu fragen, was sie davon denken solle; aber sie schug sich an die Stirn, da sie sich besann, daß die Mutter ja todt sei.

Fraizl erschraf ins herz hinein, da jetz Besuche kamen, der Lehrer und Andere vom Liebertranz, und auch ältere Leute. Sie wies mit bekümmerter Miene MIe ab, und redete dadei so kaut, als ob alle Menschen taub wären; sie hätte allen gern die Ohren versiopst, daß sie Lenz nicht arbeiten hörten. Sie wartete immer auf Pilgrüm, der vermag MIes über ihn, der wird ihn die Feile aus der Hand wicher Pilgrüm kam nicht; und jetz hatte Franzl einen glüdlichen Gedanken: sie braucht ja nicht daheim zu bleiben. Sie siellte sich auf den Weg, so weit, daß man Feilen und Hämmern nicht hören konnte, und wer nun des Weges kam, den wies sie ab.

Lenz aber sand in der That Fassung und Beruhigung bei der Arbeit, und erft gegen Abend hörte er auf. Er ging ins Thal hinab, hinter den Hollern vorbei zu seinem Cameraden, dem Schildmaser Pilgrim, aber halbwegs kehrte er wieder um, so plöglich, als hätte ihn Jemand gerusen, und doch war Alles still ringsum. Rur die Bachamsel — hier zu Lande Hedigeseds genannt — zwitscherte unaushörlich im Gedüsch zund die Goldammer, auf dem frischen Jahressschöft des Tannenwipsels sizend, pfiss ihre wenigen Tone und schaute hin und her. Lerchen gibt es hier im Thale und an den Wissendern, wo sich die Kornselber ausbreiten. Die Wissend vom die Kornselber ausbreiten.

und rudwarts sieht man ben leichten Rebel und nie in bem nächsten Umtreis, in bem man fteht und geht.

Lenz ging thalauswärts in raschem Schritt, nur als die Sonne hinter der Spannreute unterging und die Nebel im Thale wie seurige Wolken durchglütht kanden, hielt er an und sagte: "Sie geht zum ersten Mal unter über ihrem Grade." Die Abendglode läutete, er zog den Jut ab und schrift fürdaß. An einer Biegung des Thales kind er sill und schaube, von einem Strauche verdeckt, hinauf nach einem einsamen Hünschen. Auf der Bant vor dem Haufe saß ein Mann — wir kennen ihn schon, es sis der Uhrmacher Faller — er hielt ein Kind auf dem Schools und ließe es tanzen, und neben ihm saß seine Schwester, deren Mann in der Fremde ist, und hielt den Säugling an der Brust, ihm daß händchen kussen.

"Guten Abend, Faller!" rief Leng jest wieder mit

feiner hellen Tenorstimme hinauf.

"Ei, du bist's?" tonte es im Baß zurüd. "Gerade eben reden wir von bir. Die Lisabeth meint, du wirft jest in deiner Arauer und vergessen, und ich sag': im Gegentheil, er dentt gewiß baran."

"Ja, ich komme eben beswegen. Es ist mir eingesallen, baß ja morgen bes hurgel's haus verkauft wirb. Ich will für bich Bürge sein, wenn bu es kaufen willt. Ich hab' bich bann auch besser in ber Rabe."

"Das ist gut, bas ift prächtig! Also bu bleibst ba?"

"Warum nicht?"

"Sagen ja bie Leute, bu gingest jest noch auf ein Jahr ober wie lang in die Fremde."

"Wer hat bas gefagt?"

"Ich glaub', bein Ohm hat's gefagt; ich weiß es aber nicht gewiß."

"Co? Rann fein. Benn ich fortgebe, mußt bu in mein haus ziehen."

"Bleib' lieber babeim. Es ift gu fpat."

"Ind heirath' bald," setze die junge Frau hinzu. "Ja, dann vergest einem das Wandern, da ist man angebunden. Schau, Lenz, dir muß es noch gut gesen auf der Welt. Daß du jest in deinem Kummer an mich denks; deine Mutter im hinmel wird dich dessit segnen. Se vergest keine Minute, wo ich nicht an sie denke. Das hast du von ihr, sie hat auch in Allem nur an Andere gedacht. Das lohnt Gott!"

"Er lohni's schon. Der Gang zu dir und was wir mit einander vorfaben, hat mich viel erleichtert. Lifabeth, haft du nichts zu effen? Ich fpure jest heut zum ersen Mal Hunger."

"Ich will bir ein paar Gier einschlagen."

"Auch recht."

Leng aß mit großem Appetit, und bie Gaftfreunde waren gang gludfelig, baß es ihm fo fcmedte.

Die Mutter Faller's bat, so sehr auch der Sohn abwehrte, Lenz möge ihr etwas Aleider von seiner Mutter schenken.

Lenz versprach's.

Faller ließ sich's nicht nehmen, er gab ihm ein gut Stüd Beges heinwärts das Geleite; aber kaum waren sie zwanzig Schritte vom Hause, als er einen gellenden Pfiss that. Die Schwester fragte, was es gabe. Er ries ihr zu, daß er diese Racht nicht heim käme. "Wo willft du bleiben?" fragte Lenz. "Bei bir."

Die beiden Freunde schritten wortlos die Straße dahin, der Mond ichien hell, die Gulen im Balbe frachzten, aber aus bem Dorf berauf brang froblicher Gesang.

"Es wäre nicht gut, wenn Ales um Einen trauerte," sagte Lenz. "Gottlob, daß Jeder für sich Lustig und traurig ist."

"Das hat wieder beine Mutter aus dir gesagt," entgegnete Kaller.

"Aber halt," rief jest Leng, "willft du nicht beiner Braut Befdeid fagen, daß du das Sausle taufen tannft?"

"Ja, das möcht' ich. Komm mit. Du wirst eine Freude seben, wie fie nicht schoner auf ber Welt ift."

"Spring' bu nur allein ben Berg hinauf, ich paffe jeht nicht gur Freude, und ich bin graufam mube. Ich warte bier. Jeht geh' fonell und tomm fonell wieder."

Faller eilte ben Berg hinan, und Lenz saß am Wege auf einem Steinsausen, und wie sich ber Thau jest niedersenkte auf Baum und Strauch und Jalm, daß Alles wieder frijch auflebe, so senkte sich einen Hend wie reiner himmelsthau auf die Seele des Einsamen. Dort in jenem Berghäuschen, wo es dunkel war, blinkt jest ein Licht auf, und Licht und Freude geht auf in den Herzen der Menichen, sie haben so lange gezagt, nun geht die Freude auf.

Es gibt keine größere Seligkeit auf Erben als Wohlthun.

Faller tam hochathmend wieder und berichtete, wie Alles aufgejubelt habe; ber alte Bater ber Braut habe

bas Kenster aufgeriffen und ins Thal binausgerufen: "Sei taufend Mal gefegnet, bu guter Menich!" und die Braut habe bald geweint, bald bellauf gejauchst.

Die beiben Freunde ichritten nun geraume Reit, jeber ftill feinen Gebanken folgend, bes Beges babin, Kaller hatte einen festen Schritt, in feinem gangen Bebaben mar etwas Etrammes, Beidloffenes, und indem jest Leng ben Gleichschritt mit ihm bielt, richtete er fich unwillfürlich ftraffer auf.

Da, wo es ben Berg wieder binangeht, ichaute Leng einmal um nach bem Rirchhof und feufzte tief.

"Mein Bater liegt auch bort, und ich hab' ihn nicht jo lang gehabt wie bu," fagte Faller.

Leng ging voraus, ben Berg binan. Bas ift benn bas Beife, bas fich ba oben am Berge bewegt? Ber ift benn noch ba? Ift's benn moglich? . . . Es ift nicht mabr, bag bie Mutter tobt ift! Ja, fie balt's nicht aus, fie tommt gewiß wieber . . .

Innerlich bebend ftarrte ber Trauernde brein.

"Guten Abend, Leng!" rief eine Stimme; es ift bes Boatsbauern Rathrine.

"Bas thuft benn bu noch ba?"

"3d bin bei ber Frangl gewesen, fie bat fich unsere Magd geholt, damit fie nicht fo allein ift. Sie ift eben alt und fürchtet fich. 3d that' mich aber gar nicht fürchten, wenn beine Mutter wieder fame. But Racht, Leng! But Racht! But Racht!"

Dreimal fagte Rathrine Gut Racht, fo batte es Frangl befohlen, benn bas bat mas ju bebeuten; wer meiß, mas baraus wird!

#### Biertes Ravitel.

Jeber bor feiner Thur.

Der milbe Abend nach beißem Tage erlabte bie Meniden, Die Familien fagen beifammen auf ber Bant por bem Saufe, Die meiften aber auf bem fteinernen Belander am Brudle; benn wo eine Brude in einem Orte ober ibm nabe ift, ba bilbet fich auf ibr ber Sammelvunkt für Abendrube und Abendgefpräche. Sier muß nicht nur alles vorbei, was von bieffeits und jenfeits fommt, bas Gemurmel bes Baches brunten bilft auch ju fortgefettem Gefprach. Drunten im Bach lagen verschiedene Solger gum Auslaugen, bamit bie Pflangenfafte amifden ben Solgfafern beraustommen und bann bas Sola beim Berarbeiten ju Ubrengestellen nicht ichwinde ober fich merfe; bie Dlenichen oben auf bem Brudle verftanben aber auch bas Auslaugen, und gmar in mannigfachfter Beife. Man fprach - und bas ift viel - noch am Abend von ber verftorbenen Lengin, aber noch mehr bavon, baf ber Leng balb beiratben muffe. Die Frauen lobten ben Leng gar febr, und mandes Lob galt auch ben Mannern gur Mabnung. baß fie fich auch fo ruhmenswerth benehmen follten; benn wo man bas Rechte finbe, verftebe man recht mobl, es gu erfennen. Die Manner aber fagten: 3a

wohl, er ift ein braver Denich, aber - ju weich: muthig ift er boch. Die Mabchen - biejenigen ausgenommen, die bereits erflärte Geliebte batten - fcmiegen, zumal ba allgemein bie Bermuthung aufgestellt wurde, Leng werde eine von bes Dottors Töchtern beiratben; ia, einige behaupteten fogar, bie Cache fei icon abgemacht und werbe alsbald nach ber Trauer öffentlich verfündet werben. Plöglich, man wußte nicht, woher es fam, verbreitete fich von Thur ju Thur und besonders auf dem Brudle das Gerücht, Lenz babe beut, am Begrabniftag feiner Mutter, unausgefest gearbeitet. Die Frauen jammerten über ben Geig, ber in einem fo guten Menschen fein tonne; bie Manner dagegen fuchten ihn zu vertheibigen. Bald aber ging bas Gefprach auf Better und Beltbandel über, und bas ift ergiebig, benn man weiß weber vom Ginen noch vom Andern, was baraus wird. Es plaudert fich indeß behaglich, bis man einander eine rubfame Racht wünscht und die Sterne am himmel und die Sandel auf ber Belt laufen lagt, wie es ihnen eben gefett ift.

Am besten ruft sich's boch thalabwarts vor dem ichonen, im oberdeutschen Bahnhauschen-Etpl gebauten hause, in dem schönen Garten, wo es jest in der Racht wunderfar dustet. Se ist aber tein Wunder dabei, denn hier blühen und wachsen allerlei Apotheterpslanzen. Wir sind im Garten des Dottors, der zugleich auch eine Roth-Apothete hat. Der Dottor ist ein Kind des Dorfes, Sohn eines Uhrmachers; seine Frau ist aus der Residenz, aber sie ist mit ihrem Manne, der wieder

gang eingewurzelt ift im beimifden Thale, auch bier in vollster Beife babeim geworben und bie alte Mutter bes Dottors - man nennt fie bie alte Schultbeifin die noch im Saufe lebt, fagt oft, fie meine, ihre Schwiegertochter muffe icon einmal auf ber Belt gewefen fein, und zwar als ichwarzwälder Rind, fo aut und genau wiffe fie Alles und fei mit Allem babeim. und es fei besonders gut von ihr, daß fie lieber Frau Schultbeifin beife als Frau Dottorin. Denn ber Dottor ift auch jugleich Schultheiß. Er bat vier Rinber. Der einzige Cobn bat burchaus nicht, wie man fonft meint, wiederum ftudiren muffen; er bat vielmehr bie Ubrmacherei erlernt und ift in ber Fremde in ber frango: fifden Schweig. Die brei Tochter find wohl die pornehmften im Orte, fteben aber an Fleiß Riemand nach. Amanda, die älteste, ift eigentlich Avothefergebülfe bes Baters, und ibr Amt ift es qualeich, ben Garten, in bem man viele Beilfräuter giebt, in Ordnung gu halten. Bertha und Minna find thatig in ber Wirthichaft, aber auch emfig, Die feinften Strobgeflechte gu fertigen, die nach Italien mandern und von bort wieder als Morentiner Gute gurudtommen.

heute Abend ist noch ein Fremder bei der Familie, die im Garten sigt, es ist ein junger Maschinenbauer,
— im Dorse nur kurzweg der Techniker genannt, —
ein Bruber von den beiden Schwiegerschinen des Löwenwirths, von denen der eine ein reicher holzhändler in
der nahen Amtsstadt, der andere, im untern Schwarzwald, Besiger einer aus der Nachdarschaft viel bespackte.
Badeanstalt und eines ansehnlichen Landgutes ist. Man

sagt, daß der Techniker die noch einzig übrige Tochter des Löwenwirths, Annele, heirathen werde.

"Das ift brab, bas gefällt mir, herr Storr," fagte ber Dottor ju bem Technifer - man bort an ber Stimme bes Doftors, bag er ein moblbeleibter Mann fein muß. - "Man muß fich nicht an Berg und Thal erfreuen, unbefummert um leben und Treiben ber Menichen, die barin wohnen. Die beutige Welt bat viel zu viel von der oberflächlichen unrubigen Reiseftimmung. Ich meinestheils fpure gar teine Luft, mich brauken berum zu treiben; ich fühle mich wohl und vollauf beanugt in meinem engen Rreife. 3ch babe fogar meine alte Liebhaberei, bas Pflangenfammeln, aufgeben muffen ober eigentlich gern aufgegeben, ich bin feitbem ben Menschen viel naber. Jeber muß fich in feiner Art in die Theilung ber Arbeit fügen; meine Landsleute wollen fich noch nicht brein finden, und bas ift ber Buntt, woran unfere beimifche Induftrie frantt."

"Darf ich bitten, daß Sie mir das näher erklären."
"Die Sache ist einfach. Unsere Uhrmacherei ist wie alle Haus-Industrie ein natürliches Ergebniß von der geringen Ertragsfähigkeit unseres Landstrickes und der Untheilbarkeit der geschlossenen Bauerngüter; die jüngeren Söhne und überhaupt alles, was nur sein Argeren elbst abs besitskapital besitst, muß einen neuen Werth schaffen, um dassit Vood zu gewinnen. Dazu kommt eine natürliche Begabung, eine genaue und steige Achtsankeit, die sich unter uns sindet. Unsere Wälder liefern das beste holz zu Gehäuß und Getrieb, und so lange noch die alten sogenannten Jodeles-Uhren guten Abslat

fanden, machte ein Uhrmacher - in Gemeinschaft mit ber Frau und ben Rinbern, Die bas Bifferblatt anmalten - eine Ubr in feinem Saufe gang fertig. Je mehr fich nun aber die Metall-Ubren einburgerten und ben alten Deifter Rodele verbrangten, um fo mehr bereitete fich eine Theilung ber Arbeit por. Auch macht man uns in Frankreich, in Amerika und besonders in Cachfen bereits ftarte Concurreng. Bir muffen mehr gu ben Stodubren übergeben, bie, wie Gie miffen, nicht burch Gemidte, fonbern burd Feberfraft bewegt werben. Bu allem bem mare ein fefter Bufammenhalt vonnöthen. Die alten Sauenfteiner ba bruben batten vor Beiten einen Ginungsmeifter, und fold eine Art Ginungs: meifter thut wieberum noth; mas ba gerftreut auf ben Bergen lebt, muß fich in eine fefte Genoffenicaft gufammen finden, einander in bie Sanbe arbeiten. Das bringt aber bei uns ichmer burd. In ber Schweis geht eine Tafchenubr, bis fie fertig ift, burd bundert: undawangig Sande. Gben bie Stetigkeit, bie gewiß eine Tugend ift, lagt meine lieben Landsleute fcmer gu etwas Anderem tommen. Rur burd Genügsamteit und eine Arbeitsluft ohne Gleichen ift unfere Induftrie bis jest möglich gemefen. Es lagt fich ba ichwer eingreifen; bas Stubenhoderifde bat bei Mandem eine eigene Art feinfühliger Empfindlichkeit erzeugt; fie muffen vorfichtig behandelt werden, ein ungeschickter Griff tann ihr Inneres verlegen wie ein Uhrwerf verlegt wird, und ichlimm ift's, wenn bie Rette reift."

"Ich meine," entgegnete ber junge Mann, "man mußte zunächst auch barauf bebacht sein, ben hielanbischen

Uhren eine gefälligere Form ju geben, so baß sie gugleich auch mehr Zimmerschmud wurben."

"Das ware gut," sagte Bertha, die zweite Tochter. "Ich war ein Jahr lang bei der Tante in der Haupsstaden, und wo ich hinkam, tras ich meine Landsmännin, eine Schwarzwälber Uhr, als Alchenbrobel in der Küche. In der guten Stude prangten immer die französischen Rendulen mit allerlei Gold und Alabasiter, und sie waren meit allerlei Gold und Alabasiter, und sie waren meit Landsmännin aber in der Küche war sie gingen schlecht; meine Landsmännin aber in der Küche war sie ist ju und ordentlich."

"Und das Aschenbrödel müßte erlöst werden," sagte der junge Mann, "aber sie müßte im Prunkgemach ihre

Tugend behalten und richtig geben."

Der Dottor schien auf bas Mandver ber beiben jungen Leute nicht eingesen zu wollen, benn er begann nun bem Techniter immer mehr mit ben Sonderseiten ber hieländischen Sinwohnerschaft zu erzählen; er war lange genug in ber Frembe gewesen, um freien Blid dafür zu haben, unt war boch wieder eingelebt genug in bie heimath, um die verborgenen Eigenschaften seiner Landsleute zu kennen und zu würdigen; er sprach hoch beutsch, aber gang in ber Dialektibetonung bes Landes.

"Guten Abend beijammen," wurde bie Gefellichaft

von einem Borübergebenden angesprochen.

"Ah, bu bift's, Bilgrim? Wart' ein Bischen," rief ber Doktor. Der Grugenbe blieb am Zaune fteben, und ber Doktor fragte: "Wie geht's bem Leng?"

"Ich weiß nicht. Sab' ihn heute seit bem Begrabnis nicht gesehen. Ich fomme aus bem Lowen, wo ich mich bummer Weise wegen seiner ergurnt habe." "So? was gibt's benn?"

"Da erzählen sie, ber Lenz habe heute ben ganzen Mittag gearbeitet und schimpfen auf ihn und schelten ihn geizig. Der Lenz geizig? Es ist zum Närrischwerben!"

"Laß dich's nicht verdrießen, du und ich und noch Biele wissen, daß der Lenz ein rechtschaffener untadeliger Wensch ist. War der Betrowitsch nicht heute beim Lenz?"

"Rein. Ich hab's auch geglaubt und bin beswegen nicht zu ihm gegangen. herr Dottor, ich wollte Sie bitten, wenn Sie morgen Zeit haben, tommen Sie auf einen Sprung zu mir. Ich möchte Ihnen was zeigen, was ich gemacht habe."

"Gut, ich fomme."

"Gut Racht beifammen."

"Gut Nacht, Pilgrim. Schlaf wohl."

Der Wanberer ging bavon.

"Schid mir morgen meine Lieber jurud," rief ihm Bertha nach.

"Ich bringe fie," antwortete Bilgrim, und bald borte man ibn in ber Ferne fcon und tunftreich pfeifen.

"Da haben Sie gleich einen besondern Menschen," jagte der Dottor zu dem Lechniker. "Das ist ein Schildermaler, und ist der beste Freund des Lenz, dessen Mutter man heute begraden hat. Dieser Pilgrim ist ein steden gebliebenes Talent und hat eine merkwürdige Lebensgeschichte."

"Bitte, ergablen Gie."

"Ein andermal, wenn wir allein find."

"Nein, wir hören's nochmal gern," riefen Frau und Kinber, und ber Dottor begann:

# Fünftes Rapitel.

## Bilgrims Fahrten.

"Diefer Bilgrim ift ber Cobn eines Schilbermalers; frub vermaif't, murbe er auf Gemeindekoften beim alten Schullebrer erzogen. Er mar aber weit mehr oben auf ber Morgenhalbe beim Uhrmacher Leng, als beim Coullebrer. Die Frau, die man beute begraben bat, war wie eine Mutter an ibm. Das einzige Rind, bas ben Leuten verblieben ift, eben ber Leng, ber beute gearbeitet bat, ift wie fein Bruber geworben. Der Bilgrim war immer anstelliger und gewandter, der Leng bat bei aller Tuchtigfeit in feinem Beruf etwas Traumerifches. und wer weiß, ob nicht im Leng ein Mufitgenie, und im Bilgrim ein Malergenie ftedt! Es ift bei Beiben nicht berausgetommen. Gie muffen einmal ben Leng fingen boren, er fingt ben ersten Tenor in bem Lieberfrang, und ibm besonders bat es ber biefige Lieberfrang ju verbanten, bag er icon zweimal ben Quartettpreis beim Dufitseft, einmal in Conftang und einmal in Freiburg, gewonnen bat. Bie nun die beiben halb: wüchsigen Burichen find, fommt ber Leng ju feinem Bater in die Lehre und Bilgrim ju einem Schilbermaler, aber fie halten bod treu gufammen. In Commerabenden tonnte man die Beiben jo ficher wie bie beiben Brüdersterne am himmel ba oben beijammen feben; singend und pfeifend mandelten fie mit einander burche Thal und über bie Berge, und an Winterabenben manbelte Bilgrim burd Sonee und Sturm gu Leng benn biefer mußte babeim bleiben, er wurde von feiner Mutter etwas verwöhnt, er ift, wie gesagt, bas einzige Rind von funfen -, und ba lafen fie mit einander balbe Rachte lang, befonders Reifebeschreibungen. 36 babe ihnen manche Bucher gelieben, es mar ein großer Biffenstrieb in ben beiben Junglingen. Als Bilgrim fich vom Militar freiloof'te - Leng mar ale einziges Rind von felbit frei - traten fie nun mit ibrem Blan berpor, in die weite Belt mit einander au gieben; benn bei aller beimifden Eingefeffenheit ift eine große Banberluft in unferm Bolfe. Da zeigte fich zum erften Dal ein gaber Gigenfinn in bem jungen Leng, ben man gar nicht in ihm vermuthet batte; er wollte burchaus nicht von der Reise absteben, der Bater wollte ibn auch gieben laffen, die Mutter aber verzweifelte, und ba felbft bas Bureben bes Bfarrers fructlos mar, murbe ich angerufen, ich follte, wenn's nicht anders ginge, bem Len; ein ganges Lagareth einreben. 3ch fuchte natürlich einen andern Beg. 3ch batte von jeber bas Bertrauen ber beiden Ungertrennlichen, und fie weihten mich willig in alle ihre Blane ein; Bilgrim mar ber eigentliche Un= ftifter. Leng ift bei aller Bartbeit ber Empfindung eine gefunde praftifche Ratur, natürlich innerhalb feines Rreifes, und er barf nicht wirr gemacht werben, bann trifft er bas Richtige mit icarfem Berftand und bat eine Ausbauer bei allem, mas er thut, die wie eine Art Andacht ift. Ich werde Ihnen morgen eine Normal-Uhr zeigen, die er aufgestellt, und beren allgemeine Annahme ein Glud für unfere gange Lanbicaft mare. Leng war eigentlich noch nicht fo fest entschloffen, als er feinen Eltern gegenüber Bilgrim barftellen ließ. Leng wollte, daß Bilgrim vorber orbentlich die Uhrmacherei erlerne, bevor er auf die Sandelicaft gebe, benn bie Sändler muffen naturlich überall Reparaturen machen tonnen an Uhren, die fie vorfinden, und an folden, bie fie mit fich führen; und in ber That ging jest Bilgrim in bie Lebre. Mis er aber bas nothburftigfte gelernt batte, war ber Reiseplan wieder fix und fertig. In biefem Bilgrim ging gar Bericbiebenes por: balb wollte er die Reife machen, um fich fo viel zu erwerben. bak er eine Afabemie befuchen fonne, balb wollte er auf ber Reife felbft ein Runftler werben, bald wieber nur recht viel Gelb gewinnen, um mit einem großen Sad voll Gelb beimzutommen und ben Gelbprogen aufzutrumpfen. Er verachtete eigentlich bas Gelb, und eben barum wollte er recht viel haben. Daneben, glaube ich, ftedte ibm bamals eine Liebe im Ropf. Griechenland, Athen, bas war bas Biel feiner Reife, und wenn er Atben nur nannte, ba glangten feine Augen und die Rothe feiner Bangen wurde flammend. Athen! fagte er oft, ift es einem nicht, wenn man bas fagt, als ob man in einer boben Salle eine leicht gangbare Marmortreppe binanftiege? Er ftellte fich fo etwas vor, wie wenn er burd Ginathmen ber claffifden Luft ein anderer Menich, vor Allem aber ein großer Runftler

werben mußte. 3ch fuchte ibn naturlich von biefen faliden Borftellungen zu beilen, und es gelang mir auch fo weit, daß er mir verfprach, fich auf ben Gelderwerb allein ju beidranten, alles Andere werde fich bann fpater finden. Der alte Leng und ich, wir verburgten uns für die Bagren, die er mitnebmen wollte. Er jog nun allein von bannen, Leng blieb auf unfer Bureben babeim. 3ch giebe wie bie Belle vom Schmargmalb jum ichwargen Deere, fagte Bilgrim oft. Er wollte ben Berfuch machen, die beimischen Ubren im Drient und in Griechenland einzubürgern, mas bieber noch immer nicht so gelungen ift, wie in ben norbischen Ländern und in ber neuen Belt. Es ift luftig, wenn Bilgrim ergablt, wie er burch bie Lander jog, burch Stadte und Dorfer, ringeum behangen mit Schwargmalber Ubren, Die er auf ben Strafen erklingen lief. um und um icauend: aber eben bas mar's, er batte ju viel Auge für gang andere Dinge: auf Sitten und Gebrauche, auf icone Gebaube und Landichaften. Das ift vom Uebel für einen Sanbelsmann. Go wenig fich bas Bert in ber Uhr veranbert, mag es burch Lander ober über Meere getragen werben, fo wenig verandern fich eigentlich unfere Landsleute, Die in allen Jonen umberftreifen. Sparen und erwerben, farg leben und fich's erft wieder wohl fein laffen, wenn man mit einem Sad voll Gelb babeim ift, barauf gebt ibr einziges Sinnen, mag bermeil bie Belt ba ringgum fein, wie fie wolle. Und bas ift gut und nothig. Dan fann nicht verschiedene Dinge auf einmal im Ropfe haben. Aber jest ift es mit bem Sparen und Saufiren auch

vorbei. Wir muffen den Markt immer weiter in der Ferne suchen und der Absatz unserer Judustrie nuch mit ständigen Lagern und auf kaufmannische Weise vertrieben werden."

"Ram Bilgrim in ber That nach Athen?"

"Natürlich, und er hat mir oft gesagt: als die Kreuzjahrer Jernsalem erblicken, hätten sie nicht andächtiger
und glüdseliger sein können, als er war, da er Athen
zum ersten Mal erschaute; er rieb sich die Kugen, ob's
denn auch wahr ist, daß das Athen sei. Die maxmornen
Statuen sollten ihm winken und ihn grüßen. Er ging
klingend durch die Straßen, aber auch nicht eine eine
zige Uhr versauste er in Athen, er litt bittere Roth
und war endlich glücklich, als er eine Arbeit bekam,
aber was sür eine! Vierzehn Tage lang konnte er
unter dem blauen griechsichen himmel den Lattenzaun
eines Vierzettens grün anstreichen, im Angesichte der
Aktropolis."

"Was ift Afropolis?" fragte Bertha.

"Erklären Sie ihr bas, herr Storr," bedeutete ber Doktor.

Der Technifer ichilderte in raschen Umrissen die vormalige Schöubeit ber Burg von Athen und die nur hörlich verbliebenen Ueberreste; er versprach, wenn er wiedertomme, eine Abbildung zu bringen, dann bat er ben Doktor, weiter zu erzählen.

"Es ist nicht mehr viel zu berichten," nahm biejer wieder auf. "Bilgrim brachte es mit genauer Noth babin, die Uhren so zu verwerthen, daß er unserer Bürgichaft nicht zur Laft siel. Es gehörte kein kleiner

Muth bagu, wieber in bie alten Berbaltniffe und noch piel armlicher gurudgutebren und fich perspotten gu laffen : aber eben weil er in feinem ichmungvollen Runftlerfinn bie Gelboroken - bas ift ein Lieblingswort von ibm - von oben berab verachtet, zeigte er fich frei und unbefangen und forberte ben Spott beraus. Raturlich fam er zuerst auf bie Morgenhalbe. Man ftanb bort eben um ben Mittagstifd, und alles faltete bie Sanbe, ba that ber junge Leng einen Schrei, bie Mutter bat oft gefagt, wenn fie ibn noch einnal bore, fo fterbe fie. Die beiben Freunde lagen einander in den Armen. Bilgrim war indek ichnell wohlgemuth und fagte: babeim babe er boch am meiften Glud, ba fame er gum gebedten Tifch: und Niemand auf ber Welt gonnte es ibm mehr, ale bie Eltern und ber Cobn auf ber Morgenhalbe. Der alte Leng wollte Bilgrim gang ins Saus nehmen, aber biefer lebnte es enticbieden ab; er ift ungemein eiferfüchtig auf feine Gelbftftanbigfeit. Er richtete fich bier in unferer Rachbarichaft beim Don Baftian eine bubide Wertstätte ein. Anfange gab er fich viel Mithe, neue Mufter von Uhrenschilbern einguführen - er bat viel Karbe, aber seine Reichnung ift febr mangelhaft - er bat es aber besonbere barin verfehlt, bak er bie Grundform unferes Schwarzwälber Ubrenidilbes - bas Biered mit bem aufgesetten Bogen - perändern wollte. Als er nun fab, bak er mit feinen Reuerungen nicht burchbrang, machte er bas Altgewohnte auf Bestellung und ift nun babei immer beiter und guter Dinge. Gie muffen nämlich miffen, baß bie verschiebenen Lander einen gang befonbern

Beidmad in Uhrenschildern haben, Franfreich liebt grelle Karbe und bas Chilb voll bemalt, Norbbeutidland. Standinavien und England mehr gang einfache Linien. etwas Arditettonifdes, Giebel, Caulen, bodftens eine Buirlande: Die Schilbe mit Schafereien geben nach bem Borgribergifden. Rad bem Drient barf man feine Ubren ididen mit menidlichen Riguren auf ben Rifferblättern. nichts als bie turfifden Bablen, erft in neuerer Beit laffen fie fich auch bie romifden Bablen gefallen. Amerita will gar feine Farbenverzierung, fonbern nur Bandtaften mit mehr ober minder Schnitwert, bier liegen bie Gewichte über Rlafdengugen auf ben Geiten bes Uhrwerts, Man nennt biefe Ubren auch nur Ameritaner= Uhren. Ungarn und Rugland baben gern Fruchtftude ober etwas Landidaftlides. Das, was bie Runft icon findet, bat nicht immer Aufnahme, im Gegentbeil ift bas Berichnirtelte oft am beliebteften. Wenn Gie bas mit ber Bericonerung ber bielanbischen Ubren einmal ausführen wollen, fann Ihnen Bilgrim viel babei an bie Sand geben, und Gie tonnen ibm vielleicht zu einem Auffdwung in feinem Leben verhelfen, obgleich er beffen taum bedarf, benn er verfteht bie feltene Runft, glud: lich ju fein ohne Glud gu baben."

"Ich bitte Sie, mich mit bem Manne befannt gu machen."

"Gut, Sie können morgen mit mir geben, Sie haben gebort, baß er mich einlub; aber kommen Sie recht früh, ba können Sie auch noch mit mir über die Berge geben, ich kann Ihnen schone Punkte zeigen und viele rechtschifchiffene Menschen."

Der Technifer sagte berglich Gute Nacht, ber Doktor ging mit ben Seinen ins haus.

Der Mond ftand hell am himmel, die Blumen bufteten allein für sich in der Racht, und die Sterne ichauten zu ihnen nieder; fille war's überall, nur da und bort, wenn man einem hause vorüber tam, hörte man eine Uhr schlagen.

## Cedetes Rapitel.

Die Welt melbet fic.

"Guten Morgen, Leng! Du hast gut geschlasen. Du bist doch noch wie ein Kind; das schlaft gut, wenn es sich ausgeweint hat." So tönte der Grundbaß Kallers am Morgen, und Leng sagte: "O Camerad, auswachen, so wieder auswachen und sich erinnern, was am gestrigen Tag geschehen ist — das Ciend ist neu. Aber ich nuß mich jetz sassen. Ich will die gleich die Bürgschaftschreiben. Seh' damit zum Schulsteiß, eb' er davon reitet, und sag' ihm auch einen Gruß von mir. Zetz sällt mir's eben ein, ich habe von ihm geträumt. Wenn du kannst, geh' auch zum Allgrim und sag, ich warte daheim auf ihn. Glad zu deinen Jans. Es thut mir wohl, daß du jetz einen eigenen Unterschlupf hast."

Faller ging mit der Bürgschaft ins Thal, und Lenz seite sich zur Arbeit, vorher aber zog er noch eine der Spieluhren auf und ließ den Choral spielen. Er nidte mehrmals, während er an einem Rade seilte: das Schid geht gut, es war auch ihr — der Mutter — Lieblingsstüd, dachte er vor sich hin. Die große Spieluhr mit zierlich geschnitztem Außbaumgehause, so groß wie ein mäßiger Aleiderschant, dieß "die Zaubersche, wie den bie Onverture dieser Oper war neben sünf anderen Stüden, die dreift anderen

war bereits verlauft in ein großes Thechaus nach Obessa. Ein kleineres Werf sand daneben, und an einem dritten arbeitete Lenz. Er arbeitete unablässig bis Mittag. Er war sehr hungtig. Als er sich aber jeht allein zu Lisch sehen sollte, schien ihm aller hunger zu vergeben.

Er bat die alte Magd, daß sie sich wie zu Lebzeiten ber Mutter zu ihm fete. Sie that sehr zimperlich und verchämt, mit einem jungen Manne so allein. Sie ließ sich aber boch endlich dazu bewegen, und schon nach der Suppe sagte sie: "Eigentlich solltest du gar nicht heirathen."

"Wer fagt benn, daß ich heirathen will?"

"Ich meine, wenn du heiratheft, solltest du des Bogtsbautern Katsfrine hetrathen, die ist aus einem rechtschaffenen haus, und sie ehrt dich, sie schwört nicht höber als bei dir. So eine Frau ware recht. Es wäre schredlich, wenn du eine bekämst, bei der du den Schubpuger machen mißtest. Die Madle sind ja heutigen Kags jo . . . jo bränchig und wollen nichts als prächteln und sich anpugen."

"Ich benke nicht ans Heirathen und am wenigsten jest."

"Haft auch recht. Es ift nicht nöthig. Besser triegst du's nicht, glaub' mir. Und ich weiß, wie du's gerwöhnt bist von jeher, und ich will dir Alles so verrichten und halten, daß du meinen sollt, deine Mutter ware noch aus der Welt. Nicht wahr, die Bohnen schweden dir gut? Ich pab's von deiner Mutter gelerut, sie so au machen, ganz so. Sie hat Alles verstanden, vom Größten dis zum Aleinsten. Wirst sehen, du wirst vergnügt sein, seelenvergnügt, wenn vor beieinander sind."

"Ja Franzl," sagte Lenz, "ich glaube nicht, daß es so bleiben wird."

"So? Haft du schon eine auf dem Korn? Schaueinmal an! Meint man, der Lenz habe nichts im Kopt'
als seine Uhren und seine Mutter! Wenn's nur eine
aus einem rechten Haus ist. Wie gesagt, des Bogtsbauern Kathrine, das gibt eine Frau für Sonntag und
Werktag, die kann in Haus und zeld schaffen und kann
hinnen, man meint, sie müsse das Setroß vom Dach
herunter spinnen. Sie schwört nicht höher als dei dir,
und alles, was du thust, und alles, was du jagst, ist
für sie ein Heiligthum. Sie sagt immer: vom Lenz
kommt nur Gutes, und wenn's auch den Anschein hat,
daß es anders ist, wie dein Arbeiten gestern. Und sie
hat ein schönes Vermögen und noch ein besonderes
Muttergut, da kann man einmal ein Kind drauf sehen,
und das kann son einmal ein Kind drauf sehen,
und das kann son einmal ein Kind drauf sehen,
und das kann son einmal ein Kind drauf sehen,
und das kann son einmal ein Kind drauf sehen,
und das kann son einmal ein Kind drauf sehen,
und das kann son einmal ein Kind drauf sehen,
und das kann son einmal ein Kind drauf sehen,
und das kann son einmal ein Kind drauf sehen,

"Frangl, vom heirathen ift ja gar keine Rebe. Ich hab' im Sinn — ich weiß noch nicht, es ist möglich — vielleicht verkaufe ober verpachte ich mein ganges Anweien und gebe noch in die Krembe."

Franzl sah starr auf Lenz und brachte den Löffel nicht mehr aus dem Keller nach dem Munde. Lenz uhr fort: "Ich werde dich versorgen, Franzl, du sollst feine Noth seiden; aber ich meine, ich din noch nie in der Welt draußen gewesen, und ich möcht einmal himaus und auch was sehen und erleben, und vielleicht dringe ich's in meiner Kunst noch weiter, und wer weiß — — — "

"Ich will ba nichts brein reben," fagte Frangl, "ich

bin ein dummes Mable, wenn auch fonft wir Anuslinger bafür bekannt find, bag wir nicht auf ben Ropf gefallen find. Bas weiß ich viel von ber Belt! Aber fo viel weiß ich boch, ich bab' nicht umfonft fiebenundzwanzig Sabre ba gebient. 3ch bin ins Saus gekommen, wie bu vier Sabre alt gewesen bift. Und bu bift bas jungfte und auch bas liebste Rind im Saufe gewesen. Und beine Gefdwifter unterm Boben - jest aber, bas habe ich bir nicht fagen wollen. 3ch bin fiebenundzwanzig Jahre bei beiner Mutter gemefen. 3ch tann nicht fagen, bag ich fo gescheidt bin, wie fie; wo gibt's eine weit und breit, von ber man bas fagen tann? Das ftebt nimmermehr auf, fo lang' die Welt fteht. Aber ich weiß boch viel von ibr. Und wie oft hat fie gefagt: Frangl, bat fie gefagt, ba rennen die Menichen in die Welt binaus, wie wenn ba braugen, ba bruben über bem Rhein ober gar überm Deer bas Glud auf ber Gaffe berumliefe und: ei iconen guten Morgen, Sans und Dichel und Chriftoph, freut mid, bag bu fonimft, fagt er gum Sans und jum Michel und jum Christoph. Frangl, bat beine Mutter gesagt, wer's babeim ju nichts bringt, bringt's auch braufen zu nichts, und überall, mo man bin tommt, find auch icon Deniden, und wenn's Belb regnen that', thaten fie's icon aufheben und nicht marten, bis die Fremden kommen. Und mas für ein Glud tann man machen in ber Belt? Debr als effen, trinten und ichlafen tann man nicht. Frangl, bat fie gefagt, mein Leng ber bat auch - verzeih' mir's, beine Mutter bat's gefagt, ich fag's nicht aus mir felber mein Leng ber bat auch die Narrenspoffen mit bem

Bandern im Ropf, aber wo fann er's beffer friegen? Und er ift fein Menfch fur bie wilde Belt. Da muß man ein Ausrauber fein, wie ber Betrowitich, ein ausgeidamter, fnidriger, babgieriger, unbarmbergiger Denid, beißt bas, wenn ich ehrlich fein foll, fie bat bas nicht gefagt, fie bat auf niemand was gefagt; aber ich bent's und ich fag's. Und bann bat fie mir oft and Berg gelegt: Chau, wenn mein Leng binaus fam', ber identte bas hemd vom Leib meg, wenn er einen Bedürftigen fieht, er ift gar leidmuthig, und wer nur will, fann ibn betrügen. Frangl, bat fie gejagt, wenn ich nicht mehr auf der Welt bin und die Wandersucht kommt wieder über ibn, Frangl, bat fie gefagt, bang' bich an feinen Rod und laß ibn nicht fort; beift bas, lieber Gott, bas thu' ich nicht, wie fann ich bas? Aber fagen barf ich's bir, ich muß es, fie bat mir's auf bie Seele gebunden. Sieb bich einmal um, ba baft bu ein eingerichtetes Saus, haft beine gute Nahrung, bist geehrt und bift geliebt, und wenn bu binaus tommft in bie frembe Belt, wer fennt bich? Wer weiß, daß bas Leng von der Morgenhalbe ift? Und wenn bu feine Berberge haft, und mußt im Bald übernachten, wie oft wirft bu benten: D lieber Gott! und ich habe ein Saus gehabt und fieben aufgerichtete Betten und Gefdirr genug und ein Sagden Bein im Reller . . . Coll ich bir nicht ein Schöpple bolen? Bart' ich bol'! wenn man traurig ift, muß man Bein trinken. Taufend Dial bat's beine Mutter gefagt: bas beitert auf, und ba friegt man andere Gebanken."

Schnell eilte Frangl gur Thur binaus und in ben

Reller und kam bald mit einem Schoppen Wein. Lenz that es nicht anters, sie mußte auch für sich ein Glas holen. Er schenkte ihr ein und stieß mit ihr an, sie nippte nur verschämt, nahm aber beim Abraumen doch das Glas Wein in die Küche.

Leng arbeitete wieder fleifig, bis es Abend murbe. Bar's ber Bein ober fonft mas, er war unrubig bei ber Arbeit und mehrmals nabe baran, bas Sandwerkszeug wegaulegen und irgend wobin auf Befuch zu geben. Aber er bachte wieber, er burfe nicht ausgeben, es tamen gewiß gute Freunde, Die ibn in feiner Ginfamteit trofteten; fie follten ibn ju Saufe finden. Es tam aber Niemand als ber Brobler. Er war bem Leng besonders gut, weil er einer ber Benigen mar, die ibn nicht verspotteten und ibn nicht barüber auslachten, bag er fich nicht bagu bringen tonnte, eines feiner Runftwerfe ju verkaufen, er verpfandete fie nur, bis er fie nicht mehr einlösen konnte, und man fagte: ber Löwenwirth, ber als Bader - wie man bie eigentlichen Commiffionare und Großbandler nennt - große Geidafte machte, verdiene ein icon Stud am Brobler, ber feine Sauptwerte bei ihm verpfandet batte.

Lenz hörte bem alten Pröbler sogar immer ganz ausmerstam und ernit zu, wenn er ihm darthat, daß er nichts Geringeres herstellen könne, als das perpetuum modile, es sehlte ihm weiter nichts dazu, als die zwei undvierzig Diamanten, auf denen das Werk gehen muß. Dasir hatte ihm der Pröbler auch gern geholsen der Kormalufr berzuftellen, nach der die ganze Gegend arbeiten sollte und Lenz erzählte überall offen, daß der

Bröbler ein Gutes bagu gethan habe, benn er brang barauf, die Rormaluhr in funferlei Kaliber vorgurichten.

Heute kam aber der Pröbler nicht wegen einer neuen Entdedung und nicht wegen des perpetuum modile, er dot sich vielmehr Lenz — nachdem dieser die pklicht gemäße Prise genommen — als Unterhändler an, wenn er heiratiben wolle. Er führte ihm eine ganze Reihe heirathöfähiger Mädchen vor, darunter auch die des Oottors, und schloß: "Alle Häuser stehen dir offen, du bist nur zu sichen. Sag' mir nur ehrlich, wo deine Gedanken hingehen, ich will schon nachen, daß man dir halbwegs entgegen kommt."

Leng gab taum eine Antwort, und ber Brobler ging bavon. Daß er auch eine von bes Doftors Tochtern betommen tonne, beichaftigte Leng boch eine Beile. Es maren brei prachtige Rernmabchen. Die altefte bat etwas gar Bebachtiges, fast mutterlich Corgliches, und bie ameite tonnte fo portrefflich Clavier fpielen und fingen. Bie oft batte Leng por bem Saufe gestanden und ibr augebort! Die Musik mar eigentlich seine einzige Leiben= icaft, und er batte eine mabre Cebnfuct nach Mufit, wie ein Durftiger nach einer Bafferquelle. Bie mar's, wenn er eine Frau bekommen konnte, die gut Clavier fpielte? Gie mußte ibm alle Stude vorfpielen, bie er in feine Uhren fest, und bie follten bann noch einen gang andern Rlang bekommen. Aber nein, aus einem fo vornehmen Saus tannft bu teine Frau brauchen, und eine, die gut Clavier fpielt, tann nicht Saus und Relb und Stall beforgen, wie bie Uhrmadersfrauen muffen. Und überhaupt, bu wartest noch rubig. -

Ms es zu bämmern begann, zog sich Lenz an und ging ins Thal.

Alle Saufer fteben dir offen, bat ber Probler gefagt. Alle Baufer? Das ift febr viel, juft fo viel, wie gar feins. Benn man nicht in ein Saus treten fann und bie Menichen bleiben in ihrer Ordnung; bu geborft bagu, tein Blid, feine Diene fragt: mas tommft bu baber? Bas maaft bu mollen ? Bas gebt por ? Benn bu nicht beimisch bift, bann haft bu eben gar tein Saus. Und wie jest Leng bas gange Dorf binauf und binab, eine Stunde weit, in Bebanten von Saus ju Saus ging, man wird ibm überall mit Freuden die Sand reichen, aber er ift eben nirgend babeim. Doch, boch, er bat einen Freund, ba ift er babeim, gerad' fo viel wie in feiner eigenen Ctube. Der Schilbermaler Bilgrim bat ibn geftern vom Leichenbegangniß beim begleiten wollen, aber als fich ibm ber Dhm Betrowitich anichloß, blieb Bilgrim gurud, benn Betrowitsch verachtet ben Bilgrim, weil er ein armer Teufel, und Bilgrim verachtete ben Betrowitich, weil er ein reicher Teufel war. Alfo jum Bilgrim gehft bu.

Bilgrim wohnte thalabwarts beim Don Bastian, so nannte ihn Pilgrim. Es war dies ein ehemaliger Uhren-handler, der sich durch einen zwölfjährigen Ausenthalt in Spanien ein beträchtliches Bermögen erworben hatte. Rach seiner Heintst fauste er sich ein Bauerngut, zog wieder Bauernkleider an und hatte außer dem Gelde nichts von seiner spanischen Reise behalten, als ein paar spanische Borte, die er zu Zeiten gern verwertsete, besonders im Hochsommer, wenn die Beltläuser aus allen Geaenden beimkebrten.

## Siebentes Rapitel.

## Birthetochterlein ichenft ein.

In ber großen Gaftftube gum Lowen faß ein junger Mann gang allein vor bem moblgebedten Erfertisch und aft mit bem auten Bebagen, wie es eben einem ftattlichen jungen Manne in ber Mitte ber gmangiger Rabre nach einer vollen Tageswanderung über Berg und Thal Rur mandmal betrachtete er wie träumend das überaus ichmere filberne Befted. Das ift noch aus auter alter Reit, wo man noch nicht Alles ginstragend ausnütte. Rest ftedt fich ber junge Mann - ce ift ber Techniter, mit bem wir gestern Abend beim Doftor gefeffen - eine Cigarre an, und burftet mit einem Tafchenburftden feinen bellbraunen, vollen Bart; fein Antlig ift martig, eine große, ftart vorgewölbte Stirn icaut bell aus bem braunen Saare beraus; die blauen Augen liegen etwas tief und haben einen Ausbrud berglicher Innigfeit, Die Wangen find voll und frifc.

Ein kühles Abendlüftden zieht durch das geöffnete Erkerfenster und nimmt die blauen Tabakswölkden schnell mit fort.

"So, Sie rauchen schon, herr Kurt? Also wollen Sie nichts mehr effen?" sagte ein eintretendes äußerst säuberlich gekleidetes Mädchen, das eine weiße Schürze

mit Bruftlat trug; die Gestalt war schlant und biegsam, leicht beweglich, das längliche und dabei vollwangige Gesicht hellfarbig, brauhe Rehaugen schauten klug drein, und auf dem Haupte saß eine Krone von breisachen schweren braunen Flechten.

Mit leichtem Nedefluß fuhr das Mädchen fort: "Sie. muffen fürlieb nehmen. Wir haben nicht mehr geglaubt,

baß Sie fo fpat noch ju Mittag effen."

"Es war Alles vortrefflich. Segen Sie sich ein wenig zu mir, Jungser Schwägerin."

"Gleich, wenn ich abgeraumt habe. Ich tann mich nicht fegen, wenn Alles jo berumfteht."

"Ja, bei Ihnen muß Alles nett und aufgeräumt fein, wie Sie selber."

"Danke fürs Compliment. Freut mich, daß Sie nicht Alles verausgabt haben bei bes Doktors."

"Kommen Sie ja gleich wieder, ich habe Ihnen viel zu erzählen."

Der junge Mann faß wieder eine Beile allein, bomt fam bas Birthstöchterlein, feste sich ihm gegeniber mit einem Strickzeng und sagte: "Run, so erjablen Sie."

Der junge Mann berichtete, daß er hente den Bottor auf seinen ärzilichen Besuchen über Berg und Thal begleitet habe, und wußte nicht genug zu rühmen, welche tiefe Einblick er in das Leben der Menschen hier gethan; da lebe man noch, wie der Dottor gesagt habe, aus dem ff, siehig nud fromm, und das letztere ohne alle Bigotterie. Bir waren auch heute in drei vier Wirthshausern, "sagte er; "sonst, wenn man an einem Sommermittag in ein Dorsvirthshaus tommt, trifft man in der Negel einen versommenen Menscher fich nun den Garaus gibt auf der Bank hinter einem Tische, im Halbschlaf bei seinem welken Bier oder Schnaps, und der Elende glogt die Ankommenden an und pracht und schimpft in irgend einer Weise auf die Welt halb verständlich. Das habe ich anderwärts oft gelehen, hier aber nirgends.

"Ja," fagte Unnele, "unfer Schultheiß, der Doktor, ift streng gegen Trunkenbolbe, und wir geben von selber

bier im Saufe nie einem etmas."

Mit wahrer Ueberschwänglickleit schilberte nun ber Techniker bas Wesen bes Doktors; wo er hinkam, da war's, als ob ber Tag noch heller würde, und selbst in die Hitten ber Armuth brachte seine treuherzige Ratur etwas wie Sättigung, und die Zuversicht, die in seinem Wesen wie in jedem Worte lag, gab überall frischen Muth.

Die Zuhörerin schien etwas in Berlegenheit bei dieser begeisterten Schilberung, und sie sagte nur, indem sie eine Stricknabel an die Lippen preste: "Ja wohl, der Hofter Menscher Menscherftennd."

"Er ist auch Ihr Freund, er hat gut von Ihnen

gesprochen."

"So? hat er das? Das darf er aber nur braußen auf Feldwegen; daheim darf er nicht gut von mir reden. Das leiden seine fünf Weibsteute nicht. Nein, die alte Schultheißin muß ich ausnehmen, die ist seelengut."

"Die andern nicht? Ich hätte geglaubt —"
"Ich will nichts gegen die Leute sagen. Ich sag'

gegen Riemand was. 3d bab's gottlob nicht nötbig, baß ich mir aus Schimpf über Andere mein Lob bolen muß, aus frember Saut Riemen ichneibe, wie bie alte Lengin ein Sprudwort gebabt bat. Es geben taufend Menichen bei une aus und ein, die konnen auf allen Strafen berichten, wer man ift, und ein Birthshaus ift ein offenes Saus, ba fann man nicht wie andere Leute jest auf zwei Tage, fo lang ein Befuch ba ift, ein Saus fauberlich berrichten und friedlich mit einander thun und nachber ift wieder eine Sudelwirtbidaft und Eines möchte bem Anbern bie Augen ausfragen, und wenn man weiß, daß Jemand vorbeigebt, fingt man wieder ober fest fich mit ber Arbeit an ben Weg und thut icon. 3d will aber gegen Niemand mas gefagt baben, ich will nur ermabnen, bu follteft nicht fo obenauf - Bergeib, wenn ich fo bei Ihnen bin, ba meine ich immer es mare ber Bruber, mein Schwager, und ba fommt mir bas Du beraus."

"Ich habe nichts bagegen, wir wollen Du zu eine ander fagen."

"Rein, um Gotteswillen nicht. Wenn noch so was gesagt wird, bleib' ich nicht da sitzen. Wo nur der Bater bleibt?" sagte das Wirthstöchterlein erröthend.

"Ja, wo ift benn ber Bater?"

"Er ist in Geschäften aus, er kann jede Minute kommen. Wenn er nur einmal das Geschäft aufgäbe! Bozu braucht er sich noch so anzustrengen? Aber er kann nicht leben ohne das, und er sagt immer: Geschäft aufgeben, da stirbt man bald; das Sorgen und Wachen und Denken und Schaffen, das hält frisch. Und

.....in Gogle

wahr ift's, ich kann mir's nicht benten, wie man mit gesunden Gliedern am Worgen hinissen und Clavolpielen oder für nichts und wieder nichts im Haus berum trällern kann; etwas thun und fiink aus der Hand, das hält frisch Kreilich, wenn man's in Geld rechnet, ift's nicht viel, was wir Weißeleut' verdiener; aber erhalten und hausen ist auch was werthe.

"Ja wohl," sagte ber Techniter, "es ift hier gu Land eine ichhen Arbeitsausbauer; die meisten Uhrmacher arbeiten vierzehn Stunden täglich. Das ift hoch ehrenwerlh."

Das Maden sah ihn betroffen an; was soll benn bas immer mit ben einsälligen Uhrmachern? Dat er nicht verstanden ober nicht verstehen wollen, wohin man abzielt?

Es trat eine Pause ein, bis ber Techniker wieber fragte: "Bo ift Ihre Mutter?"

"Sie ift im Garten beim Bohnenbrechen, ba laßt fie fich nicht abrufen. Kommen Sie, wir wollen zu ihr."

"Nein, wir wollen hier bleiben. Run, Jungfer Schwägerin, so darf ich boch sagen: ift nicht die älteste Tochter des Dottors, die Amanda, ein braves, feines Mädchen?"

"Die? Warum foll fie nicht brav fein? Alt genug ift fie dazu, und wenn fie fich nicht fo ein geschickes Mieder aus der Stadt verschriebe, könnte man ihren hoben Ruden seben."

Das Wirthstöchterlein biß sich auf die Lippen: das war dumm, was du da gesagt; weil er nach Amanda fragt, hat ihm die Bertha in die Augen gestochen. So

ift's. Sich zusannnennehmend , sette fie baber bingu: "Die Bertha aber, bas ift ein luftiges —"

"Ja wohl, ein prächtiges Madchen," siel ber Techniker ein; dem Wirthstöckertein siel eine Nabel unter den Tisch, er hob sie aus. Dem jungen Wann schiene auch unlieb, daß er so herausgeplatt war, er saste daßer jest: "Gestern Abend hat mir der Dottor viel von dem Pilgrim erzählt."

"Was ist da viel zu erzählen? Der Doktor kann nur aus Allem was machen."

"Ber ift benn ber Betrowitsch? Gie fagten mir, Ihr mußtet Alles von ibm."

"Nicht mehr, als was Jeder weiß. Er ist jeden Mittag bei uns und bezahlt jeden Mittag. Es ist ein eigensinniger alter Kracher, steinreich, aber auch steinhart. Er ist viele, viele Jahre in der Frembe gewesen und nimmt sich um gar keinen Menschen an. Nur ein Einziges hat er, woran er Freude hat, das ist die Krichenalkee, die da thalab nach der Stadt zu führt; früher sind da verhuselte Bäume gestanden, und der Betrowitsch—"

"Warum beißt er Betrowitsch?"

"Er heißt eigentlich Peter, aber weil er ba brunten, ich glaub' bei ben Serben, gewesen ist, heißt man ihn hier ben Petrowitsch."

"Erzählt weiter, mas ift bas mit ber Allee?"

"Ja, der Petrovitsch ist immer mit einem Messer in der Hand pazieren gegangen und hat den Bäumen am Weg die überschüssigen Triebe abgeschnitzun, und da hat ihn einmal der Wegtnecht als Baumfrevler verhaftet, und da hat er eine ganz neue Kirschenaller pkanzen Lassen auf seine Kosten, und schon sechs Jahre läßt er jest die Kirschen unteis herunter thun, damit die Bäume von den Dieden nicht beschädigt werden, und die Bäume sind auch schon gewachsen. Um Menschen nimmt er sich aber gar nichts an. Schaut, da geht sein einziges Bruderkind, der Lenz von der Morgenhalbe; er kann sich nicht rühmen, daß er von seinem Ohm hat, was man in einem Aug' leiden kann."

"So, das ift der Leng? Ein hübscher Mensch, ein feines Gesicht, ich hab' mir ihn so gedacht. Geht er immer so gebuckt?"

"Rein, nur jett, er ist in Trauer um seine Mutter. Er ist ein guter Mensch, freilich ein Bisse gar zu weich müthig. Wenn er jett da hinaus geht, weiß ich, daß wiei Augen aus einem Haus mit wilden Reben nach ihm ausschauen und ihm herein winken möchten, und die Augen gehören ber Bertha."

"Co? Saben die ein Berhaltniß mit einander?" sagte der Techniker und seine weiße Stirn murde roth.

"Nein, das hab' ich ja nicht gesagt. Sie mocht' ihn freilich gern haben, er hat ein schnies Vermögen, und sie hat nichts als einen schonen Strobhut und zerrisene Strümpse."

Das Wirthstöchterlein ober, wie es eigentlich heißt, bas Löwen-Annele, frohlockte innerlich: So, euch ist boch wenigktens die Supp' versalzen! Ueber diesen Gedanken vergaß sie ihren eigenen Aerger.

Der Techniker sagte, daß er noch einen Gang ins Freie machen wolle. "Bobin benn?"

"Da binauf nach ber Spannreute."

"Da ift's icon, aber jab wie an einem Dach."

Der Technifer ging weg. Annele eilte in den Berggarten hinter dem Haufe und sah ihm von dort aus nach. Er ging in der That eine Strede bergauf, bald aber tehrte er um und ging schnellen Schritts thalabwätts, nach dem Hause des Bottors.

"Geb' jum Teufel," fagte fie vor fich bin, "von mir friegst bu kein gutes Bort mehr!"

#### Achtes Rapitel.

Die Gelige zeigt fich und eine neue Mutter ipricht.

"Er ist nicht baheim," rief die Frau des Don Bastian dem Leng zu, als er die Bergwiese heraus kant, "Er ist wahrscheinlich zu dir. Bist du ihm nicht begeantet?

"Rein. Ift fein Bimmer offen?"

"Ja wohl."

"3ch geb' ein Bischen binauf."

Lenz ging nach der wohlbekannten Stube; als er die That öffnete, sank er saft zu Boden. Seine Mutter find da und lächelte ihn an. Schnell aber besann er sich und dankte im Herzen dem Freunde, der, noch ehe die Erinnerung verwischt, die lieben, guten, innigen Jüge sesthielt. Ja, ja, so hat sie drein gesehen. Er ist und bleibt meine gute Seele. Weil er nicht hat bei mir sein können, hat er mir derweil etwas Gutes gethan. Ja, und das Beste, das Beste, was du mir hättest thun können.

Lange und unverrückt schaute Lenz in das geliebte Antlits. Die Augen gingen ihm über, aber er schaute immer wieder hin. So lang' mir ein Aug' offen seht, werde ich dich nun sehen, aber hören — wenn ich dich nur hören könnte! D, wenn man nur auch die Stimme

eines Tobten sich zurudrufen könnte!... Er konnte sich nur schwer von dem Zimmer trennen. Es war ihm so wunderbar, seine Mutter so allein zu lassen, und sie siebt immer drein, und Niemand siebt sie an . . .

Erit als es Nacht wurde, nichts mehr zu sehen war, ging er sort, und unterwegs sagte er sich: So, jest muß das Trühselige aufhören. Still in mir behalt' ich's, was ich habe, aber die Welt soll nicht sagen, daß ich nicht seht sehen. Am Hause des Dottors hörte er Musit; die Fenster waren offen, und eine Männerstümme sang in träftigen Bariton fremde Lieder. Die Stimme ist nicht aus dem Thal. Wer mag das sein? Ver's auch sei, sichn ist's.

Jest fagte ber Frembe: "Nun, Fraulein Bertha, nun fingen Sie mir aber auch."

"Rein, herr Storr, ich tann jest nicht. Wir muffen jest jum Abenbeffen. Spater fingen wir noch gufammen. Seben Sie berweil bas burch."

Die Erinnerung an das Abendessen und der Borsat, frisch zu leben, schien auf einmal Gunger und Durst in Lenz gewedt zu haben, und er safte sogleich einen muthigen Gedanken. Du gehft in den Löwen, sagte er sich und schritt sicher und hoch ausgerichtet in das Dorf hinein.

"Ei, guten Abend, Lenz, das ift schon, daß du in beiner Trauer an die guten Freunde denkft! Es ift noch keine Minute, daß ich beinen Kamen ausgesprochendba, und wenn du heute da gewesen warst, den ganzen Tag ist von dir gesprochen worden, von allen Menschen, die ause und eingegangen sind. Haft nichts gespritt im

rechten Ohr? Ja, guter Lenz, dir wird sich's im Leben bezahlen, was du an deiner Mutter selig gethan halt. Und deine Mutter, du weißt's ja, wir sind die besten Kreundinnen gewesen, seider Gottes haben wir uns nur wenig gesehen, sie ist nicht gern fort vom Haus und wich und nicht — — Willst ein Schöpple neuen oder alten trinken? Trink du neuen, er ist gar gut und seht nicht so ins Geblüt. Du sieht so ertigt auß, so roth, Ja, natürlich, wenn man so eine Mutter verloren hat. Ich will nichts sagen, aber . . . . . . Die Löwenwirthin, die so auf Lenz hineinsprach, winkte mit der Hand, anzeigend, sie könne vor Rührung nicht weiter reden.

Endlich fuhr sie fort, indem sie Glas und Flasche auf dem Tild stellte: "Bas wollen wir machen? Wir sind sterbliche Menschen; deine Mutter ist einundssedenzig Jahre alt geworden, das ist ein volles Jahr als Juwage, und morgen kann ich fort müssen, wie deine Mutter. Mit Gottes Hülfe werde ich meinen Kindern auch einen guten Ramen hinterlassen. Freilich, mit deiner Mutter kann sich Keins vergleichen. Aber dar ich die jeht etwas ratben? Ich mein's gewiß gut mit dir."

"Ja, ja, ich bore gern einen guten Rath."

"Ich hab' dir nur sagen wollen, du hast so ein weiches Gemüth, laß dich nicht von der Trauer übersmannen. Gelt, du nimmst mir's nicht übel?"

"Rein, nein, was kann ich benn da übel nehmen? Im Gegentheil, ich sebe jett erft, wie viel gute Freunde meine Mutter gehabt hat und wie ich sie von ihr erbe." "D, du verdienft's ichon allein; du bift ja -- "

"Si, Grüß' Gott, Lenzi" wurde die Löwenwirthin plöglich von einer hellen, jugenblichen Etimme ünterbrochen, und eine volle runde Kand bot sich Lenz dar, und das Gesicht, zu dem die Hand gehörte, war eben so voll. Es war das Löwen-Annele, das mit Licht in die Stube kam, es wurde auf einmal hell, und zur Wirthin gewendet sagte sie: "Mutter, warum hadt Ihr mir's nicht sagen lassen, daß der Lenz da ist?"

"Ich barf auch noch mit einem jungen Mann in ber Dammerung reben, bu bift's nicht allein . . . " erwiderte Die Mutter eigenthumlich lachend. Der Cpaß ichien Leng gar nicht zu gefallen, und Unnele fubr fort: "D quter Leng, bu mußt mir's anseben, wie ich beute und gestern geweint bab' um beine Mutter. Es liegt mir noch in ben Anieen. Solche Menfchen follten gar nicht fterben, und wenn man benft, bag fo viel Gutes, wie fie geidafft, auf einmal nicht mehr ba - man tonnte fich hintersinnen. Ich kann mir's benken, wie's bir in beiner Stube ift. Du icauft in alle Eden. bu meinft. bie Thur muffe aufgeben; es fann gar nicht fein, baß fie bie bir bas anthun fann, baß fie nicht mehr ba ift; fie muß berein fommen. D lieber Gott! Leng, ben gangen Tag babe ich mir benten muffen: ber gute Leng, wenn ich's ihm nur abnehmen fonnte! 3ch mochte ibm gern ein Stud abnehmen tonnen bavon. Du bift beute Mittag gang ficher bier erwartet morben gum Mittageffen. Dein Dbm bat bich erwartet. Und wenn man ibm fonft auf ben Glodenichlag anrichten muß, bat er beute gesagt: Annele, mart' nur, ftell's noch ein

wenig hin; mein Lenz wird kommen, er wird doch nicht allein da oben sigen bleiben. Und der Pilgrim hat wieder gesagt, du känst zu ihm, du würdest mit ihm essen; du weißt, der Pilgrim ist mit uns, er ist mir wie ein Bruder. Und an dem hast du einen Freund, o, einen ganz echten. Deinem Ohn, dem nuß mich zu ihm allein desen an seinem Tischen, ich muß mich zu ihm sehen und mit ihm plaudern. Er ist ein gespaßiger Mann, aber gescheit, gescheit wie der helle Satan. Zeht, morgen mußt du zum Essen konst. Sag, was ist du denn aern?"

"Ich hab' ju gar nichts rechten Appetit. Mir war's am liebsten, wenn ich jest acht Tage immer schlafen könnte, immer nur schlafen und nichts von mir wifen."

 Ja, so flint und nett wie Unnele gibt's boch nicht leicht mehr ein Madden. Schade, daß sie die gange Welt am Narrenfeil herumführt, sie weiß Schlag auf Schlag zu antworten und versteht Gespräche aufzubringen und in Gang zu halten, das bricht nicht ab.

Leng hatte ben ersten Schoppen ausgetrunken, fie brachte ichnell einen neuen und ichenkte ihm ein.

"Nicht mahr, du rauchst nicht?"

"Ich muß es grad' nicht, aber ich kann's."

"Ja, ich hol' dir eine von den Cigarren, die mein Bater raucht. Die Gäste friegen sonst feine davon." Sie brachte eine Cigarre, jundete ein Kapierchen am Lichte au und hielt es Leng him.

Indeß trat der Löwenwirth ein; eine große, breite, maffige Geftalt, ehrwurdig anguidauen, benn er batte idneeweißes, fparlides Saar und brauf ein fleines, schwarzes Sammetkappchen, fast wie ein Geiftlicher. Dabei trug er eine filberne Brille mit großen, runden Blafern; er brauchte bie Brille nur gum Lefen und hatte fie meift auf bie Stirn geschoben, und es mar, als ob fein rubiger Berftand aus ber Stirn ichaute, und ruhig war er, bis jum Majeftätischen ruhig, und für fehr verständig galt er. Er fprach zwar fehr wenig, aber muß ein Mann nicht febr verftandig fein, ber es fo weit gebracht bat, wie ber Lowenwirth? Das Geficht war rothlich und, wie gefagt, ehrfurchtgebietenb. Rur ber Mund, ber fich meift fo verzog, als wenn er etwas behaglich fclurfte, war nicht gang mit ber Ehrfurcht zu vereinbaren. Er mar ein ernfter und fcmeigfamer Mann, als mufte er bie Redfeligteit feiner Frau und theisweise auch seiner Tochter durch sein Schweigen ins Gleichgewicht bringen. Wenn die Frau gar viel Borte machte und übermäßig schon that, schüttelte er bisweisen dem Kopf, wie wenn er sagen wollte: Sin Sprenmann mag das nicht. Und ein Sprenmann war der Löwenwirth, weit und breit bekannt und der erste Geschäftsmann, ein sogenannter Pader, denn er kaufte den Uhrmachern die Uhren ab und versandte sie nach allen Weltgegenden.

"Guten Abend, Leng," fagte ber Lowenwirth mit breiter Stimme, als ob barin eine gange lange Rebe mare; und als Leng ehrerbietig aufftand, gab er ibm Die Sand und fagte: "Bleib' nur fiten und mach' teine Umftand', bu bift im Birthsbaus. Dann nidte er ftill, bas follte fo viel beigen: 3ch babe Refpett vor bir, und bas nothige Beileib, weißt bu, ift bei mir ficher wie eine breifache Spothet. Dann ging er an feinen Tifch und las bie Zeitungen. Unnele bolte fich ibren Stridftrumpf und fette fich ju Leng, indem fie babei boflich fagte: "mit Erlaubniß." Gie fprach viel und gewandt, und es ließ fich nicht fagen, ob fie mehr geicheit ober mehr gut ift. Gie ift eigentlich Beibes jufammen und gewürfelt wie nur Gine. Als Leng endlich bezahlte, fagte fie: "Giebft bu, bas thut mir leib. baß ich Geld von bir nehmen muß. Es war' mir viel lieber gemefen, bu marft unfer Gaft gemefen. Dun qut' Ract! Und gram' bir bein Berg nicht ab. wollt', ich fonnt' bir beifteben. Gi, ba batt' ich fast vergeffen: bis mann gebt benn bein icones, großes Orgelwert, von bem fo viel die Rebe ift - bas foll ja

das Schönfte sein, was hier zu Lande gemacht ist bis wann geht's denn nach Rufland?"

"Es kann jeden Tag Nachricht kommen, daß es abgeholt wird."

"Darf ich auch noch mit meiner Mutter hinauf- tommen und es feben und hören?"

"Es wird mir eine Chre fein. Komm' du nur, wann du willst."

"Run gut' Nacht! Und schlaf recht wohl und grüß' mir auch die Franzl, und wenn sie was braucht, soll sie nur zu und kommen."

"Dant' fcon, will's ausrichten." - -

Es ist doch eine starte Viertesstunde bis jum hause des Leng und geht steil bergan; heute war er schnell dabeim, er wußte nicht, wie. Alls er aber wieder allein war in seiner Stube, ward er traurig. Er schaute noch lange hinaus in die Sommernacht, er wußte nicht, was er dachte. Man sieht und hört nichts von der Menschenwelt, nur weit in der Ferne am jenseitigen Bergesteht ein einsames hans, dort wohnt ein Kettenschnied, jest blinkt ein Licht auf, verschwicht aber bald. Die Menschen, die kein Leid im Herzen haben, können schlaften.

Die Sägmühle, die nicht weit vom hause des Rettenschmiedes ist, hört man jest in der Stille der Nacht bei einer Luftstömung hasig arbeiten. Die Sterne über dem dunkeln Waldrande des Berges glänzen hell; bort, wo der Mond hinter dem Bergwalde hinddgegangen, ist noch ein bläulich lichter Kreis, und die Kleinen Wolken am hinnnel sind sanst durcktenktet. Lenz hielt sich die brennende Stirn, und da klopiten die Kulse. Die ganze Welt gest mit ihm herrum. Das thut gewiß der junge Wein. Du darsst Abends keiner Wein trinken. Aber ein gescheites und herzliches Mädden ist das Annele. — Sei doch kein Karr, was willst du davon? — Gut' Racht! Schlaf recht wohl! wiederholte er sich, und sand in der Abat heute einen sesten

## Renntes Ravitel.

### Freundesbefprechungen.

Der Gejell und der Lehrjunge, die Lenz über die Tage der häuslichen Störung zu ihren Eltern heim geschickt hatte, arbeiteten bereits in der Werklatt, als Lenz am andern Morgen erwachte. Das war noch nie vorgekommen, daß sie vor dem Meister an der Arbeit waren. Ja, als Lenz das Benster öffnete, stand die Sonne schoo hoch am Himmel, und auf füns der sechs Uhren, die in der Stube waren, sollig es zu gleicher Beite Seiben. Es war Lenz, als ob sein Wunsch in Erfüllung gegangen wäre, daß er wochenlang schlafen könne. Zwischen gestern und heute schienen Wochen zu liegen, so lange kam es ihm vor, so Bieles war mit ihm vorgegangen.

Frangl brachte ihm das Frühstud, sette sich ungeheißen zu ihm und fragte: "Bas soll ich dir heut Mit-

tag kochen?"

"Mir? Gar nichts, ich effe heute nicht baheim. Koch' bu für euch, wie du's gewohnt bift. Dent' nur, Frangl, der gute Pilgrim . . . "

"Ja, er ist gestern Abend da gewesen," unterbrach Franzl, "und hat lang auf dich gewartet."

"So? Und ich bin bei ihm gewefen. Dent' nur, ber gute Kerl hat gestern in Gebeim meine Mutter

and Gargle

abgemalt. Du wirst dich wundern, wie lebendig sie brein sieht. Man meint, sie muß zu reben ansangen."

"Ich hab's gewußt, daß er's macht, ich hab' ihm is feinsteinlich die Gomtlagsjade, das rothe Mieber, das feingefaltete Goller, das Halstuch und die Haube beiner Mutter geben müssen; die Granatenschnur hast du ja dort eingeschlossen bei den andern Sachen, die ich nicht weiß. Es geht mich nichts an. Ich brauche nicht Alles uwisen. Aber was ich weiß, wenn's geheim gehalten werben soll, da könnt' man mir alle Abern schlagen, ich red' kein Wort. Hab' ich mit einem Schnauserle werrathen, daß ich das von dem Vilgrim weiß? Habe ich die ein Wort gesagt, warum er nicht kommt? Mir kannst du Alles anwertrauen."

Da Leng ihr indeß nichts anvertraute, fragte fie: "Wo gehft du benn heute bin? Wo bift bu benn gestern Abend gewesen?"

Lenz fab fie ftaunend an und gab keine Untwort. "Du wirft bei beinem Obm Betrowitsch gewesen

sein?" fragte Franzl.

Lenz schüttelte verneinend mit dem Kopf, gab aber immer noch keine andere Antwort, und Franzl half ihm und sich aus der Berlegenheit, indem sie sagte: "Ihab' keine Zeit mehr, ich muß im Garten Bohnen schneiben für heut' Mittag. Ich hab' eine Kaglöhnerin bestellt, die mit hilft; wir müssen heute unsere Kartoffeln häuseln. Es ist dir doch recht?"

"Ja, ja, mach' du nur das, wie sich's gehört." Lenz ging auch an die Arbeit, aber der Kopf war ihm heute feltsam eingenommen. Er irrte sich mehrmals in der Wahl der Feilen, und die Feile des Baters, die doch ein Heiligthum war, warf er unwillig bei Seite.

Die Zauberflote spielte. "Wer hat das Werk wies ber in Gang gebracht?" fragte Lenz rasch und verwundert.

"3d," fagte ber Lehrjunge. Leng fdwieg.

Es muß Alles wieder in Gang tommen. Die Welt steht nich fill, wenn ein herz auf ewig ausgeschlagen und wenn ein trauerndes freiwillig ewig fill stehen möchte. Lenz arbeitete rubig weiter.

Der Gesell berichtete, daß in Ariberg ein junger Meisterssohn aus der Fremde beimgekommen, der nun selbständig eine Spieluhren:Werkfatt errichten und sich in der hiefigen Gegend sehen wollte.

Dem könntest du dein ganzes Anwesen verkaufen, dachte Lenz, und dann könntest du einmal selber sehen, wie die Welt aussigaut. Aber dieser Gedanke des Fortzesesens tauchte nur in ihm auf, wie eine Erinnerung an etwas, was er einmal vor Zeiten gewollt. Ein eigentlicher Trieb war nicht mehr darin, und gerade, das der Ohm das Gerücht von seiner Wanderung verbreitet hatte und ihn dadurch zwingen wollte, machte ihn widerspänstig. Er nahm die Feile des Baters nochmals zur Hand und betrachtete sie eine Weile, wie wenn er sagen wollte: Sein Leben Lang hat der Rann, der diese Feile geführt — eine kurze, frühe Wanderzeit ausgenommen — hier auf der Selle gesesen; freilich — er dat jung geheirathet, das ift was Anderes.

Conft ichidte Leng ben Lebrjungen jum Bieger, ber drüben jenfeits am Berge wohnte, beute ging er felbst. Und als er wiederkam, faß er auch nur turge Reit an ber Arbeit. Es ift unrecht, bag bu nicht gum Bilgrim gebit. Mitten im halben Tage ging er ben Berg binab burch bas Dorf, Die Matte binauf ju Bilgrim, Der brave Camerad faß an ber Staffelei und malte. Er ftand auf, fubr fich mit beiben Sanden burch feine langen, idlichten, rothlich blonden Sagre und reichte Leng die Rechte. Diefer fagte nun, welch eine Freude ibm biefe lleberrafdung made und wie berglich und treu es vom Freunde fei. "Bab," lebnte Bilgrim ab, und ftedte beibe Banbe in feine weiten Bump-Bofen, "pab, ich thu' mir felber ein Bene bamit. Es ift gum Bergweifeln, jahraus jahrein bas liebe Dorf zu malen, bie Rirche mit ber Bifchofsmute als Rirchthurm, ber bat ein großes Loch, bag man bas Rifferblatt bereinfeten fann, und ber Maber ba mit ber Genfe ftebt immer ba und tommt nicht vom Rled, und bie Frau mit bem Rinde, Die ibm entgegen gebt, fommt nie gu ibm; bas Rind ftredt feine Sandden aus, aber es friegt ben Bater nie. Und ber verfluchte Rerl ftebt immer mit bem Ruden ba, ich weiß gar nicht, mas er für ein Geficht bat. Aber hundert und hundert Dal muß ich biefes verbammte giftgrune Reug malen. Es ift einmal fo, die Welt will immer baffelbe. 3ch mein', ich fonnte mit verbundenen Augen bas Ding malen, und muß immer wieber bran. Nun bab' ich mir ein Bene gethan, und beine Mutter gemalt. 3ch male fonft feine Bortraits mebr. ich mag bie Gefichter bier berum

nicht und will fünftigen Jahrhunderten nicht den Possen spielen, daß sie sie auch noch anschen missen. Dein dem Hat Recht, daß er sich nicht will malen lassen. Wie vorlängst ein Durchreisender ihn drum angeht, sagt er: Rein, soust sehe ich mich noch in künstigen Zeiten in einer Trödelbude hangen beim Napoleon und beim alten Friz. — Der Kerl hat doch Gedanken, man möcht ein Rad ichlagen."

"Was willft du jett vom Ohm? Nicht wahr, das Bild meiner Mutter hast du doch für mich gemalt?"

"Wenn du's haben willft, ja. Komm', stell' dich gleich daher. Mit den Augen bin ich noch am wenigsten zusrieden, die krieg ich noch nicht weg. Der Potlich war heut früh da, der sagt's auch. Er hat mir einen Fremden bringen wollen, der was von der Kunst versteht, er ist aber zu spät aufgestanden. Du halt ganz die Augen deiner Mutter. Komm', stell dich da her, so, da her. Jeht halt' dich ruhig, dent' dir was Gutes von mir, ober wie du einem was schenken möchtest. Das ist brav, daß du dich für den Faller verbürgt hast. Daran bent', dann hast du den Blid deiner Mutter, der Einem einheigt. Richt lächeln. Aber so gut, so getreu, so... so... jeht, jeht ist's recht. Blinzle nicht. Rein, so kann ich nicht malen, wenn du weinst!"

"Es sind mir nur die Augen übergegangen," beschwichtigte Lenz, "ich hab' mir denken muffen, daß die Augen meiner Mutter . . . "

"Run gut, so laffen wir's fein. Ich weiß jest ichon. Komm', wir wollen Schicht machen. Es ift ohnebies balb Mittag. Du ift boch beut Mittag mit mir?"

"Nein, nimm mir's nicht übel, ich muß mit meinem Ohm Petrowitsch effen."

"Ich nehm' bir nie mas übel. Jest fag', wie geht bir's?"

Lenz legte nun den Plan dar, daß er halb und hald Willens sei, noch ein paar Jahre auf die Wanberschaft zu gehen, und er beschwor den Freund, jest den damals verdorbenen Plan auszuführen und mit ihm gemeinschaftlich zu ziehen. Bielleicht fönnten sie nun das Glüd erringen, das sie damals erhosst.

"Thut's nicht, geht nicht," wibersprach Bilgrim. Schan, Lenz, du und ich, wir sind nicht zu großen Reichthimmern geboren, und es ist auch recht so. Mein Don Bastian, das war der rechte Weltmann, der zu Geld tommt; laust der Kerl durch die halbe Welt und weiß so wenig davon, als die Anh von der Kirchenleht. Wo er hindommt, wo er geht und steht, ist sein einziges Denken: Wie kriegt man hier Bahen? Wie spart man, und wie betrügt man? Und da versteht er sich mit der ganzen Welt. Der spanische Bauer ist gerad's fo pfissig dumm wie der deutsche, und ihr Hauptgaubium ist, einen Andern über's Ohr hauen. Wie mein Don Bastian heimgekommen ist, hat er nichts abzulegen gehabt als sein Geld, und nur zu sehen, wie er's gut anlegt. Wer so ist, drings's zu was."

"Und wir?"

"Ber Bergnügen an Sachen hat, die man nicht für Geld haben kann, der braucht kein Geld. Schau, alles iberzählige Klingende was ich hab', ist meine Guitarre, und das ift genug. Ich hab' ni biefen Tagen einmal

bem Jüngften von meinem Don Baftian Die gebn Bebote abgebort, und ba ift mir auf einmal ein gescheiter Bebanke gekommen. Wie beift's im erften Bebot? 3ch bin ber herr bein Gott, bu follft feinen anbern Gott neben mir haben. - Das ift viel. Jeber Menich fann nur Einen Gott haben. Du und ich, wir haben Freude an unferer Runft. Du bift aludlid, wenn bu ein Bert gemacht baft, bas gut jufammen ftimmt, und ich auch, wenn mir's auch oftmals juwiber ift, baf ich bas ewige Dörflein mit bem ewigen Mabberlein und bem ewigen Beiblein und Rindelein malen muß. Aber es freut mich boch, wenn's fertig ift, und wenn ich's mach', bin ich luftig wie ein Bogel, fiehft bu? wie ber Rint, ber ba auf bem Rirdenbach fist. Und wer an bem, mas er thut, Freude bat, wer brauf fein ganges Dichten und Trachten richtet, ber tann nicht auch noch feine Gebanten brauf ftellen, wie er reich wird, wie er fpeculirt und die Welt hinterliftet. Und wer Freuden bat, bie man nicht taufen tann, mas fragt ber viel nach Gelb und Gut. 3ch fattige mich am Anblid einer iconen Baumgruppe, wie ba bie Lichter burch bie Besweige fpielen, wie fie fich wiegen und in einander bufcheln, gar fo beimelig und gludfelig. Bas braucht ber Bald mein eigen fein? Du follft feinen anbern Gott neben mir haben. Das ift ein gutes Bort. Freilich, ber andere Gott ift meiftentheils ber Teufel, bas tannft bu an beinem Obm Betrowitich feben. Und richtig beißt es auch in ber Barallelftelle, bie ich bagu gefunden im Evangelium: Du fannft nicht ben Reld bes herrn und ben bes Teufels auf Einmal trinten."

"Zieh zu mir ins Haus," war die ganze Antwort, die Lenz bem Freunde gab, "ich laff dir unser Oberftuble ausbauen und noch eine Kammer daneben."

"Du meinft's gut, aber es mar' nicht gut. Leng, bu bift ein Bunber. Du bift ber geborne Chemann und Sausvater. Du niuft beirathen, und ich freue mid icon barauf, wie ich beinen Rinbern Geschichten von meinen Reisen ergable. Und wenn ich alt bin und nichts mehr verdienen fann, ba fannst bu mich meinetwegen ins haus nehmen und zu Tode futtern. Aber jest halt' die Augen auf. Und ich nehm' bir's nicht übel, im Gegentheil, ich rathe bir's, fet' mich ein Bisden hinten an, bamit bich bein Dbm Betrowitich ins Testament fest. Erben, bas fonnen wir. 3ch babe bas größte Talent jum Erben, ich habe aber leiber Gottes lauter arme Bermanbte, fie find alle nur reich an Rindern. 3d bin ber Gingige, bon bem's einmal was zu erben gibt. Ich bin auch ein Erbonkel, so gut wie ber Betrowitich."

Der Freund erheiterte Lenz, wie ein eben schnell vorüberziehender Sonnenregen draußen die Katur erfrischte. Sie warteten, dis es ausgeregnet hatte, dann gingen sie mit einander nach dem Wirthshause; aber ichon vor demselben trennten sie sich, denn Pilgrim sagte, er solle nicht mit ihm gemeinschaftlich beim Pertowitsch ankommen. Bor dem Wirthshause stand ein Juhrwert, der Löwenwirth begleitete einen jungen Mann bis vor das haus und reichte ihm zwei Kinger zum Whsched und sichob dabei das Kappchen etwas in den Racken.

Der junge Mann gab nochmals Grüße an Frau und Tochter auf und befahl bem Fuhrmann, voraus zu fabren und am Sause bes Doktors zu warten.

Mis er an den beiden Freunden vorüberging, grußte

er fie, indem er die Müte abzog.

"Kennft du den jungen Mann?" fragte Lenz. "Rein."

"Und ich auch nicht," sagte Pilgrim. "Sonderbar! Wer ist der Fremde?" fragte er den Löwenwirth.

"Der Bruder von meinem Schwiegersohn."

"Oho!" raunte Pilgrim leise zu Lenz, "jest erinnere ich mich. Ich habe von ihm gehört, er ist ein Freier vom Annele."

Lenz stieg schnell voraus die Treppe hinauf. Pilgrim sah nicht, was in seinem Gesichte vorging.

# Behntes Rapitel.

Gin Mittageffen bei Betrowitsch und Barten auf ben Magenschluß.

Betrowitsch war noch nicht in der Stube. Lenz sehte sich einstweilen an bessen Tisch und unterhielt sich von da aus mit den Wirthsleuten und Pilgrim.

Annele war heute seltsam wortkarg; ja, als Leng ihr nach bem Eintreten die Hand darreichte, machte sie fich etwas zu schaffen. Ihre hand sie wohl versagt, sie kann sie jeht Riemand, auch nur zum Gruße, geben. Und doch, sie sieht nicht aus wie eine Braut. Jeht kant der Ohm Petrowisse, das heißt, sein hund, ein Bastard von Dachs und Rattensänger, als Läufer ihm voran.

"Guten Tag, Lenzi" sagte der Ohn hinter drein tommend, etwas brummig. "Hab' dich schon gestern erwartet. Haft durs denn vergessen, daß ich dich eingeladen hatte?"

"Ja wohl, das muß ich sagen, das hab' ich rein vergessen."

"In solchen Zeiten kann man vergessen, aber sonft ist Bergessen nicht gut für einen Geschäftsmann. Ich hab' in meinem ganzen Leben nichts vergessen und nichts verloren; keine Stednabel verloren und kein Sadtückle vergessen. Man nutz immer seine sieben Sinne bei einander haben. So, jeht wollen wir essen.

Annele brachte bie Suppe; ber Dom icopfte für fich beraus und noch auf einen Rebenteller. Dann fagte er ju Leng: "Rimm bu bas Uebrige." Sierauf jog Betrowitsch die Zeitung aus ber Tafche, die er fich täglich von ber Boft bolte, ichnitt fie auf, bis bie Suppe perfühlte, legte Tabaksbeutel und Meerschaumpfeife barauf, und jest erft begann er zu effen.

"Siebst bu," fagte er nach ber Suppe, mabrend er in ben Teller für ben Unbefannten Brod einbrodte. "fiehft bu, fo lebe ich gern; im Birthsbaufe effen, ba muß mir jeden Tag frifches Beifzeug gegeben werden. 3d werf' tagtäglich die Beche in Winkel bin und bin immer mein freier Berr." -

Beim Rleifche legte Betrowitich bem Leng bocheigenbandig ein Stud vor, bas andere nahm er für fich und ichnitt wieder ein Stud in ben Teller bes Unbefannten. Es mußte ein febr Bertrauter fein, benn Betrowitich ftedte ben fleinen Finger in bas Gericht, iduttelte ben Robf und iduttete etwas Baffer in bas Bergerichtete. Jest murbe es offenbar: "Romm', Buble," rief Betrowitich bem bunbe ju: "fachte, facte, nicht bigig fein, Buble, fo, fo, rubig!"

Er ftellte ben Teller auf ben Boben, und ber Sund idmatte behaglich feine Speife, bis er gulett bie Mund: winkel ausledte und feinen herrn bantbar und gufrieben anichaute.

Bon nun an bekam ber Buble - in ber gangen Gegend mar man Betrowitich bos, bag er bem Sunbe biefen Namen gegeben batte - nur noch fleine Biffen. Betrowitich fprach wenig mabrend bes Effens, und als er nach Tisch seine Pseise angezündet hatte und die Zeitung aufnahm, kannte Büble das als Zeichen, daß er nun auf den Schooß seines herrn springen konnte. Dort ruste er halb sigend halb sebend und Vetrowissch las über dem Kopse des hundes weg die Zeitung.

Lenz saß verlegen da, der Ohm war nicht aus seiner Gewohnheit zu bringen. Endlich fragte Lenz: "Ohm, warum habt Ihr das Gerücht verbreitet, daß ich auf die Wanderschaft gebe?"

Betrowitsch rauchte breimal behaglich und blies noch ben Rauch an, dann streichelte er den Büble, schob ihr lantt vom Schobse, legte die Zeitung wieder zusammen, stedte sie in die Assige und sagte endlich: "Za, Lenz, wie kommit du mir vor? Du hast mir ja selber gesagt, daß du beine Jugend einholen und noch in die Fremde willt."

"3ch kann mich nicht erinnern."

"Ich nehm" dir auch das nicht übel, du bist nicht bein eigen gewesen; aber gescheit wär's, wenn du noch in die Fremde gingelt, du kämelt aus Manchem heraus. Iwingen will ich dich nicht, und ick kann ja auch nicht."

Lenz ließ sich von der Zuversicht des Ohms einreden, daß er ihm das mitgetheilt, und bat, ihm auch nicht übel zu nehmen, daß er das vergessen.

"Leng, rud' ein Bischen naber," lispelte Petrowifich vertraulich, "es braucht's Riemand gu horen, was wir reben. Horch, wenn bu mir folgst, heirathest bu nicht."

"Aber Ohm, wo werde ich denn jest an so etwas denken?"

"Bei euch jungen Leuten tann man nichts fagen."

Das ift ficher. Schan, Leng, nimm bir ein Erempel an mir. 3d bin bir einer ber gludlichften Menfchen auf ber Welt; ich bin jest feche Bochen in Baben-Baben gemefen, und jest ift's bier auch wieber icon, und wo ich binkomme, bin ich mein eigener herr, und bie Welt muß mich bedienen. Und es gibt jest gar feine Mabden mehr, die ju etwas taugen. Die Ginfältigen und Gutmutbigen, bei benen ftirbt man por langer Beile; und die Gewitigten und Gescheiten, benen foll man täglich brei Mal, zu jeder Mablzeit, Reuerwert machen, bamit fie fich auch amufiren. Dann beift's fortmabrend! Ich Gott, wie ift bas Sausbalt: führen fo langweilig! 3hr Manner wißt's gar nicht.-Und babei bas Rinbergeschrei und bie Berwandten und bas Schulgelb und bie Steuern."

"Benn aber die gange Belt Gure Gebanten batte, ba war' ja die Welt in bundert Jahren ausgestorben!"

"Bab, fie ftirbt nicht aus!" lachte ber alte Betrowitich und brudte ben Tabat in feiner Bfeife mit einem porcellanenen Druder nieder, ben er ftete bei fich trug. "Schan, ba gebt bas Unnele." - Leng erichraf ins Berg binein, er mußte nicht, warum; aber ber Obm fuhr rubig fort: "Chan, bas ift ein tugeliges Weibs: bild, immer aufgegaumt, und fie ift mein hofnarr. Ja, die alten Ronige maren gefdeit, die haben fich Sofnarren gehalten, die baben fie beim Gffen muffen gum Lachen bringen, bas ift gefund, bas bilft verbauen. Das Unnele ift mein Sofnarr, ich muß tagtäglich über fie lachen."

Mle fich Leng umfab, mar Bilgrim bereits verichwunden. Er ichien es in ber That barauf angelegt 6

ju haben, daß der Freund ihn vor Petrowitsch verläugne. Lenz hielt es aber für seine Pflicht, zu sagen, daß er ein getreuer Freund des Pilgrim sei und bleibe.

Der Ohm sand das recht und lobte den Reffen dariber, und Lenz war ganz erkaunt, da Petrowitsch den Pissgrim loben, indem er hinzusetze: er sei auf eine andere Manier ganz so, wie er selbst; er wolle auch nichts vom Heitathen wissen und mache sich auch nichts den Weibsvolk.

Der Büble ward unruhig und winselte.

"Ruhig!" brohte Petrowitich, "sei geduldig, wir gehen jest schon heim und schlafen; sei geduldig. Komm', Buble. Gehst du mit, Leng?"

Lenz begleitete den Ohm bis zu bessen Hause, das groß und kattlich war und von ihm allein bewohnt wurde. Die Thür öffinete sich von selbst wie durch einen Zauber, denn die Magd mußte auspassen und ihm öffinen, ohne daß er anklopste. Ein Fremdes, das sich nicht über sein Begehren auswies, durste nicht ins Jaus, und im Vorfe sagte man: da muß eine Fliege einen Paß haben, wenn sie ins Haus will.

Lenz fagte Lebewohl, und ber Ohm bankte ihm gähnenb. — —

Lenz war froh, als er am Nachmittag wieder bei seiner Arbeit saß.

Das haus, das so veröbet war, daß er es nicht mehr darin aushalten zu können glaubte, wurde ihm wieder aufs Neue heimisch. Man sindet draußen in der Zerstreuung keine rechte Ruße, die wohnt allein daheim. Er suchte einen Pah für das Bild der Mutter:

ber beste war gerade über ber Feile bes Baters, sie sieht ihm dann zu, wie er arbeitet, und er kann oft zu ihr ausschauen.

Halte die Stuben ein bischen sauber, hatte Lenz ju Frang gestagt, und mit gerechtem Jorneseiser er widerte sie: Es ift immer sauber! Lenz wollte es nicht sagen, daß er eine besondere Sauberkeit wünschte, benn er wartete jede Stunde, daß Annele mit ihrer Mutter kame, um das Orgelwert zu sehen und zu hören, ehe es in die weite Welt ging. Dann wollte er sie auch geradezu fragen — der gerade Weg sie ber beste was denn an dem Gerede sei mit dem Techniller. Er weiß zwar nicht, was ihm das Recht gibt, sie zu fragen, aber er meint, er muß es; er kann dann ganz anders mit ihr reden, so oder so.

Es verstrich Tag auf Tag, Annele kam nicht, und Lenz ging oftmals am Löwen vorüber, ohne hinauf zu gehen, ja zuleht ohne hinauf zu schauen.

### Gilftes Rapitel.

Das große Bert fpielt feine Stude, und neue Stude werben gefett.

Es war ein Ereigniß für das ganze Thal, als sich die Nachricht verbreitete, das schone große Uhrwert des Zenz von der Morgenhalde, die Zauberstöte, geße in den nächsten Tagen an ihren Bestimmungsort nach Rußland. Sine wahre Wallfahrt zog nach dem Hause des Lenz; Jeder wollte das schöne Wert noch bewundern, ehe es auf ewig verschwände. Die Franzl hatte viel zu thun, all den Leuten Willsonm zu sagen, die hand zu reichen und immer vorher die Hand der Senten Belltonum zu sagen, die Sand zu reichen und immer vorher die Hand au der Schülze abzuwischen und ihnen das Geleite zu geben. Es waren gar nicht Stüble genug im Hause, um die vielen Leute auf einmal sich sehen zu beißen.

Selbst der Ohm Petrowitsch fam ins Haus und mit ihm nicht nur Büble — das versteht sich von selbst, — auch Ibrahim, der Spielkamerad Petrowitsch's, dem man nachgagte, er sei in seinen fünszig Jahren Abwesenbeit von der heimath ein Türke geworden, kam mit ihm. Die beiden Alten sprachen wenig: Ibrahim satisch auch ranchte seine lange fürtliche Pseise und zwinkte nur manchmal mit den Augbrauen; Petrowitsch war beweglich um ihn her, salt so beweglich, wie Büble um Petrowitsch den Ingertalenstelle der einzige

Menjch, der eine gewisse Macht über Petrowitsch besaß, und er besaß sie nur, weil er sie nicht übte. Er wies alle Menschen ab, die durch ihn etwas bei Petrowitsch erreichen wollten. Sie karteten ganze Wende mit einsander und bezahlten gegenseitig baar aus, und eben die steitge, unbewegliche Rube Jorahim's machte Petrowitsch um so lebendiger und dienstwilliger, und hier in seinem eltertichen Hause siehen Betrowitsch gewissernaßen den Wirth machen zu wollen.

Bahrend ein großes Stüd gespielt wurde, stand Petrowitsch an der Wertbant und betrachtete Alles, was dalag und an Wand und Deck sing; endlich nahm et die wohlbekannte Feile mit dem eingedrüdten Griff herunter. Als das Stüd ausgespielt hatte, sagte er zu Lenz: "Nicht wahr, das ist seine Feile gewesen?"

"Ja, meines Baters felig."
"3d will fie bir abtaufen."

"Ohn, das ift nicht Guer Ernst, das kann man ia nicht verkaufen."

"Mir wohl."

"Auch Guch nicht, nehmt mir's nicht übel."

"Gut, so schenk" mir's. Ich werde dir auch einmal was schenken."

"Dhm, ich weiß nicht — ich weiß nicht, was ich ba sagen foll. Aber ich meine, ich barf bas nicht aus bem Haus geben."

"Gut, jo bleib' da, " jagte Petrowitsch zu bem tobten handwerkszeug und ftedte es an feine Stelle.

Er ging mit Ibrahim balb wieder thalwarts.

Auch von ftundenweit und aus bem jenfeitigen Thale

tamen fie baber, um bas Wert ju bewundern, und Frangl war besonders gludlich, als ber erfte Mann aus ihrem Dorfe, ber Bewichtlesmann, tam und offen fagte: "Co etwas ift in bunbert Jahren nicht aus unferer Gegend gekommen. Schabe, baß bas fo ftumm babin fährt und nicht fpielt von bier bis Dbeffa und überall fagt: 3d fomm' vom Comargwald, ba mohnen funftfertige Menichen, die fo mas zumeg bringen." Frangl lächelte glüdselig. So sprechen bie Anuslinger, jo tann's boch niemand von anders mober. Gie berichtete, wie lang und eifrig Leng an bem Wert gearbeitet und wie er oft in ber Nacht aufgestanden fei, um etwas vorzu= richten, mas ihm in ben Ginn gefommen: ba feien Bebeinniffe barin, Die Reiner austunde; fie natürlich war in Alles eingeweibt, und ftarteres Bergflopfen bat ein Madden nicht, bas bie erfte Liebeserflarung bort, als Frangl empfand, ba ber erfte Mann ihres Dorfes fagte: "Ja, Frangl, und ein Saus, aus bem fo ein Werk hervorgeht, so accurat und so fein — so ein Haus muß orbentlich fein; bu baft auch Theil."

Es nehme mir's Keiner übel, ich will Niemand damit beleidigen, aber das muß man doch sagen, so gecheit wie bei uns daheim sind sie nitgends in der Welt. Ter Mann ist doch der Sinzige, der Mies richtig ausgelegt hat. Wie sind die Anderen da gestanden? Wie die Kuh vor einem neuen Scheunenthor. Muh! Muh! Ja, die Knussinger! Gottlob, daß ich von Knussingen bin! — So sagten die Mienen der Franzl, so sagte ihre Hand, die sie auf das klopfende Herz segte, so sagte ihr Vick, der dabei zum himmel ausschaute. Lenz mußte immer lachen, wenn sie ihm in jedes Ssen einbrocke, wie berühmt er nun in Knuslingen sei, und Knuslingen ist kein kleiner Ort, es hat noch zwei Filiale: Jucksberg und Knebringen.

"Morgen Abend schlage ich ben Dedel zu, morgen Abend geht bie Zauberflote fort," fagte Lenz.

"Schon?" klagte Franzl und sah ben Kasten an, als wollte sie ihn bitten, boch noch länger zu bleiben: er ist so gut babeim und bringt so viel Ehre.

"Ich wundere mich nur," fuhr Lenz fort, "warum bes Doktors nicht kommen lund . . . und . . . ba bes Löwenwirths haben mir's fogar versprochen."

Franzl rieb sich die Stirn und zudte die Achseln, ihre Unwissenheit bedauernd; sie konnte allerdings nicht wissen, was in den großen Sausern vorgeht.

Das Löwen-Annele hatte die Mutter schon lang ermahnt, aber diese wollte nicht ohne den Bater gehen, es sehlt die Majestät, wo er nicht dabei ist; aber die Majestät ging den Dingen nicht nach, wer beachtet sein wollte, mußte zu ihr kommen.

Jeht aber, am lehten Tage, hatte Unnele ersahren — sie hatte ihre guten Kunbschafter — baß des Doktors zu Lenz gehen; nun nußte die Majestät sich erbitten lassen, und so siers erent ten et et eichten Lage tommen die Bornehmsten. Mutter und Tochter beschlossen, daß man erft auf die Morgenhalbe gehe, wenn des Ortfors vorausgegangen waren; der Majestät sagte man nichts von der Diplomatie, die dabei spielte, ihre Accuratesse und Wister vertrug daß nicht.

"Der Duglebrer tommt!" rief Frangl am fruben



Morgen, als sie zu ihrem Küchensenster hinaus schaute. Im Dorfe bei den alten Leuten bieß nämlich der jugendich frische Schullehrer der Duzlehrer, weil er sich mit der ganzen ledigen Mannschaft im Dorfe duzte, was man ihm theilweise sehr übel aufnahm; dafür hieß er aber auch bei seinen Kameraden Liedermeister, und diesen Titel liebte er sehr. Er war der eigentliche Gründer und der seine Mittelpuntt des Liedertranzes und noch dazu mit Lenz und Pilgrim und Faller das erlesenste Duartett. Lenz hieß ihn berzlich willsommen, und Franzl bat ihn zugleich, doch ein paar Stunden zu bseiben, um ihr zu belsen, die vielen Besuche, die heute noch sommen werden, zu empfangen.

"Ja, bleib da," bat Lens, "du kannst bir nicht vorstellen, wie dang mir ift, da das Werk fortgeht. So muß es einem sein, wenn ein Bruber, ein Kind aus bem Hause in die Kremde giebt."

"Du gehft ju weit," ermahnte der Lehrer, "du hängst an Alles ein Stüd Herz. Wo nimmst du nur immer wieder frisches her? Du weißt, ich mag eigentlich das Georgel nicht..." Franzl machte ein bose Gesicht, aber der Duzlehrer suhr fort: "Das Georgel ift sür Kinder und kindische Bolker. Ich mag schon das Clavier nicht, weil die Tone darin sertig sind; eine Musik auf dem Claviere ist nicht viel mehr, als wenn man ein gesungenes Lied pfeist, und eure Orgelwerfe haben Zungen und Lungen, aber kein Herz."

Frangl verließ unwillig bas Zimmer. Gottlob, baß noch Rnuslinger auf ber Belt find, die Alles beffer verstehen. Sie borte jest brin in ber Stube singen bas

rührjame Lied: "Morgen muß ich fort von hier." Lenz jang einen hellen, wenn auch eben nicht volltönenben Tenor, und der Schulmeister durfte nicht die Bollkraft leines Bassed brauf sehen, um ihn nicht zu verbeden. Franzl unterbrach den Gesang, indem sie durch die geöffnete Thür rief: "Des Dottors kommen!"

Der Schulmeister ging ihnen als Ceremonienmeister

bis vor bas Saus entgegen.

Der Toktor kam mit Frau und drei Töcktern und iagte alsbald in seiner behaglichen Weise, die nichts Beschlerisches hatte und gegen die es doch kein Ausweichen gab, daß Beng durch Plaudern sich keine Arbeitszeit rauben solle, er möge nur das Werk in Gang sehen.

Das geschah, und Alle waren voll sichtbarer Freude. Als das erste Stüd geendet, sching Lenz die Augen nieder, da er so viel Lob hören mußte, und Alles war so gesagt, daß man keinen Hösslichkeitsrabatt abzuziehen hatte.

"Die Großmutter läßt Ihnen gratuliren," sagte die älteste Tochter, und Bertha rief: "O, wie viel Stimmen hat so ein Schrank!"

"Möchtest wohl auch so viel haben?" nedte der Bater.

Die alteste sagte aber wieber ju Leng, und ihr braunes Auge war babei voll Glang: "Sie haben einen sehr feinen Musiksinn."

"Ja," sagte Lenz, wenn mir nur mein Bater selig in meiner Kindheit ein kleines Geigle gekauft hätt', daß ich drauf spielen tönnt', ich glaub', ich hätt's in ber Mufik zu was gebracht."

"Du baft's ju mas gebracht," fagte ber bide Dottor,

und legte babei feine breite hand auf die Schulter bes Leng.

Der Duglebrer, ber feine besonbere Freude baran batte, ben inneren Bau bes Bertes ju verfteben, überbob Leng ber Mübe, foldes ben Frauen gu erflaren, und Leng batte es auch nicht fo fagen konnen, wie bier namentlich die Feinheiten beim Crescendo und Decrescendo angebracht waren, und welch ein feiner Ginn bagu gebort, unbeschabet ber Bartbeit bie Rraft bervorsubringen, die geschleiften und die gestofienen Tone geboria abzuschatten. Er erklärte wiederholt, wie Dufikfinn und mechanische Fertigkeit fich bei foldem Werke vereinigen muffen, und wie besonders die ichwermutbigen Partieen fo mobithuend gelungen feien; und die Seele eines Mufifftudes berausbringen, mabrend man nach bem Metronom arbeite, bas fei boppelt ichwer; benn ber frei fpielende Musiter fpiele nie nach bem Metronom, und fei baburd unbehinderter im Ausbrude ber Empfindung. Er war eben baran, bas maffibe Laufwert, die Sauptstimmen und Beistimmen und besonders die Beschaffenbeit ber Balgen ju erklaren, wie fie fest aufammengefügt werden muffen, daß fie nicht fcwinden, äußerlich bas weiche Erlenbolz liege, mabrend innerlich verschiedene Hölzer, beren Kasern verschieden gelegt find, - ba wurde feine Erklärung unterbrochen, benn man borte draußen die Frangl besonders freundlich und herzlich Willfomm fagen. Leng ging binaus. Da war ber Löwenwirth mit feiner Frau und Annele. Der Löwenwirth gab ibm die Sand und nidte babei mit bem Bemußtsein, bag es barüber binaus nichts mehr gebe, wenn ein anerkannter ftolzer Strenmann einem jungen Mann die Stre anthue, ein Werk, an das er jahrelangen Fleiß gewendet hat, auch eine Biertelstunde zu mustern.

"Kommst doch auch endlich noch?" begrüßte Lenz bas Annele.

"Warum endlich?" fragte biefe.

"Co? haft's benn vergeffen, bag bu mir icon vor fechs Boden gefagt haft, bu tamft?"

"Wann benn? Ich kann mich nicht erinnern."

"Am Tage nach dem Tode meiner Mutter hast du gesaat, du kämst bald."

"Ja, ja, es wird so sein, ja, ja, es ist so. Es ist immer gewesen, wie venn mir voa and dem Herzen läge, ich habe nicht gewußt, was; jest das ist's, ja vohl. Aber, lieber Gott, in unserm Hans, du kannst es gar nicht glauben, was einem da alles durch den Kopf geht, "so sagte Annele, und Lenz spürte etwas wie einem Stich durchs Herzen.

St hatte aber eigentlich nicht Zeit, sich zu bestinnen, es an ein Bewillsommen von Seiten bes Löwenwirths und bes Doftors. Si sehlte nicht viel, daß Annele nach der Stadtmode die Töchter des Doftors gefüht hätte, die Freundinnen, die sie doch tief haßte, denn sie thaten immer etwas zurücksalten gegen Annele.

Amanda, die Kräntlesmamfell, hatte ihren breiten Hat abgenommen, wie wenn sie daheim wäre; nun stat's Annele auch, und sie hatte ein reicheres haar als alle die brei mit einander, sie konnte auf ihr langes haar siten, so lang und voll war's; sie richtete ihre Krone von dreisachen schweren Flechten auf und schaute wohlgemuth brein.

Lenz fette nun eine frische Walze ein und ließ die lustige Weise aus der Zauberstöte spielen, die noch beionders gesett war, das Lied des Mohren: "Das klinget so herrlich, das klinget so schollen."

Der Löwenwirth brummte: hm! hm! Das war eine große Rebe, denn er nidte dabei und schlürste mit der Unterlippe, wie wenn er einen guten Wein kostete.

"Gang ordentlich," entschied er endlich und öffnete babei beibe Sande, wie wenn er bas Lob buchstäblich mit vollen handen austheilte, "recht ordentlich." Das sind in der That gewichtige Worte, wenn das der Löwenwirth sagt.

Die Löwenwirtsin saltete die Hände auf der Brust und sah mit einer Andacht ohne Gleichen auf Lenz: "Rein, daß ein Mensch so was machen kann, und so ein junger Mann! Und er thut so, wie wenn er wär wie die Anderen alle. Bleib' du nur so, das ist der schonke Schmuck für einen großen Künstler, wenn er bescheiden ist; sahr' nur so fort, mach' nur mehr so, du bist gut dran, das sag' ich."

Rach dieser Anrebe sah sie vergnügt auf die Doktorin, innerlich frohlockend: So kann die seisarme Person, die Hopfenstange, doch nicht reden. Und wenn sie auch rebet, was ist's? Es ist etwas ganz Anderes wenn ich was sage.

Auch Annele faßte fich und fagte: "Ja, Leng, bas icone Wert haft bu noch gemacht, wie beine gute Mutter

gelebt hat, da liegt ihr Segen brauf. Ich kann mir benken, wie hart es dir sein muß, daß es jest so fort geht in die weite Welt. Weißt du was? Du mußt mir das Stüd bringen, ich will mir's einlernen auf dem Clavier."

"Ich fann bir bas Stud leihen," sagte bie alteste Lochter bes Doktors. Sie hatte bie letten Worte ber Unnele gebort.

"Aber wir haben's nur vierhandig," fagte bie zweite Tochter.

"Und ich bin nur zweihandig," sagte Annele schnippisch. Die Mädhen hätten noch lange geplaubert, wenn ber Bottor ihnen nicht mit ernster Wiene gewinkt hätte: sie sollten boch still sein, denn eine neue Walze war eingeletz und das zweite Stüd begann.

Als dieses zu Ende gespielt war und man in die andere Stube ging — Franzl hatte Wein, Butterbrod und Käse aufgestellt — da sagte der Löwenwirth: "Lenz, mir kannst du's ehrlich sagen, du kannst's, ich will keinen Bortheil braus ziehen; wie viel bekommst du für das Kussikverk?"

"Rund und grad' zweiundzwanzighundert Gulden. Ich verbiene nicht viel dabei. Ich hab' mich lang' dabei aufgehalten und hab' große Ausgaben gehabt. Aber wenn ich wieder eins mache, weiß ich den Bortheil besser."

"Machst bu wieder eins?"

"Rein, es ift feins beftellt."

"Ich kann keins bestellen, ich handle eigentlich nicht mit Spieluhren. Wie gesagt, ich bestelle nicht, aber

wenn du wieder eins machft, ich glaub', daß ich bir's abkaufe; ich hab' eine Spur, wo ich's anbringe."

"Wenn ich das weiß, gehe ich wieder frisch an ein neues, und es soll noch besser werden. Zest wird mir's sait leicht, das das da fortgeht und die Jahre mitninunt, die ich dran gearbeitet habe."

"Wie gesagt, ich sag' kein Wort mehr und kein Wort weniger. Bei mir geht alles accurat und sauber. Ich bestelle nicht, aber — es ist möglich."

"Das ist mir schon genug, das macht mich ganz glüdlich. Das Annele hat mir vorhin dasselbe Wort gesagt, was ich gestern dem Pilgrim sagte: Mir thut's so weh, ich sollt's eigentlich nicht sagen, mir thut's so weh, daß ich das Wert hergeben muß, an dem meine Mutter auch so arose Kreude gesabt bat."

Annele schaute bescheiden zu Boden. "Und ich werd' Freide dran haben, gerad' so wie deine Mutter," sagte bie Löwenwirthin. Die Doktorin und ihre Töchter schauten bei diesen Worten betrossen auf die Löwenwirthin. Der Löwenwirth zog die Brauen ties ein und schauten frasend nach seiner Frau; aber eben durch diese Pause, die zicht entstand, wurde das Wort der Löwenwirthin noch versänglicher. Franzl war indes eine gute Aushülse; sie nöthigte Zedes, zu essen und zu trinken, und sie war ganz glicklich, da Aunele sagte, sie könne flotz sein, daß sie das Haus so nett halte, daß man die Hauskrau gar nicht vermisse.

Franzl wischte fich mit ihrer neugewaschenen Schurze bie Augen ab.

Die Löwenwirthin fand indeß balb eine geschickte

Frage: "Leng, ift bein Ohm nicht auch da gewesen, und freut er sich nicht auch über das schöne Wert?" "Er war da, hat aber weiter nichts gesagt, als ich hätte zu billig verkauft und verstünde meinen Bortheil nicht genna."

Run gibt es nichts Geschickteres, als eine abwesenbe Perfon vorzunehmen und gar eine folche. Die fo viel ju fprechen gibt wie Betrowitid. Es tam nur barauf an, welche Tonart man anschlug. Annele und die Löwenwirthin batten icon ben Mund gewest, fie mußten aber unter bem bannenben Blide bes Löwenwirths ftill halten, und ber Schultheiß-Dottor begann ben Betrowitich zu loben: er thue nur fo rauh, weil er fich vor feinem weichen Bergen fürchte; gegen ben Schullebrer und Leng gewandt fagte er: "Der Betrowitsch ift wie Steinfoble, bas find Baume, bie einft bei ber fogenannten Gunbfluth verfohlt find, fie baben aber reichen Warmeftoff in fich; fo auch ber Betrowitich." Der Schulmeifter lächelte einverftandlich, Leng fab verbutt brein und ber Löwenwirth brummte. Die altefte Tochter bes Doktors fagte: Betrowitsch habe Freude an der Mufit, und wer Freude an der Mufit finde, habe auch ein gutes Berg. Leng nidte einverftandlich, und Annele lächelte holdfelig. Die Löwenwirthin burfte fich's nicht nehmen laffen; fie hatte bas Gefprach auf einen fo ergiebigen Gegenftand gebracht, es burften nicht Andere fich feiner bemächtigen; fie lobte bie Geideitheit bes Betrowitid und gab zu verfteben, baß fie beffen innigfte Bertraute fei; wobei nicht undeutlich burdidimmerte, bak fie auch gescheit sei und einen

solchen Beisen richtig ju würdigen verstehe, was natürlich nicht Jedermanns Sache ist. Auch Annele hatte etwas Gutes anzubringen, sie lobte die Säuberlichteit des Petrowitsch und wie er immer so seine Wässe trage und so unterhaltsame Späße machen könne; ja, selbst für den Wüble siel ein guter Wissen ab von der reichen Lodestafel. Annele schildberte Petrowitsch als den vollkommensten Hausfreund, ja, er wurde zuletzt beilig, es sehlten ihm weiter nichts als ein Baar Kügel, um ein reiner Engel zu sein. Endlich ging der Besuch; der Schulmeister begleitete die Familie des Dottors. Als der Dottor hinter drein ging, gab ihm Lenz das Geleite und sagte: "Herr Dottor, ich habe eine Witte, aber Sie müssen mich nicht fragen, warum ich frage."

"Was ift's benn?"

"Ich möchte nur wiffen, was ift bas für eine Pflange: Sbelweiß?"

"Weißt du es nicht, Amanda?" fragte der Doktor. Errothend erwiderte Amanda: "Das ift boch die Albenpflange, die nache an der Schneegrenze, ja, sogar unterm Schnee wachsen soll; ich habe sie aber nie lebenbig gesehen."

"Das glaube ich, Kind," erwiderte der Dottor lächelnd; "nur kede Alpenjäger und Alpenhirten wagen es, die eigensinnige Pflanze an ihrem Standorte zu pflüden, und es gilt als Zeichen glüdlichen Muthes, wer sie gedunte Kflanze, wenig saftig und darum leich lang aufzubewahren, wie unsere heimische Immortelle; die Blüthe ist mit weißsammetnen Blättern eingerändert,

und auch der Stengel ist mit wolligem Flaum bebeckt. Wenn du einmal zu mir kommst, Lenz, kant ich dir das Pflänzden zeigen. Der lateinische Rame der Pflänze ist: Leontopodium alpinum, was zu Deutsch Löwenfuß von den Alpen hieße; woher der deutsche Rame kommt, weiß ich nicht, wenn ich's nicht in einem Buche sinde; aber schöner ist er jedensalls als der lateinische."

Leng bankte.

Der Dottor und die Seinen gingen den Berg hinab. Mis Alle schon weg gegangen waren, hielt sich die Bowenwirthin noch dei Franzl in der Kide auf und wußte nicht genug zu loben, wie sauber und fein da Alles sei. "Du bist aber auch wie die Mutter im Saus," sagte sie und hatte dabei ihr Elsterngelächter, wie es Pilgrim nannte, "du verdienst, daß er dich in Sehren halt und die Riften und Kasten anvertraut und kein Geheimnis vor dir hat."

"Das hat er auch nicht, nur ein einziges."

"Co? Doch? Darf man's wiffen?"

"Ich weiß es ja selber nicht. Wie er vom Begräbniß heimgekommen ist, da hat er in der Kammer in dem Schränkden gekramt, zu dem die Meisterin nie Einem den Schlüssel gegeben hat, und wie ich ihr ruse, drüdt er die Kammerthür zu und kramt lang und schlicht wieder Alles sest zu, und wenn er aus dem Jaus geht, drüdt er noch jedesmal an dem Schränkden, ob es auch gut verschlossen ist. Er ist aber sonst nicht mißtreu."

Die Löwenwirthin schludte behaglich und stieß nur Auerbach, Schriften. XXII.

ein turzes Elsterngelächter aus. Das ift gut, die Alte hat gewiß einen Errumpf voll Gold gespart, wer weiß, wie viel! — "Besuch" mich auch einmal," sagte die Swenwirthin herablassen, "tomm' du nur, wann du willft, und wenn du was braucht, ich verzeih dir's mein Lebtag nicht, wenn du in ein ander Haus gehft, als in meines. Dein Bruder tommt oft zu uns mit einem Schindelnsphrwerk. Soll ich ihm nichts ausrichten?"

"Ja, er könnte sich doch auch einmal nach mir ums sehen!"

"Kannst dich drauf verlassen, daß ich ihm das ausrichte, und wenn er nicht Zeit hat, schied ich nach dir.
Es kommen viel Knuslinger zu uns, sie sind gescheitwenigstens Ich einnal unterhalte mich am liebsten mit
ihnen. Wenn die Knuslinger reich wären, sie wären
die Berühmtesten landaus und landein. Es ist auch
oft die Nede von dir, und die Knuslinger hören's gern,
wenn man ihnen sagt, wie du in Spren stehst und
vas du bist."

Die Löwenwirtsin holte Athem, die Franzl schaute sie voll dienstieheitsiener Glüdseligkeit an, sie hätte ity gern mit ihrem Athem ausgehossen, aber sie hatte selbst einen mehr; sie legte die Hand auss hetz, um das zu detheuen, reden tonnte sie nicht. Wie ist es denn auf einmal in der Küche? Da ist es ja, wie wenn aus allen Töpfen lauter fröhliche Knuskinger Geschöter lachen, und die schönen, blanken, kupfernen Kessel und Pfannen werden zu Pauken und hielen auf, und die blechernen Trichter blasen, und die schoen zu Pauken und hie schoen verscher zu kasten.

fanne stemmt den Arm in die Seite und tangt just wie die alte Bürgermeisterin, die Paatse der Frangt; o weh, sie fürzt! Frangt saßte noch glüdlich die übermitthige Kasselante. Die Löwenwirthin erhob sich und schloß: "Lest behüt' dich Gott, Frangt! Es thut einem doch wohl, wenn man wieder einmal mit einer alten guten Freundin spricht. Es ist mir do bei die wiel wohler, als drin in der Stude bei dem Doktor mit seinen verdorbenen Fräulein, die nichts können als Clavier heisen und Mäulchen machen. Behüt' die Gott, Frangt!"

Das Musikwert drin in der Stube spielte nicht mehr und nicht schönere Welodieen, als sich jeht in dem Gerzen der Franzl spielten; sie hätte tanzen und singen mögen vor Freude, sie lachte ins Feuer hinein, und dann schaute sie wieder duch das Küchensenter der Löwenwirthin nach. Was ist doch das sür eine prächtige Frau, und sie ist doch das sür eine prächtige Frau, und sie ist doch des Erste in der Gegend, und sie hat's ja selber gesagt, sie ist deine gute alte Freundin! Als Franzl in der Stude der "figduste ie einmal rasch in dem Spiegel, wie ein Nächden, das dom Tanz heim sommt: So sieht die Franzl aus, die die beste Freundin der Löwenwirtsin ist. Sie kontet einen Vissen über dat der Den Den guten Sissen das sie bereitet batte, sie war satt, sierzat.

## 3mölftes Rapitel.

Butes Beleite und Gebanten in Die Beite.

Fertig ift's jest! sagte Leng in der Stube vor sich allein, behat' dich Gott! — Er ging nun daran, das Bert aus einander zu schruchen. Es wurde in eine Belnen Stüden nach dem Thale gebracht und der große schien auf einer Bahre hinab getragen, denn es ging tein Fahrweg nach dem Hause bes Leng.

Die beiden Feinde Betrowitsch und Pilgrim trasen jusammen bei dem Wagen, auf dem Lenz stand und die einzelnen, wohl verwickleten Theile einpacke. Auf der nie Seite des Wagens sagte Betrowitsch: "Ich er einen Seite des Wagens sagte Betrowitsch: "Ich fenne den Mann und das Haus, wo das Wert himtomut, gerade in Obessa ist einer meiner liebsten Freunde. Der das Wert friegt, ist ein grundbraver Mensch. Benn du gescheit wärest, gingst du mit und stelltest das Wert in Obessa auf; dann triegst du sieben neue Bestellungen."

"Ich hab' icon wieder eine neue Bestellung," be-

Auf ber andern Seite des Bagens jagte Bilgrim; "Leng, wir geben der Zauberflote ein Stud Begs das Geleite, und heute Abend find wir bei guter Zeit wie- ber daßeim."

"Ich bin's zufrieden, ich kann ohnedies heut nichts mehr arbeiten."

Als die beiden Freunde, hinter dem Wagen dreingehend, an dem Löwenwirthshaus vorüber kamen, schaute Annele zum Fenster heraus und rief: "Glück zu!"

Die beiben Freunde bankten.

Am Hause des Doktors war's aber doch noch schöner. Da kam die Magd heraus und legte schnell einen Kranz auf den Wagen.

"Ber ichidt ben?" fragte Bilgrim, benn Leng mar ftarr von Staunen.

"Meine haustochter," fagte bie Magt und ging in's haus gurud.

Die beiben Freunde nickten hinauf ans Fenster; es zeigte sich Riemand, nur als sie ein Stück weiter gegangen waren, hörten sie aus dem hause des Doktors die Zaubersiche spielen.

"Es sind boch prächtige Menschen, bes Dottors," jagte Pilgrim. "Ich bin nie dummer, als wenn ich mich frage: wer von ihnen ist die Beste? Mir die liebste ift die Echultheißin. Die gange Gegend sollte eine Bittschrift bei Gott eingeben, daß er die nicht sterben läßt; jeht ist deine Mutter todt, und wenn die noch stirdt, dann ist die gange alte Welt todt, die noch in ehrlichen, hausmachenen Zeug lebte. Aber die Entel sind auch brav, die Amanda wird einmal eine Großmutter wie die alte Schultheißin."

Leng ichwieg, und ben gangen Weg nach ber Stadt war er still. Dort aber, als bas Fuhrwerk weiter gezogen war und bie Freunde beim Weine saffen, wurde Lens wohlgemuth und rebselig und sagte, baß es ihm sei, als ob er jest noch einmal zu leben anfange.

"Und heirathen mußt du!" das war wieder der Ausspruch des Pilgrim. "Du kannst nur zweierlei wählen: entweder eine rechtschaffene Gebildete, eine von des Doktors Töchtern, du kriegst eine, wenn du willst, und ich rathe dir zur Amanda. Es ist nur schade, daß sie nicht so singen kann, wie die Vertha, aber sie ist eleelendrav, sie wird die heren, wenn du sie ehrst, und wird deine Kunst hoch halten."

Lenz schaute in das Glas, und Bilgrim suhr sert: "Ober aber, du macht dir's bequem und heiratheft eine rechtschaffene Bauerntodher, des Bogtskauern Kathine; die Franzl hat Recht, sie springt dir nach über sieben Tänze, die wird dir springt dir nach über sieben Tänze, die wird dir springt dir nach über sieben Tänzen und hausen, und du wirft gesunde Kinder triegen, sieben Sohne, die die die nach Lannen in des Löwenwirths Wald hinter beinem Hauft und von dem, was du da son unreißen, und ein vermögender Mann wirst du auch. Weer für deine Kunst und von dem, was du da son, die siehe kunst und der wählen mußt du. Weer san eichts verlangen. Du hast die Wahl, aber wählen mußt du. Wenn du entschieden bist, schieden um sich da ober dort hin. Ich siehe ein Halben die siehe ein Halben um, wenn's nöthig ist. Kann ich mehr für dich stude um, wenn's nöthig ist. Kann ich mehr für dich stude un, wenn's nöthig ist.

Lenz schaute noch immer in das Glas. Mit biesem EntwedersDer des Pilgrim war Annele ausgeschlossen. Erst nach geraumer Zeit sagte Lenz: "Ich möcht nur einmal in einer großen Stadt sein. Ich möcht einmal von einem ganzen Orchester so ein Musikstäd hören, aber dasselbe Stüd jünf, sechs Mal. Da, mein' ich, könnt' ich's noch ganz anders seigen. Es ist mir immer, wie wenn noch ein Ton da wäre, den ich nicht heranskriege. Schau, sie mögen mich loben, wie sie wollen, ich weiß doch, daß die Stüde, die ich geseht habe, nicht den rechten Ton haben, es ist nicht anders machen, es ist so weiß es und kann ihn doch nicht anders machen, es ist so was Luetsendse, so was Herbes, Trodenes darin, wie wenn ein Taubstummer spricht: das Klingt salt so, wie wenn wir reden, aber es ist doch nicht so. Wenn ich nur den Ton heranskriegte! Ich kenne ihn, ich höre ibn, aber ich trieg' ibn nicht."

"Ja, ja, es geht mir auch so. Ich meine, es gibt eine Farbe und ein Bild, das ich noch machen könnte. Ich mein', ich müßt's herausreißen und seschalten, aber ich sterbe weg von der Welt und trieg's nicht heraus. Das ist einmal so unser Schift als deinige und das meinige. Da kommit du nicht darüber sinaus. Das meinige. Da kommit du nicht darüber sinaus. Das muß so sein. Blasbalg und Uhrenrad werben nie das machen können, was ein kebendiger Menschenathem und eine kebendige Menschendaba ausrichten kann; die bringen auf Geigen und Flöten Töne heraus, die ihr nie herauskriegt. Und das nuß so sein. Kommi, trink aus, wir wollen beim."

Sie tranken aus und gingen wohlgemuth heim durch die Herbstnacht und sangen mit einander allerkei Lieder, und als sie des Eingens müde waren, pfissen seigenstimmig. An seinem Hause nahm Pilgrim Abschied. Mis aber Lenz im Löwenwirthshaus noch viel Licht sah und laut hrechen hörte, ging er hinauf.

"Tas freut mich, daß du noch kommst," sagte Aunele und fredte ihm die Hand entgegen. "Ich hab' mir's gedacht, es muß dir einsam sein daheim, jetzt, wo das Werk sort ist, gerad' wie damals, wo deine Mutter gestorben ist."

"Just gerab' nicht so, aber doch von der Art. Za, Annele, sie mögen mir das Musstwerf soben, wie sie wollen, ich weiß doch, es sollte noch ganz anders sein. Schau, ich will mich nicht loben, aber das darf ich doch sagen, ich verstebe, Musst zu hören, und Musst recht hören können, das ist was!"

Annele sah ihn groß an. Musit hören können, was ist deun das für eine Kunst! Das kam ja jeder, der Ohren hat und sie nicht verstopft! Sie ahnte aber doch, daß Leng etwas Anderes damit meine: sie kennt das, sie weiß aus vielsacher Ersahrung, daß die Menschen oft verkehrt ansangen, wenn sie etwas zu berichten haben, wovon sie ganz voll sind. Sie warf daher nochmals einen großen Blid auf Lenz und sagte: "Ja wohl, das ist wos."

"Du verstehft, wie ich's meine," rief Lenz begeistert.

"Das ist's ja, das kann ich ja auch nicht. So wie ich an diesen Punkt komme, bin ich gleich ein Stotteren. Ich babe nicht eigentlich regelrecht Musik gelent, ich kann nicht geigen und nicht Clavier spielen; aber ich höre doch gang genan, wenn ich die Roten sebe, was der Musiker hat sagen wollen. Ich kann nicht Musik sprechen, aber ich kann Musik hören."

"Das ift ein gutes Bort!" froblodte Unnele. "Das

Wort behalt' ich mein Leben lang: Musit sprechen und Musit hören, sind zweierlei. Ja, von dir lernt man gut, wie es Einem so innen ist, aber man kann es nicht so geben."

Leng trant ben guten Bein, Die guten Borte und ben guten Blid bes Unnele auf einmal binunter, bann fubr er fort: "Beionbers meinen Mogart, ben bore ich gang, und ich meine, ich bore ibn recht. Wenn ich bem nur einmal im Leben batte bie Sand geben tonnen! aber ich meine, ich mare gestorben vor Webmuth, wie er gestorben ift, wenn er ju meiner Reit gelebt batte: aber in ben Simmel binein modte ich ibm mas Gutes thun. Oftmals bente ich auch wieber: es ift beffer, bak ich fein Inftrument fpielen tann: ich batte boch nie fo iprechen gelernt, wie ich boren tann. Das Soren ift eine Naturgabe, für die ich Gott ju banten babe, und mein Grokpater foll auch besonders aut Dufit verftanden baben. Wenn ich ivielen mußte, andere als ich's boren mag und wie ich's meine, es thate mir bie Obren gerreifen."

"So geht mir's auch," sette Annele ein, "ich höre es gar gern, aber ich bin zu ungeschickt; und wenn man noch dazu im Hauf schaffen muß und nicht dabei bleiben kann, da wird nichts Rechtes draus. Ich jade das Clavierspielen aufzegeben. Mein Later ift bos darüber, er hat nichts gespart, er hat uns Kinder Alles lernen lassen; aber ich meine, was man nicht recht auß dem ss kann, muß man ganz bleiben lassen, und eben sir Menschen, wie ich, die auch Musik hören, aber nicht sprechen können, eben für solde bist du da

und macht beine Musikwerke. Wenn ich Meister im Hall ware, ich ihöte bir beite bested Aulismert abstausen, ich ließe es nicht nach Austland; da in ber Wirthsfinde müßte es sein, das mare unterhaltsam für alle Gäste, und du bekämest auch dadurch Bestellungen genug. Seitdem ich bei dir da oben gewesen bin, spielt's mir immer, wo ich stehe und gehe, die schon Weckenstellungen Glodenspiel: Das klinget so herrlich, das klinget so scholler.

Es flang auch in Leng berrlich und icon. Er fucte Annele gu ertlaren, bag, mer nicht bas rechte Dufitgefühl babe, die Stifte mobl porzeichne und einsete. wie es bie Roten vorschreiben, aber bamit fei es nicht gethan und auch nicht mit Beranderung bes Tempo's. wie es vorgeschrieben ift; wo bas Befühl nicht ift, ba wird nichts als ein Leierkaften. Er nebnie baber bas Piano noch langfamer und bas Forte noch ichneller: ber fvielende Mufiter thue bas von felbit, er wird von felbft beim Piano fanfter und beim Forte bigiger. Das munte man eben in Die Stifte ju bringen fuchen, aber es barf nur gang gering fein, mas man nachgibt und vorschlägt, und beim Forte muffe man besonders brauf feten, weil das Werk ba ohnedies viel ju thun bat und von felbft anbalt, ba muffe man Borfpann geben. "Schau Unnele," folof er, "ich tann bir gar nicht fagen, wie gludlich mich meine Runft, mein Geicaft macht. Der Bilarim bat Recht: ba fite ich ba broben und fete beitere und ernfte Stude, Die fich bann allein fpielen und bundert und bundert Menichen in weiter Ferne gludlich machen."

Annele hörte sehr einverständlich zu und sagte schließlich: "Du verdienst es auch glüdlich zu sein. Und du legst es so schon aus, wie schon das ist was du thus. Ich danke dir vielmal, daß du mir Alles so auslegst. Benn das Manches wüßte, daß du mir Alles so sagt, könnte es eisersüchtig sein."

Bei biefen Worten fuhr sich Lenz mit ber hand über bie Stirn und fagte: "Ja, Annele, barf ich bich was fragen?"

"Ja, Dir fag' ich Mles."

"Nimm mir's nicht übel: ift es benn wahr, baß bu so viel als Braut bist mit bem Technifer?"

"Ich danke dir, daß du mich das geradeswegs fragst. Da hast du meine Hand drauf, es ist kein wahres Wort dran, wir haben nichts mit einander."

Lenz hielt die Hand fest und fagte: "Jetzt erlaube ich mir noch eine Frage."

"Frag' bu nur, was bu willft, bu follft ehrlich bebient fein."

"Sag', warum bift bu immer so anders gegen mich, wenn ber Pilgrim ba ist? Habt ihr je was mit ein: ander gehabt?"

"Schau, da will ich Bift mit hinein trinken, wenn ich dir nicht die Wahrheit sage," entgegnete Annele und faste nach dem Glase des Lenz und nippte, so viel Lenz auch betheuerte: "Du braucht nicht zu schworen, ich kann Schwören nicht leiden." Sie suhr fort: "Ja, wenn alle Menischen so wären wie du, brauchte man nicht zu schwören auf der Welt. Der Pilgrim und ich, wir soppen und hänfeln uns immersort. Aber er kennt

mich doch nicht ganz. Und wenn du da bist, da kann ich das Spahmachen und die Kastnachtspossen nicht leiden. Jest mußt du mir aber auch etwas thun. Weib' dabei! So wie du über mich was zu fragen hast, was es auch sei, frag' Riemand, als mich selber; versprich mir das, gib mir die Hand drauf."

Sie reichten einander die Hande, und Annele fuhr mit wehmüthigem Tone sort: "Ich in eine Wirthstochter, ich hab's nicht so gut wie andere Gausktöchter, bei denen dars nicht Zeder da hereinkommen, und man muß ihm Rede und Antwort geben. Darum schlag'ich oft aus, wo ich kann, aber ich din nicht immer so, wie ich mich sielle. Dir dars ich das sagen, und dir sag' ich's. Ich sonnt wohl auch manchmal betrübt sein, aber mit lustig drüber wegspringen jagt man die Arantisafeit jort.

"Das hatte ich jest nie geglaubt, ich hatte nie geglaubt, bag bir je ein triber Gebanke burch bie Seele gegangen. Ich habe immer gemeint, bu bift ben ganzen Zag wie ein luftiger Bogel."

"Ja, die Lustigkeit ist mir auch lieber," erwiberte Unnele und bekam plöglich ein ganz anderes Gesschict, "Ich mag auch die traurige Musik nicht. Das klinget so herrlich, das klinget se schön! Das ist eine Weise, die ist lustig, da möchte man dazu hüpsen und tanzen."

Das Gespräch war wieder auf die Musik und auf das heute abgesandte Werk zurückgesentt. Lenz sprach gern und viel davon, wie er die Zauberslöte auf ihrem langen Wege begleite. Er hätte gern allen Paaknechten, allen Kuhrleuten und allen Matrosen zugerusen: "Sabt

Ucht! Chabe, daß ihr nicht hören konnt, mas ba eingewidelt ift!

Roch nie in seinem Leben mar Leng, wie beute, ber lette Baft im Birthebause gewesen, und er fühlte gar feine Luft, aufzusteben und beim ju geben; die große Schlagubr in ber Stube ichlug laut und mabnend, und Die Gewichte rollten babei wie gornig, Leng borte fie nicht. Der Löwenwirth mar in ber Stube verblieben. ba fich bie Frau ju Bette gelegt batte. Er las feine Beitung am andern Tifch, ftand auf, gab Annele einen Binf, Feierabend zu machen: fie mufte es nicht verftanden haben, fie fprach eifrig weiter. Er lofchte mit Geräusch fein Licht aus, auch bas mertten bie Beiben nicht. Er ging mit fcwer knarrenben Stiefeln bie Stube auf und ab, Leng achtete nicht barauf. Das war noch nie gescheben, bag Jemand that, ale ob ber Löwenwirth nicht in ber Stube mar. Der Löwenwirth ließ feine Repetirubr ichlagen, auch barauf mertte Leng nicht. Endlich - ber Löwenwirth bat's nicht nothig, fich vor Jemand einen Zwang anzuthun - endlich ließ er fich vernehmen: "Leng, wenn bu bier über Racht bleiben willft, will ich bir ein Rimmer anweisen."

Leng erwachte, er gab Annele die Hand, er hatte fie auch dem Löwenwirth gern gereicht, aber das darf man nicht wagen, wenn er nicht selber dazu auffordert. Still, allersei in Gedanken überlegend, ging Lenz heinwärts.

## Dreigehntes Rapitel.

Lowe, Buche und Elfter.

In ben erften Bintermonaten wie in ben erften Frühlingsmonaten war's auf ber Morgenhalbe am iconften in ber gangen Gegend. Der alte Leng batte Recht gehabt, als er fagte: auf meinem Saus und meiner Biefe ba liegt ben gangen Tag bie Morgensonne. Dan brauchte ben balben Tag nur wenig zu beigen. In bem fleinen Gartden binter bem Saufe blubten noch Blumen, wenn anderwarts icon lang feine mehr zu feben. und da fproßten fie wieder auf, wenn fonft noch Alles tahl war. Diefes Gartden ift aber auch gefcutt wie eine Stube, und - mas in ber Gegend felten ift es ftand bier ein gabmer Raftanienbaum, bem aber bie Eichbörnchen und Rughaber aus bem naben Balbe manchen unliebsamen Besuch abstatteten. Das Saus idutte bas Gartden von ber einen Geite, ohne ibm boch von gebn Uhr ab bie Sonne ju entziehen. Und ber machtige Balb, ber ben fteil aufsteigenben Berg binter bem Saufe bebedte, ichien feine besondere Freude an bem Gartden binter bem Saufe gu baben. Er batte amei feiner machtigften Tannen als Bache an ben Gingang beffelben geftellt.

Benn es viele Spazierganger im Dorf gegeben batte, in ben unfreundlichen erften Bintermonaten hatten fie

ben Beg, die Bergmatte binauf, am Saufe bes Leng poruber in ben Bald binein und oben über ben Bergtamm gurud, gewiß oft befucht. Es gab aber nur einen Spazierganger im Dorfe ober eigentlich zwei, namlich ben Betrowitich und feinen hund, ben Buble, Jeben Tag vor bem Mittagemahl bolte fich Betrowitich einen guten Appetit, indem er eben ben Beg burch bie Matte, am Sause vorbei über ben Bergtamm ging. Der Buble machte fich babei boppelte und breifache Bewegung, benn er fprang immer ben Sabichtstobel (wie man die ausgeboblte Rinnfe im Berge nennt, Die rechts vom Saufe bes Leng thalwarts lief) binab und binauf. Diese Rinnse war jest troden und biente nur bagu, im Frühling und Commer bie wilben Waffer aufzunehmen. Betrowitsch war außerft freundlich mit feinem Sunde, und in verliebten Stunden nannte er ihn auch "Cohnele." Betrowitsch mar reich aus ber Frembe gurudgefehrt; man icabte fein Bermogen naturlich in ber Begend breifach bober, aber es war immer noch ertledlich, mas er in Babrheit beimgebracht. Die Sehnsucht, die ben Oberbeutschen und ben Cobn ber Berge nie verläßt und ibn brangt, wieber nach ber Beimath gurud gu tebren, batte auch Betrowitich auf feine alten Tage wieder in die Beimath gurud geführt, und er lebte bier in feiner Art ein vergnügtes Leben. Seine froblichfte Reit aber mar ber Sochfommer, benn ba famen aus allen Beltgegenben bie Sandler bier aufammen, und man borte im Lowen Spanifc, Stalienifch, Englifch, Ruffifch und Sollandifch, überhaupt alle Sprachen ber Belt, und bagwischen wieber gang

gejundes Schwarzwälder Deutsch von denselben Menschen, die eben in allen Jungen rebeten. Da nour Petrowitsch eine gesichte Person, und er lebte ganz stelz auf, da er wieder einmal Selegenheit hatte, spanisch und russisch zu sprechen. Mährend er sonst immer zur gesetzen Zeit das Löwenwirthshaus verlich, hielt er sich da oft ganz Azag, ja, bis in die Nacht binein auf. Und wenn der Markt verlausen war, blieb er allein übrig und that sich viel darauf zu gut, namentlich denzienigen, die nach der untern Tonau gingen, nachrechnen zu können, wo sie jest und setzt sieden.

Betrowitich bielt bie gange Begend in Spannung. Er fagte es zwar nicht felbft, aber es war boch befannt geworben, baß er eine große milbe Stiftung fur bie gange Gegend machen wolle. In jedem Zimmer bes großen Saufes, bas er fich erbaut batte, mar ein Dien, bas beutete an - und er fagte nicht Sa und nicht Dein, wenn man's ibm porbielt - bag er eine Stiftung für invalide Arbeiter machen wolle. Leng, fein einziger Erbe, murbe babei nicht minber in Spannung erhalten; benn es galt natürlich als ausgemacht, bag er ibm auch einen ertledlichen Theil binterlaffen werbe, Leng rechnete aber nicht barauf. Er erwies bem Dbm alle Chre, die ihm gebührte; im lebrigen mar er Manus genug, für fich felber ju forgen. Er ließ für ben Lieblingsspaziergang bes Doms ben Beg burch ben Lebrling immer aut im Stand erhalten, aber nie fagte weber er noch Betrowitich ein Bort barüber. Jeben Mittag, wenn die Ganfe und Subner bes Leng larmten und ein Sund bellte, war's die Angeige, daß ber Ohm Betrowitsch baber tam. Leng grußte burch bas genfter, an bem er arbeitete: ber Dom bantte und ging feines Beges, Beng fam nicht ju Befuch in bas Sans bes Obme, und biefer nicht in bas feine.

Eines Tages blieb ber Ohm por bem Fenfter fteben, und ber Buble ichien auch bie Gebanten feines herrn ju errathen; benn mabrend er fonft bie Suhner bes Bens nur bis an ben Gartengaun verfolgte und fich's genügen ließ, wenn fie gadernb binter ben Baun flogen, und bann gufrieben gu feinem Berrn gurud tehrte, verfolgte er beute die Subner in ben Garten binein bis ins Saus, mo fie indek an Frangl Cous genug fanden. Betrowitich gantte beute ernftlich mit bem Sunde und ging vorüber, indem er babei vor fich bin bachte: Der Leng muß bir felber tommen, und es ift beffer, bu fummerft bich gar nicht um ibn; fobalb man fich um irgend einen Menfchen fummert, bort bie Rube auf. Dan bat bann ju benten: wird er Das thun? Bird er Jenes thun? Richts ba! Dich geht Gottlob Riemand auf ber Belt etwas an. - Dennoch tonnte er bas Denten nicht abwehren: Bas ift bas mit bem Balbe! Denn gestern am Mittag batte fich bie Lowenwirtbin ju ibm gefest, und nachbem fie von allerlei gefprochen, lobte fie es gulent, aber gang unverfebens, baß Betrowitich täglich feinen ruhigen Gang mache; bas erhalte ibn gefund, und babei tonne er hundert Jahre alt werben, er babe gang bas Anfeben bagu. Gie gonne es ihm auch von Bergen, er habe fich's fauer werben laffen, er verbiene es nun auch, bag es ibm moblgebe. Betrowitich mar flug genug, ju miffen, babinter ftedt Muerbad, Schriften, XXII.

etwas; er bachte vielleicht nicht mit Unrecht. baf bie Löwenwirthin fo besonders freundlich mit ihm fei, weil fie Absichten auf feinen Reffen habe. Sie rebete aber bavon gar nichts. Sie tam nochmals auf feinen Spagiergang und fagte, wie es ein fluger Schict mare, wenn Betrowitich ihrem Mann ben iconen Spannreuter-Balb an ber Morgenhalbe abkaufe; er gebe ibn gwar nicht gern ber, und fie miffe überhaupt nicht, ob er ibn bergebe, aber fie mochte bem Betrowitich bas Gute gonnen, baß er täglich in feinem eigenen Bald fpazieren geben tonne, bas mußte boch vergnüglicher fein. Betrowitich bankte für die überaus gartfinnige Aufmerksamkeit und fagte folieflich, er gebe in fremdem Bald eben fo gern fpagieren; im Gegentheil, er habe fich bann gar nicht au argern, wenn er Holzbiebe antrafe, und folder Aerger fei por Tifche gar nicht gut.

Die Löwenwirthin lächelte überaus klug und meinte: wenn man sich schon etwas Gescheites ausgedacht habe, so sei der Petrowisch immer noch gescheiter. Wiederum dankte er, und Beide waren gar süß mit einander, noch viel süßer als das Stid Juder, das sich Betrowisch von seiner Nachtischaft einstedte.

Nun ging's Petrowitsch durch den Kopf, daß der Wald sir Leng ein schiellicher Kauf wäre, wenn er ihn durch dritte hand kaufen ließe, denn ihm selber werde der Löwenwirth einen zu hohen Kreis stellen. Das war's nun, was er ihm sagen wollte, wovon er aber doch wieder abließ, weil er den edeln Grundsaß hatte, sich um keinen Menschen zu kümmern. Und schoo das war zu viel, daß er sich mit der Sache beschäftigte.

Er mertte es, das Bergsteigen wurde ihm heute viel schwerer; denn man soll nichts denten beim Bergsteigen, gar nichts denten, nur gut athmen. Betrowitsch befahl dem Büble, der nach einem Maultwurf kratte, während ihm doch ruhiges, gesoches Esen bevorstand: Lieber! dummer Kerl! Was geht dich der Maulkwurf an? Laft ihn graden. Und als der Hund hart neben ihm ging, befahl er nun: Zurüc! Der Hund ging hinter ihm, und so wies er auch alle unnützen Gedanken hinter sich; er mochte nichts davon wissen, das ruhige Leben darf nicht gestört werden.

Im Löwenwirthshaus traf Petrowitsch die Familie verstimmt. Die Frau hatte ihrem Manne gesagt, daß sie Petrowitsch den Wald an der Morgenhalde angeboten habe, daß er ihn aber nicht wolle. Der Mann war äußerst ergrimmt über diese voreilige Zutraulichkeit und schloß: "Jest wird der Petrowitsch gewiß außiprengen, ich brauche Geld."

"Du haft ja gesagt, du brauchtest Geld," erwiderte bie Frau schwollend.

"Und ich brauche dich nicht zum Unterhändler. Ich mag nur bei dem jetigen Courfe keine Kapiere verkausen!" schrie der Löwenwirth ungewöhnlich kaut, eben als Betrowitsch eintrat. Dieser schmunzelte behaglich und dachte in sich hinein: Weil du so schreift und prahlst, brauchst du Geld. Als man sich zu Tische sehen wollte, brachte der Briefbote mehrere Briefe, darunter auch recommandirte; der Löwenwirth bescheinigte den Empfang, öffnete aber die Briefe nicht und setze sich zu Tische, indem er kaut wiederholte, was er schoon oft

gesagt hatte: "Ich lese keine Briefe vor Tisch; sind sie gut oder sind sie nicht gut, sie verderben einem das Essen. Ich sasse nich nicht aus meiner Ruhe bringen durch die Eisenbahnen."

Es saß ein böser Spötter am andern Tische, der dieser Weisheit das gebührende Staumen entzog und in sich hinein bachte: Dir geht doch eine Locomotive im Leib herum, du magst noch jo gemäcklich thun. — Und dieser Spötter war natürtlich Ketrowissch.

Nach dem Essen ging Pilgrim mehrmals am Tische des Petrowitsch vorüber und wollte sichtlich vor demselden siehen bleiben; vier Augen betrachteten ihn mit Berwunderung; der Büble, der auf dem Schoese seines Herrn sah, startte ihn an und knurrte, er spürte, daß man was von seinem Herrn will, und Betrowitsch blinzelte manchmal von seiner Zeitung aus: Was will denn der? Der hat doch nicht auch einen Wald zu verlaufen? Höchstens den auf seinem Kopf, wenn er ihn nicht soubig ist.

Bilgrim fuhr sich allerdings oftmals mit der hand durch seine langen, schlichten Haare, er sand aber damit keinen Weg zu Betrowitsch, viellnehr stand dieser zieht auf, bezahlte und ging. Bilgrim eilte ihm nach, und auf der Straße sagte er: "Gerr Lenz, ich bitte um ein paar Worte."

"Guten Tag, das find juft ein paar Worte."

"herr Leng, ich will nichts für mich, aber ich halte es für meine Pflicht —"

"Ihre Pflichten geben mich nichts an."

"Doch, herr Leng, nehmen Sie an, es fagt ein

Anderer, was ich fage; es ift nur, damit Gie's wiffen."

"Ich bin nicht neugierig."

"Rurg und gut, es betrifft Ihren Reffen Leng."
"Das bab' ich gewußt."

"Es ift noch mehr. Gie können sein Lebensglud machen."

"Das muß Jeber felber machen."

"Es toftet Ihnen nur einen Gang jum Dottor."

"Ift ber Leng frank?"

"Nein. Die Sache ist kurz die: Er muß heirathen, und er will auch, und die beste Frau für ihn ist des Dottors Amanda. Ich dab's nach allen Seiten hin überlegt. Er ist aber nicht dazu zu bringen, daß er selber den Muth hat; er meint auch — er hat's nicht gesagt, aber ich weiß es —, er wäre nicht reich genug dazu. Zest wenn der Ohn anhält und dabei verspricht —"

"So? Hab's gewußt, daß darauf Alles abgespitt in Wenn mein Bruderssschn eine Frau braucht und eine will, soll er sie selber holen; ich bin ein alter Junggeselle, ich verstehe das nicht."

"Wenn nicht seine Freunde dazu thun, verheirathet sich die Amanda; es hält ein Apotheker um sie an, ich weiß das."

"Gut, bagu paßt fie. Aber ich bin nicht ber Berforger ber Welt."

"Und wenn Euer Neffe anderswo ungeschickt hineintappt?"

"Coll er feben, wie er heraustommt."



"Herr Leng, Sie find nicht so hart, wie Sie fich stellen."

"Ich stell' mich gar nicht, ich geh'. Guten Tag, herr Bilgrim."

Er ging davon, und Pilgrim stand tief aufathmend und ging endlich beimwärts, um bei dem trüben Wetter, wo es kaum tagte, wenigstens Farben zu reiben für helle Tage.

## Bierzehntes Rapitel.

Schränfe und Mugen werben aufgemacht.

"Grüß' Gott, Franzl! Si, du läßt dich auch einmal sehen? Das ift sobn, das freut nich." So wurde Franzl von der Löwenwirthin angeredet, als sie in die Wirthsfuse trat.

"Mit Berlaub, habt Ihr nicht nach mir geschickt? Mein Bruder soll ja da sein," brachte Franzl stotternd hervor.

Die Löwenwirthin wußte von nichts. Der Bruber war allerdings da gewesen, war aber schon lange wieber sort. Die Löwenwirthin hatte dem Hausknecht nur Auftrag gegeben, bei Gelegenheit einmal ber Franzl Botschaft zu bringen; von heute wußte sie nichts.

Franzl bat um Berzeihung, wollte gleich wieder umtehren, sie kam sich unendlich überstüssig vor hier: das schien der Löwenwirthin zu genügen. Die einställen Magd durste nichts merken, mußte glückselig sein, daß man ein paar Minuten sich mit ihr abgab. So war's am besten, sie zu tausend Dank zu verpslichten, statt ihr einen schuldig zu werden. Franzl wurde nun, da sie einmal da war, genöthigt, in das Familienstüble zu treten; dort ein wenig zu warten, bis die Bielbeschäftigt zu ihr käme. Franzl wagte es nicht, sich hier auf einen Stuhl zu setzen, und blieb an der Thur steben und starrte nur immer die großen Schränke an, die bis zur Dece hinaufreichten.

Enblich kam die Löwenwirthin und sagte, sich die Kleiber glatt streichend: "So, jest hab' ich Alles abgeschütztelt, jest will ich auch einmal eine gute Stunde mit einer alten Freundin haben. Was hat man benn sonst auf der Welt, wenn man auch noch so viel hat?"

Franzl fühlte sich hochbegnabigt. Sie mußte sich zur Löwenwirthin seben, ganz nabe, aufs Sopha, und eine Magd brachte Kaffee mit Badwerk.

Franzl zierte sich, wie sich's gebührt, und noch etwas mehr, und wollte mit aller Gewalt den Rahm, den ihr die Löwenwirthin ganz eingeschenkt hatte, in die Tasse vor Löwenwirthin schütten, bis diese sagte: "Ich werde bös, wenn du mit mir Umstände macht."

Bei der zweiten Tasse mußte Franzl erzählen, wie es denn oben aussehe, und sie berichtete, daß Lenz so sie iboch Alles gehickt voll. Er gehe satte, und es sei doch Alles gehickt voll. Er gehe saft gar nicht aus dem Haus, nur manchmal zum Faller, dem er sein Haus einrichten helse, für dessen Antauf er sich verbürzt habe, und er habe dem Faller ein ausgerichtetes Bett und der alten Fallerin das Sonntagsgewand seiner Mutter geschentt. Wenn der nicht dald Jemand bekäme, der ihm die Schlüssel abnehme, der schenk Alles weg; aber sür sich selber spare und geize er überaus. Er raucht nicht, er schnupft nicht, er trinkt nicht und spielt nicht, er braucht für sich gar nichts, belobigte Franzl.

Rachdem die Löwenwirthin wieder die Knusklinger, die Alles verstehen, sattsam gerühmt hatte, fügte sie beiläusig an: "Dent' einmal, gute Franzl, sagt man, dein herr — was, dein herr? bein haussohn will des Dottors Kräutles-Mamsell heirathen. Ift etwas an dem?"

"Ja wohl."

"E0 3"

"Heißt das, es ist nichts, mein' ich. Der Pilgrim hat ihm freilich zugeredet, er soll, aber er will nicht, und ich glaub', sie sind bos beswegen."

"So? Das ist anders. Ich sag's immer: der Lenz weiß, was er will. Da ist viel beser, er thut, was du meinst, er heirathet des Bogtsbauern Kathrine."

"Siehft du?" triumphirte Franzl und lächelte in die Lust hinein und nickte, wie wenn Lenz vor ihr stände. "Siehft du?" lagt's die gescheite Löwenwirthin auch, daß ich Necht habe. Siehst du? Und meinst du immer, sie wäre zu stopig sir dich, und man brächte nichts aus ihr heraus. Ich will's ihm sagen, daß Jhr auch dazu rathet. Das wird mir helsen. Ich hab' nich schon lang nach einer Hülse umgesehen."

"Rein, Frangl', Gott behüte! Bon mir redest bu tein Wort, wenn du heimfommst; aber Recht hat er, bes Bogtsbauern Kathrine past nicht für so einen seinen Menschen, da muß es was gang Apartes sein."

"Ja, lieber Gott, wo findet fich bas?"

"Ei, guten Tag, Franzl!" sagte bas plöglich eintretende Annele. "Das ift schön, daß du auch einmal da bist. Bleib' nur sigen. Wenn man dich so siebt, meint man, du warst eine Baurin von einem großen Hof, und verstehen thatest du Ales so gut wie Gine. Trink nur, dein Kaffee wird dir talt. Ift er auch suß genug?"

"D, mehr als genug!" und bie Borte Annele's

thaten gange Buderbute binein.

"Ich möchte auch gern ba bleiben und ein gescheit von dir hören, aber ich muß in die Wirthsstube. Eins muß da fein. Komm' nur bald wieber. Dann bleibst du aber bei mir."

"O, was ist das ein liebs, liebs Mädle!" lobpreiste Franzl hinter dem weggegangenen Annele. "Ihr habt

boch bas himmelreich auf Erben!"

"Man hat auch seine Sorgen. Es ist unser lettes Kind, aber boch benkt man: wenn sie nur schon versforgt wäre!"

Franzl machte große Augen, bann lächelte sie blöb erstaunt, sie wagte aber kein Wort zu sprechen.

Die Löwenwirthin zupfte sich mehrmals an der the und lachte ganz elstermäßig; Franzl bielt es süt ihre Pflicht, auch zu lachen. Sie weiß auch, was sich schickt auf einem Kassebesluch; ja, Eines von Knuslingen kann man hinstellen, wo man will, es weiß sich zu belsen. Die Löwenwirthin wußte sich aber nicht zu beschen, so gescheit sie auch war, oder doch, das ist gut.

"Sag', Frangl, bist du Liebhaber, schönes Beifigeng ju schen?"

"O lieber Gott! das ift ja meine einzige Freude. Wenn ich reich ware, sieben Kasten voll schönster Leinen

mußte ich haben. Die Gewichtlesfrau von Anuslingen, bie hat ---

"Da schau einmal," sagte die Löwenwirthin, die Kügelthüren eines großen Schrankes öffinend, wo in blauen, rothen und grünen Seibenbändern Alles zu Duhenden ausgeschiebet war bis zur Decke hinauf.

"Ift bas für die Wirthichaft?" fragte Frangl, als fie fic von Ausrufungen ber Bewunderung erholt hatte.

"Gott bewahre! Das ift die Aussteuer von meinem Annele. Bon ihrem siebenten Jahr an habe ich so purudgelegt, bei allen meinen drei Töchtern. Man kann bei so einem Mädle nicht wissen, wie's plöglich kommt, da brauch' ich nicht mehr zum Weber und nicht mehr zur Näherin. Ich mehr zum Weber und nicht mehr zur Näherin. Ich midt nur, daß auch einmal eine Aussteuer von einem Kind im Ort bliebe und daß wir auch ein Kind bei uns behielten. Es geht meinen Kinbern draußen Gottlob gut, mehr als gut, aber gut sehen ift besser als gut hören."

Ueber Franzl fam's wie eine Offenbarung, ber Schrant mit all bem Leinenzeug tanzte vor ihr, und bie blauen und rothen und grünen und gelben Bänder schwolzen in einen Regenbogen zusammen. "Frau Löwenwirthin, dars ich was sagen? Wenn's unverschämt ift, bitt' ich tausenbmal um Berzeihung. D lieber Gott, wo das ist, was muß da sonst noch sein! Wie wär's? Darf ich's sagen. .. Wenn mein Lenz ...?

"Ich sag' nichts, ich bin die Mutter, und mein Kind ist so, daß man ihm nachfragen kann. Berstehst du? Ich mein' . . . ich weiß nicht —"

"D, bas ift genug, himmelgenug! D lieber Gott!

Ich slieg' heim, ich hab' ihn auf ben Armen getragen, ich trag' ihn wieder, baher; aber er wird springen, ider sieben heden, über alle häuser. Frau Löwen-wirthin, ich bin dumm, ganz einfältig, nehmt mir's nicht übet."

"Bas? Du einfältig? Du kannst ja einem ben hintersten Gedanken aus der Seele ziehen. Du kannst sieben Rathsherren in die Tasche steden! Aber schau, Franzl, wir sind da ganz allein bei einander, zwei gute Freunde, vor Gott; ich hab' dir nichts gesagt, du haft das selber aussindig gemacht. Mein Mann will natürlich höher hikaus. Ich will aber auch ein Kind im Ort haben, wenn's Gottes Wille ist. Ich sac' dag' dir ehrlich, ich kann nicht salssig werläugen, ich werse beinen Antrag nicht weg."

"Das ift genug. Ich will zeigen, daß wir Knuslinger nicht umfonft ben Ramen haben!"

"Ja, wie willst bu's benn nun machen?"

"Hoho!" rief Franzl sehr entschieben und that dabei sehr pfisse, "Das wird schnell gehen. All sein handwerkszeug reiß' ich ihm aus der hand und jein son fort. Roch heut nuß er da sein. Stehet ihm aber auch bei, er ist unter Fremben ein Bisse scheuch —"

Die Löwenwirthin beruhigte die entstammte Franzl, die bald ausstamb, bald sich niedersetzte, bald die Hand, um Jimmel erhob, bald sie fitul saltete. Sie empfahl ihr, ja ihre Augheit zu beweisen und nichts zu verrathen, daß die Mutter Annele's ihm hold sie. Sie gab ihr noch die weise Lehre, hauptsächlich auf die Anderen böß zu reden, das heißt, Lenz vor ihnen zu

warnen und das Annele kaum zu erwähnen; "benn," schloß die Löwenwirthin, "so etwas muß man zinupfer anfassen, und man hat im Sprichwort: man darf auf einen Blig nicht mit Fingern beuten."

Frangl wollte immer gehen und ging doch nicht. Endlich hatte fie die Thur in der Hand, sie grußte noch den großen Schrank, und ihr Blid fagte: Du bift bald bei uns. Sie nichte zu jedem Stid Hausrath: Das ist jeht alles unser, und ich bin's, die's bringt. Und heimwärts ging's, als ob all das Weißeng zu Segeln geworden wäre und sie im scharfen herbstwinde den Berg hinaustrüge.

Annele sagte aber hinter dem Schenttisch zur Mutter: "Mutter, warum zeiselt ihr die alte dunnme Kuh so ins Haus Wenn ja etwas daraus wird, soll man der dann den Hos machen, und thut man's nicht, schreit sie über Undank. Und was pressitt es denn so?"

"Stell' dich nicht so, wie wenn du von nichts wüßtest. Es ist gut und nöthig, daß du bald versorgt bist." "Ich stell' mich nicht und weiß nichts. Ihr babt

"30 feel mich nicht und weiß nichts. 35r dati ja früher nichts vom Lenz wiffen wollen; warum wollet 3hr jest?"

Die Mutter sah Annele groß an. Sollte die Schnabelschiele wirklich nichts wissen? Sie sagte nur: "Zett ist's anders, jest ist der Lenz allein und hat ein volles haus. Zu einer Schwiegermutter hätte ich dich nicht gegeben." Sie vertieß die Stube und dachte: Thust du salfch gegen mich, thu' ich's auch gegen dich.

Auf ber Morgenhalbe ging Frangl immer umber und lächelte, und mit lächelnbem Mund schimpfte fie auf alle Mädchen, auf bes Doktors, auf bes Bogtsbauern Kathrine, Annele erwähnte sie nicht, sprach aber geheimnisvoll von Weißzeugbergen und rechten Leuten. Leng glaubte, daß die Alte in ihrer Einsamkeit verwirrt zu werden beginne; sie that aber ruhig ihre Arbeit und var lustiger als je, und eben so in sich begnügt war er selbsi bei der Arbeit und kam lange nicht ins Dorf.

## Fünfzehntes Rapitel.

Junge Bergen nach einer Trauung.

Lenz saß zu Haufe und arbeitete unablässig. Er heite das Glück, daß sein kleineres, fast vollendetes Werf durch Vermittung des Knusklinger Gewichtles-Wanns verkauft war. Mit wahrer Lust arbeitete er an der Vollendung und rüstete daneben zu dem neuen, das der Löwenwirth so viel als bestellt hatte; er war so glücksig in der Arbeit, daß er ostmals daran dachte: Du brauchst nicht zu heirathen, und du kannst nicht. Wo solls du noch Gedanken hernehmen für Frau und Kind, wenn dir deine Kunst Kopf und Herz so voll einnimmt?

Pilgrim hatte seine alten Plane und Entwürfe zu neuen Uhrenmodellen wieder vorgenommen, und arbeitete in den Abendlunden — er tonnte keine Arbeitszeit darauf verwenden — unablässig daran. So sahen die Freunde einander seltener, und Lenz kam jest nicht zu den Uebungsabenden des Liederkranzes.

Die hochzeit des Faller brachte Lenz doch wieder ins Dorf. Der gute Kamerad ließ nicht ab, bis der Gründer seines Glüdes ihm willsahrte, trot der Trauer mit ihm zur Kirche zu gehen.

Die hochzeit war nur klein, ohne Gafte und ohne Mufik, benn Faller erklärte: Wenn ich einmal was

Uebriges habe, labe ich mir Gafte ein, und Mufit mache ich mir felber.

Lenz mußte im Hochzeithause viel Lob hören, was er da Mles gethon, und die alte Fallerin sagte: "Wenn du, will's Gott, bald heirathest, trage ich auch die Kleider deiner Mutter in die Kirche. Ich schännicht, daß ich ihre Kleider trage; im Gegentheil, Jeder sagt's, ich hab' Ehre mit angethan."

Der ftarte, feste Faller tonnte nicht weiter reben und gwirbelte feinen folbatifchen Schnurrbart.

Lenz war im Hochzeithause saft mehr Gegenstand ber Ehrenbezeigung, als das junge Ehepaar, und er war froh, als es endlich in die Kirche ging.

Der Lieberkranz sang schon in ber Kirche, man merkte aber doch, daß zwei Hauptstimmen sehlten, die bes Faller und die des Lenz.

Das ganze Dorf, vor Allem aber die Frauen und Mädchen, waren bei der Trauung; die Verheiratheten

hörten wieder einmal gern die She-Ermahnungen, und die Ledigen wollten einstweilen Fassung gewinnen, wie sie sich, hossenstwerten. Die Frauen weinten, und die Mädchen schauten neugierig umher in der Kirche, und wenn Lenz ausgeschaut hätte, er hätte vielen Bliden begegnen tonnen.

Nach der Trauung tremte sich Lenz von den Hochzeitleuten und ging allein heimwärts. Schon am Kirchhostzaun wurde er begrüße, es war des Bogtsbauer Kathrine, die mit einem schonen Burschen — der Tracht nach ein Bauernsch aus einem benachbarten Phale — dort stand; sie ward roth, als sie Lenz starr ansah und weiter ging. Jeht grüßte er zworfommend und führfte den Hut; die beiden ältesten Töchter des Boftors gingen des Weges, und sie hatten schofter Schriftsieschen an, die sie bei dem nassen Wetter nicht verbergen konnten.

"Wir haben gemeint, Sie seien verreist," sagte Bertha, bie Muthigere.

"Rein, ich bin immer babeim," erwiderte Leng.

"Wir auch," seste Bertha fort. Lenz schwieg. "Sind Sie wieder an einer neuen großen Arbeit?"

fragte Amanda. "An neuer und an alter. Bei unser einem hört die Arbeit nicht auf."

"Ift das nicht fehr anstrengend, so beständig?" fragte Amanda wieder.

"D nein, ich wüßte nicht, was ich sonst machen sollte."

"Ja, die Uhrmacher," nedte Bertha, "die sind wie bie Uhren felber, immer aufgezogen."

Muerbad Schriften. XXII.

"Und Sie sind so ein Schlüssel, der einen aufzieht," entgegnete Lenz rasch. Er hatte eigentlich etwas Anberes sagen wollen, aber er fand es nicht.

"Das ist gut, herr Lenz, daß Sie ihr heim bez zahlen," schloß Amanda. "Hier scheibet unser Weg, hier müssen wir Abje sagen."

"Bielleicht geht ber herr Leng noch mit," nahm Bertha auf, "vielleicht geht er jum Bilgrim?"

In Leng pochte das Herz; er wollte Ja sagen, er wollte sagen, er gebe zum Pilgrim, aber unwilltürlich, wie in Angit, wie zitternd sagte er: "Nein, ich gebe heim. Whe wohl."

"Adje!"

Lenz ging tief athmend den Berg hinan; er wollte umtehren, wer weiß, was wird! jest trifft er sie noch, jest sind sie am Löwen, jest an der Kirchhosmauer . . . aber im Benten ging er immer weiter, und mit hochklopsendem Herzen kam er daheim an, und es war ihm, als klüchtete er in sein Haus. Er flüchtete, aber vor was denn? Er weiß es selbst nicht. Nur unruhig war er heute, unruhig und unzufrieden wie noch nie.

Am Abend zog er sich frisch an und ging ins Dorf; er wollte zu Pilgrim ober auch zum Dottor, er bat school afchon lange gesagt, er solle einmal kommen. Pilgrim war nicht zu hause, und am Hause des Dottors stand Lenz lange und wagte es nicht, die Klingel zu ziehen. Er ging mehrmals auf und ab, vielleicht kommt der Dottor, spricht ihn an und nimmt ihn mit, aber es kam Niemand. Der Don Bastian ging vorüber. Lenz

flüchtete wie ein Dieb, dem die Verfolger auf dem Fuße find, ins Borf hinein; da war's doch besser, und da stand ein Haus offen, das ist gut. Wir sind im Löwen, da ist man geborgen.

Lenz war froh, daß es doch noch einen ruhigen Plat auf der Welt gibt, Stühle, wo man sich segen, Tiche, worauf man etwas stellen kann, und da sind Menschen, denen nicht vor Unruhe das herz Norft Abaß die Brust zerspringen will, sie sind ruhig und gelassen, und da kommt der Gelassensteund Welchmulthigste von Allen und grüßt wohlwollend.

## Sedzehntes Rapitel.

Das herz geht auf.

Der Löwenwirth seste sich zu Lenz und war sehr väterlich: "Du hast das Geld für dein Musikwerk beskommen?" fragte er beiläusig.

"Ja," antwortete Lenz.

"Du thust gescheit daran," begann der Löwenwirth wieder, "wenn du Actien von der neuen Sisenbasnanleihe kausst, die werden gut. Du hast doch das Geld noch baar?

"Nein, ich hab' noch acht hundert Gulben gehabt, und da hab' ich meinem Rachbar, dem Bogisbauer, in runder Summe drei Aussend Gulben geliehen. Er braucht's, um die Albissungsgelber zu bezahlen."

"Co? haft bu eine Spothet, und wie viel Binfen

bezahlt er?"

"Ich hab' eine bloße Handschrift, und er gibt fünf Procent."

"Der Bogtsbauer ist gut, und fünf Procent ist auch gut! aber wie gesagt, wenn du einmal was machen willft, ich stehe dir gern mit Rath zu Diensten."

"Ich bleib' gern bei dem, was ich verstehe; natürlich Euch thät ich blindlings folgen. Ich bin mit dem neuen Werk, das Ihr mir abkauft, schon weit, und ich glaub', es wird besser."

Lenz, vergiß nicht, daß ich dir nichts Gewisses gesagt habe. Ein Ehrenmann geht nicht weiter . . ."

"Rebet doch kein Wort, ich werde Euer Wort nie . . . " Wie gefagt, mit dem besten Freund nuß man glatt und accurat sein. Da liegt ein accurater Mann, soll man mir einmal auß Grab scheben."

Lenz war überaus begeistert von dem festen, caraktervollen Manne. Der ist boch wie pures Gold.

Annele kam, sagte: "Mit Berlaub," und setzte sich auch mit an den Tisch zum Bater und zu Lenz. Es dauert nicht lange, da erhob sich der Löwenwirth, und Lenz sagter zu haben. Das ist ein Mann! Es thut einem wohl, wenn man mit ihm redet. Gerad' weil er wenig redet, da ist jedes Wort— wie soll ich doch sagen? Lauter Kern, lauter Mark."

"Ja," sagte Annele. "Es gibt nichts Bessers für ein Kind, als so von seinem Vater reden zu hören, und er verbient's auch. Freilich, brummig und überzwerch ist er auch, wie alle Männer."

"Me Männer?" fragte Lenz.

"Ja, alle. Ich barf bir's ins Gesicht fagen, bu bift boch einer ber besten, aber bu haft gewiß auch beine Launen. Man muß eben Gebuld mit euch haben."

"Das ist brav Annele. Siehst bu, das freut mich am meisten; nicht, daß du mir solches Lob nachsagst — ich verdien's nicht —. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich auf mich selber böß dinn dir nicht sagen, wie oft ich auf mich selber böß bin. Ich verunschie wiel, und die Musik, die mir immer im Kopf herungest, macht, daß ich Nanches nur halb höre und halb thue; ich din viel ungeschiefter, als viele Andere, und bin's doch nicht,

und bin auch hisig, und Dinge liegen schwer auf mir, die ein Anderer auf die leichte Achfel nimmt. Weiß der Teusel, ich krieg' das nicht weg. Meine Mutter hat mir's tausendmal gesagt: Lenz, bei aller deiner Gutheit hat's Sine doch manchmal nicht gut mit dir, wenn sie nicht gescheit ist und dich von Herzen gern hat. Und das ist es eben, siehst du, die rechte Geduld und die rechte Liebe, daß man weiß: jegt ist er einmal ein Sigenblig, aber ich benn' ihn doch und weiß, was an ihm ist. Laß mir deine Hand, Annele, warum ziehst unt die eine Sand weg?"

In der Sige der Darlegung hatte Lenz die Sand der Annele ergriffen, und er merkte es erft, als sie

ibm biefelbe entzog.

Mit einem schen verschämten Blide, die Stricknadel an die Lippe brückend, sagte Annele: "Wir sind nicht allein in der Stube, es sind noch mehr Menschen da."

Plöglich überlief es Lenz siedend heiß und eiskalt, und er sagte: "Nimm mir's nicht übet, ich bin nicht so, und du tenntf mich ja, Annele. Ich hab' nicht ausdringlich sein wollen. Gelt, du bist mir nicht bös?" "D. davon ist kein' Red. Bos? Bos? Wie kannst

"D, davon ift kein' Red'. Bos? Bos? Wie kannsi bu nur so was fagen?"

du nur 10 was jagen?"

"Aber gut?" fragte Lenz, und fein ganges Geficht leuchtete.

"Um Gottes willen," sagte Annele, sich an der Stuftlehne des Lenz anhaltend "red' jett nichts mehr so. Wie tommst du benn dazu? Was ist denn das? Ich hab' gemeint, mit dir darf man reden wie mit einem Bruder, ich hab' leider Gottes keinen."

"Und ich hab' feine Schwester und gar Riemand."

"Dich haben alle Menfchen gern."

"Benn ich aber Einen brauch', hab' ich doch Niemand." Es trat eine lange Paufe ein, und Annele fragte: "Beißt du auch schon, daß des Begtsbauern Kathrine Braut wird mit Einem vom Thal drüben, man heißt ihn den Holbersepp? Sie haben just vorhin den Berlobungswein holen lassen."

"So?" sagte Lenz, "ich hab' sie heute bei Einem stehen sehen, wie ich aus ber Kirche gegangen bin. Das gibt eine brabe Bänerin, ich wünich' ihr Glück. Sag', Unnele, bift bu heut auch bei ber Trauung in ber Kirche gewefen?"

"Ja wohl, ich habe bich gesehen. Un bem Faller perbienft bu bir bas Simmelreich."

"Das ware leicht verbient. Der Pfarrer hat doch prächtig gepredigt! Da hat sich Jedes was berausuehmen können, sei es ledig oder verseirathet. Das heilige Bort hat's doch gerade wie die Musik. Hunderte und hunderte, die es hören, es nimmt Keiner dem Andern dadurch etwas, Jeder hat's gang für sich.

"Und ich kann dir sagen, ich höre dir sast noch lieber zu wie dem Pfarrer; bei dir kommt Alles sa auß einem klaren Grund, ich kann's gar nicht sagen, wie ich's meine. Ich denke manchmal, es ist schabe, daß du nur Uhrmacher bist."

"Aur Uhrmacher? Ich bin's ganz gern, das ist was Schönes; da drüber könnte Ich predigen. Die ganze Welt ist ein Uhrwert, von Ewigkeit zu Ewigkeit von Gott aufgezogen, da lausen die Sterne um einander, und einer brebt sich durch den andern. Der Pilgrim bat einmal

gesagt, im Paradies hat's keine Uhr gegeben; freilich nicht, aber von der Stunde an, wo die Menschen haben arbeiten mussen, haben sie sich die Zeit eintheilen mussen und benk' dir einmal, daß wir keine Stunde mehr wise ten, wir wären wie die Kinder und wie die Verrückten." "Du kannsk Sinen Auss gut ausklegen, daran bab'

"Du tuttife Ettem aues gut austegen, batan gab

ich jest noch nie gedacht."

Diefe Zwischenrebe machte ben Leng neu berebt.

"Ich halte an ber Uhrmacherei fest, und wenn's nicht anders gest, mache ich auch Jockels-Uhren; daß ift ein sicheres Brod, da gehe ich nicht davon ab. Ich verdiene freilich bei den Musstwerken viel mehr, aber der Sache ist nicht zu trauen, da kann man nichts machen, was nicht bestellt ist, und dann man nichts machen, was nicht bestellt ist, und dann man nichts machen, was nicht bestellt ist, und den sache von Musstenserken gibt's nicht alle Tage. Und mein böchste Glück wäre, wenn ich noch die Einung zu Stande bringen könnte, daß alle Uhrmacher sich zusammenthun und Jeder seinen Vortheil davon hat. Wenn ich das zuweg bringen könnte, ich wollte versprechen, sieben Jahre lang und wenn's sein muß, mein ganzes Leben lang nichts als Normal-Uhren zu machen."

"Du meinst es gut," entgegnete Annele, "aber bie Musikwerke, Die find boch bein Sigentliches."

"Ja, wenn ich von den Uhren wieder zum Musikwerk komme, da bin ich so glückselig, so . . . "

"Da geht bein Herz zum Tanz, ba hast bu Kirche weiß in bir."

"D Annele, was bift bu so gescheit und lieb! Wenn ich nur wüßte —"

"Bas? Bas benn?"

Es lag ein warmer, schmelzender Ton in diesem einschen: Was benn's Glübenden Antliges stotterte Lenz: "Ich kann's nicht sagen. Wenn du's nicht weißt, kann ich's nicht sagen. Ich bin . . . Schau, Annele . . . "

"Kinder, die ganze Stube gudt auf euch, was nachet ihr denn da?" sagte plößlich die herzutretende Köwenwirthin. "Lenz, wenn du so ins Annele hinein zu reden hast, ich vertraue dir, du bist brav, ich stelle Licht ins Stüble, da könnt ihr mit einander reden."

"D Mutter, nein," rief Annele zitternd, aber die Löwenwirthin entfernte sich rasch, Annele stog ihr nach, Lenz sah sitll, die ganze Stube ging mit ihm herum. Endlich stand er auf, schlich hinaus, das Stüble war offen; er war mit Annele allein. Sie verhüllte ihr Gesicht.

"Sieh mich an," bat er, "fo, so. Jett darf ich dir doch was sagen? Schan, Annele, ich bin ein einfältiger Mensch, ein ganz einfältiger, aber" — er klopfte mit der hand aufs herz, er konnte saft nicht weiter reden — "wenn du glaubst, daß ich's werth bin, du thatest mich glüdlich machen."

"Du bist mehr werth als die ganze Welt, du bist zu gut, du weißt gar nicht, wie schlecht die Welt ist." "Die Welt ist nicht schlecht, du bist ja auch drin.

Jest fag', ift dir's recht, ist dir's rechtschaffen recht? Willit du mir beistehen und mir helfen gut und fleißig sein, und wills du meine Mutter und meine Frau und mein Alles sein? Sag' Za und ich will dir mein Leben lang die Hände unter die Füße legen."

"Ja, taufend= und taufendmal ja!"

Sie fant in feine Arme und er hielt fie feft.

"Mutter! o liebe Mutter!" rief Lenz; die Löwenwirthin kam herbei. "Und, o Löwenwirthin verzeiht," fagte er plöhlich.

"Bon mir haft bu nur Gutes ju erwarten," fagte die Löwenwirthin. Rinder, jest bitt' ich aber um Gins. Das Unnele fann bir's fagen, mer's gemejen ift, ber immer fo gut von bir gerebet und immer gefagt bat: bem Leng muß es noch gut geben, ber Gegen feiner Mutter rubt auf ihm. — Aber ich bitt' Guch, haltet Guch ruhig. Du fennst meinen Mann nicht. Jebes Kind ift ihm ans berg gewachsen, und er ift allemal bos, wenn ihm Remand eins weg nimmt. Gottlob, wenn's Gottes Willen ift, behalten wir jest boch auch ein Rind im Drt. und fie werben nicht alle fo verfrembet." Die Löwenwirtbin weinte bei biefen letten Worten bitterlich, fuhr aber, nachdem fie fich febr ftart geschneuzt hatte, fort: "Der Bater barf jest noch nichts merten. Rinber, lagt mich ihm bas zuerft beibringen, und ich will bir's icon gu wiffen thun, wann bu ordnungemakig bei ihm anhalten follft; fomm' bis babin nicht mehr ins Saus, es geht nicht; und wenn bu bei ibm anbaltft. bring' auch beinen Dhm mit, bas gebort fich, bu mußt ibm bie Ebre anthun, Baterftelle zu vertreten. Meine Rinder find bis jest immer noch in große Familien gefommen. Wir find gewohnt, bag es bei une ber= geht wie bei Ehrenleuten. Leng, Gott bat mir feinen Cobn gegeben, aber ich will bir's nur ehrlich fagen, bas freut mich, bag bu mein Cobn werben follft. 3ch bab' meine anderen Schwiegerfobne gewiß lieb, aber fie

jind mir zu vornehm und zu hochdeutsch. Jest geh', Lenz; er kann zu jede Minute da herein kommen, und wer weiß, was dann wird! Nein, halt, da ninun noch daß; gib ihm daß, Annele." Sie öffnete beide Deppelsthüren deß großen Schranles und gab Annele eine Goldmünze mit den Worten: "Schau, die hat dir dein Pathe, unser seliger Pfarrer, als Einbund in die Wieseglegt, so, die ist paßlich, es ist eine alte Denknünze. Woer nein, du nußt ihr zuerse eine Trau geben."

"Ich habe nichts, ja wohl, doch. Da, Annele, da gaft du meine Uhr, die hat mein feliger Bater selber gemacht in der Schweiz, und hat sie meiner Mutter gegeben. Und zur Hochzeit, will's Gott, gebe ich dir auch vos von meiner Mutter, was dich freuen wird. Da, ninnn die Uhr. Horch, wie sie pickt! Die hat an meinem Gerzen gelegen; ich wollte, ich könnte auch mein Gerz so berausnehmen und in deine getreue Hand legen."

Sie tanschten gegenseitig die Arau aus; die Köwenwirthin, die doch auch etwas sagen muste, erklärte: "Ja, ein Herz und eine Uhr, die sind gleich, und die Liebe ist der Uhrichstiffel." Sie lächelte über ihre eigene Gescheitheit, da es Niemand Anderes that. Sie kramte im Schranke und sagte: "Schau, das war das erste Kleidhen, das mein Annele getragen hat, und das sind ihre Jahresschühle." Lenz betrachtete mit Entzücken dies Zeichen aus der Kindheit und dat: "Schenkt mit das." Es wurde ihm willsahrt, und die Löwentwirthin begann wieder: "Alber jeht mußt du gehen wirthin degann wieder: "Alber jeht mußt du gehen Lenz, ich kann dir's nicht ersparen. Geh' da durch die Küche. So, da hast du meine Hand. Gute Nacht, Lenz!"

"Dars mich das Annele nicht ein bischen begleiten?" "Nein, das kann ich nicht erlauben, du wirst nichs nicht übel nehmen; ich bin einmal so, ich din ein biste streng; ich habe drei Töchter groß gezogen, und es soll einmal eines kommen und ihnen was nachsagen — das ist mein €tolz. Ihr tönnt Euch, wenn's Gottes Willen ist, mit Chren und mit Wissen der Eltern noch genug daben."

"Gut Racht, Leng!"

"Gut Nacht, Annele!" "Nochmals gut Nacht!"

"Gut Racht, bergtausiger Chap!"

"Gut Racht, lieber Leng! Colaf mobl!"

"Und bu auch, taufendmal."

"Jest ist's genug," schalt die Löwenwirthin lachend. Zenz stand auf der Straße, die gange Welt ging mit ihm herum, die Sterne am himmel tanzten. Das Annele, des Löwenwirths Annele ist dein! Er eilte heimwärts, er nuß es der Franzl sagen, die hat ja auch das Annele jo gelobt. D Gott, wie wird die siech sie statig auch das Annele jo gelobt. D Gott, wie wird die siech sie sternen! Wenn du's nur gleich auszusen dürstest doch eine Jaule stand, die ster all schon oben vor seinem Hause sich sicht sagen; erst wenn's sicher ist, sond darst duch die sich sicht sagen; erst wenn's sicher ist, sond barist du's nicht sagen; erst wenn's sicher ist, sond barist du's nicht sagen; erst wenn's sicher ist, sond der wenn's sicher ich von der kehren. Aus er kehrte wieder um, stand Lange vor dem Löwenwirthshaus: zett mußt du noch fremd da siehen, morgen bist du sier daheim. Endlich riß er sich los und ging hinaus zu Pilgrim.

## Siebzehntes Rapitel.

## Freundeseinspruch.

Sottlob, er ist daheim! Es ist Licht in seinem Zimmer und er hielt Gultarre. D, du guter Pilgrim! D, du guter Pilgrim! Gott, erhalte mich nur gesund und laß mich nicht sterben vor Freude! D, wenn nur meine gute Mutter das noch erledt hätte!"

Bilgrim spielte und sang laut. Er hörte den die Treppe heraussommenden nicht. Lenz öffnete die Thür und ries, die Arme ausbreitend: Jauchze laut aus, herzbruder! Ich bin glücklich!"

"Was ift?"

"Ich bin verlobt!"

"So? Mit wem?"

"Wie kannst du fragen?! Mit ihr, mit der besten Seele. Und so gescheit und klug wie der Tag. O, Annele!"

"Bas? Annele? Das Löwen-Annele?"

"So? Du wunderst dich auch, daß sie mich nimmt! Ich weiß, ich bin's nicht werth, aber ich will's verbienen, Gott ist mein Zerge, ich will's verdienen, ich will ihr die hande unter die Füße legen, und sie soll ..."

Lenz sah jest das Bild seiner Mutter und rief: "Gute Mutter! Herzliebe Mutter! Freue dich im sie benten himmel, dein Sohn ist glückselig!"

Er tonnte vor Weinen nicht weiter reben und fant in die Kniee. Bilgrim ging auf ibn ju und legte ibm bie Sand auf die Schulter. "Bergeib' mir, lieber Bilgrim, verzeih' mir!" bat Leng aufftebend. "Ich möchte bie gange Welt um Bergeibung bitten. 3ch bab' mir's fest vorgenommen, ich will jest ein ftarter, fester Mann fein! 3ch frieg' jest eine Frau, Die's verdient, baß fie einen ftarten Mann hat. Aber beute, beute noch übermannt mich's. Unterwegs habe ich mir immer nur gewünscht: "Wenn nur jest Jemand fam' und mir mas Comeres auferlegte, ich weiß nicht mas, aber etwas, etwas, wozu man fein ganges Berg bergeben muß und was gang fcwer ift, ich will's thun. 3ch will's verbienen, bag mir Gott bas Glud gefchentt bat."

"Rubig, fei boch rubig! Es haben andere Dannlein auch icon Beiblein befommen, und man braucht ba nicht bie Welt um und um ju reifen bafür.

"D, wenn meine Mutter nur bas noch erlebt batte!" "Wenn beine Mutter noch lebte, nabm' bich bas Annele nicht, ber bift bu erft aut obne Anbang, obne Mutter."

"Cag' bas nicht. Wie ehrt sie meine Mutter!" "Das bat fie jest leicht, weil fie nicht mehr auf ber Welt ift. Und ich fag' bir, bu bift für bas Unnele erft auf ber Belt, feitbem bu teine Mutter mehr haft."

"Und bu haft mir noch nicht einmal Glud gewünscht." "Ich wünsch' bir Glud! Ich wünsch' bir Glud!" "Warum faaft bu bas zweimal? Warum zweimal?" "Es ift mir nur fo berausgefahren."

"Rein, bu baft mas babei."

"Ja, bas ift mahr. 3ch will bir's morgen fagen, nicht beute."

"Warum morgen? Nein, jest, bu barfft mir nichts verschweigen."

"Dent', bu bift jest beraufcht, wie fann man ba nüchtern mit bir reben ?"

"3ch bin nicht berauscht, ich bin gang nüchtern." "Run gut, fo fag' mir, wie ift benn bas fo fonell aekommen?"

"Ich weiß felbst nicht, es ift wie vom himmel berunter auf mich gekommen, und jest ift mir's beutlich, baß ich icon lange nichts Anderes gebacht babe."

"Ich bab's auch geglaubt, aber ich bab' auch gealaubt, bu thuft nichts ohne mich."

"Nein, das thu' ich auch nicht, bu gebit morgen mit mir als Brautwerber. 3ch muß beim Bater noch um fie anbalten."

"Co? Das ift mir lieb, bann hoff ich, wirb nichts aus ber Cade."

"Bas! bu willft mich verrückt machen?"

"Ift nicht nothig. - Leng, jest ift fie noch nicht beine Braut, jest ift fie noch nicht beine Frau, jest barf ich noch frei reben. Leng, es ift ein Unrecht, wenn bu jest noch gurudtrittft, aber es ift nur Gin Unrecht; und wenn bu Annele beiratheft, thuft bu taufendmal Unrecht, bein Leben lang. Leng, bas ift feine Frau fur bich, die am allerwenigften."

"Du tennft fie nicht. 3hr foppt immer einanber, 3d hab' fie aber tennen gelernt, fo aus ber Seele beraus. So grundgut und fo grundgescheit."

"3ch tenne fie nicht? fagit bu! Und hab' boch einen Scheffel Sals mit ben Leuten gegeffen. Ich will bir fagen, mas an benen Allen ift. Das Annele und Die Mutter find fich eigentlich gleich, und eben begwegen konnen fie einander nicht leiben, wenn fie vor ber Welt auch noch fo icon mit einander thun. Alles mas fie reben, ift nichts als Schwähmufit. Dan ift und trinkt beffer, wenn man babei Tafelmufit macht, Es fommt ihnen gar nichts aus ber Geele, fie find gemuthlos. 3ch batte nie geglaubt, daß es folche Menfchen gibt, aber es ift fo; fie reben bir von Gute, von Liebe, von Mitleid, ja, wenn's bagu fommt, auch pon Religion, fogar pon Baterland, und alles bas find bloge Borte, fie benten nichts babei, wollen nichts bavon und glauben feft, alle Menfchen haben's fo ausgemacht, folde Worte mit einander auszuwechseln, aber was an ber Sache ift, ba will Niemand was bavon. Das Annele bat nicht einen Funten Berg, und ich bleibe babei: wer fein Berg bat, bat auch feinen Berftand; er verftebt nie, wie es einem Andern zu Mutbe ift, und weiß nicht einzutheilen und nachzugeben. Das Annele fann, wie feine Mutter, Andern abborchen, was fie fagen, und bas fagt's bann gefdidt nach, und eine besondere Runft verftebt es barin, es tann Ginen tabeln, ja fogar ausganken, aber in einer Art, daß man nicht flug baraus wird, ift bas eine Liebes: ober eine Rriegs : Erflärung. Bater, Mutter und Tochter machen mit einander gute Comagmufit: bas Unnele fpielt bie erfte Beige, Die Alte Die zweite, und ber Löwenwirth ben Brummbaß. Das muß ich fagen, er

ift ber einzige Ehrliche im Saus. Es ift und bleibt mabr, nur bie weiblichen Bienen fonnen ftechen, und wie! Der Löwenwirth fpricht von Jedem nur Gutes und kann's nicht leiden, daß die Weibsleute ein Anderes ausmachen. Denn das ift ihnen ein befonders autes Bericht, wenn fie ben guten Ramen von einem Dlabden ober einer Frau in's Saus metgen tonnen. Die Fran thut's noch mit einem gewiffen icheinbeiligen Mitleib, bas Annele aber fpielt gern mit ber Belt, wie bie Rate mit ber Daus. Und bas Ende vom Lieb foll immer fein: Du bift bie Schonfte, bie Befundefte und bie Gefdeitefte und - wenn bas ein Lob ift - auch bie Bravfte. 3ch habe mich lang in ber Welt besonnen, worin die eigentliche tieffte Robbeit befteht, und die ift gerade oft recht manierlich. Die eigentliche Robbeit ift bie Chabenfreube. D Leng, bu fennft bie Tonart nicht, ba hilft bir alle beine Dufit nichts, bu tennft bie Tonart nicht, auf die dieses Haus gestimmt ift. Da ist nichts als Spott und Luge. Diefe Menichen werben bich und mas bu willft und mas bir Freude macht, nie verfteben. Ich fag's aud. Rur wer aus ber Babrbeit ift, tann bie Babrbeit faffen und lieben. Du wirft ba emig fremd fein."

"Bilgrim, was bist du für ein Mensch! Bei den Leuten, von denen du so redest, gehst du jest acht Jahre täglich aus und ein, issest mit ihnen am selben Lisch und bist heiter und gut mit ihnen. Was sell ich von dir benken?"

"Daß ich ins Wirthshaus gehe und effe und trinke und baar bezahle. Ich zahle täglich und bin täglich mit ihnen fertig."

Muerbad, Schriften. XXIL

"Ich versteh' bas nicht, wie man fo fein tann."

"Claub dir's. Hab's auch schwer bezahlen muffen; wäre mir auch lieber, ich könnte so sein wie du. Es macht nicht froh, die Menschen zu kennen, wie sie sind. Heist das, es gibt noch immer Einige . . . "

"Und bu meinft, einer von den Guten bift bu?"
"Ich halte mich nicht gang bafür. Hab' mir's aber

"3d halte mich nicht ganz dasitr. Had' mir's aber gedacht, daß du gegen mich lossahren wirst. Ich muß es tragen. Schimps auf mich, mach' mit mir, was du willst, hack mir da die Hand ab, ich will betteln gehen und will dabei wissen, ich hab' einen Menschen gerettet, wie du. Laß vom Annele! Ich bich! Du has beim Löwenwirth noch nicht angehalten, du hast noch seine Verpslichtung."

"Das sind beine weltklugen hinterthüren. Ich bin nicht so geicheit wie du, ich war nicht in der Fremde, wie du, aber ich weiß, was recht ift. Ich hab' mich mit dem Annele verlobt dor ihrer Mutter, und ich halte mein Wort. Gott gebe nur, daß ich's vom Bater auch friege. Und jest sag' ich dir zum letzten Mase: ich hab' dich nicht um Aath gefragt, und ich weiß selber, was ich thu."

"In Gottes Namen, es soll mich freuen, wenn ich im Jrrthum gewesen bin. Nein! Schau, Lenz, um Gottes willen, laß dich anrusen, es ist noch Zeit. Du kannst nicht sagen, daß ich dir je abgerathen habe, zu heirathen."

"Nein."

"Du bist ber geborene Shemann, aber ich bin ein Karr gewesen, daß ich dir's nicht stärker gesagt habe; von des Doktors Töchtern mußt du eine heirathen." "Und du meinst, ich wäre hingegangen und hätte gesagt: Einen schönen Gruß von meinem Vormund, dem Pilgrim, er läßt euch sagen, es soll mich eine von euch heirathen, und die Amanda besonders. Kein, die sind mir zu vornehm."

"Freilich, die sind vornehm, und das Annele thut nur vornehm. Weil du zu des Ooftors Töchtern Sie agst, haft du nicht getwist, wie du zum Du kommen sollst. Beim Annele ist dir's leichter geworden. Du hast in den Löwen gehen können, und es hat dich Kiemand gefragt: Warum kommst du daher? D, ich seim Annele word mit dir über deine Arauer geschwatz, es kannele hat mit dir über deine Arauer geschwatz, es kannele hat mit dir über deine Arauer geschwatz, es kannele hat mit dir über deine Arauer geschwatz, es kann über Mles schwagen, und das hat dir das Herst weich gemacht. Das Annele hat eine Ledertasche in jedem Noch, und sein Herst zugen ist auch nichts als eine Ledertasche, und da wie dort hat es immer Klein Geld und kann jedem Gast wechseln und herausgeben."

"Filgrim, du verfündigst dich, du verfündigst dich schwer!" sagte Lenz, seine Lippe bebte vor Jorn und Wehmuth, und er erzählte, um Pilgrim zu zeigen, wie innig und herzgetren Annele war, was sie ihm nach dem Tode der Mutter, was sie ihm nach dem Abgang des großen Wertes gesagt; er hatte jedes Wort behalten wie eine Offenbarung.

"Meine Groschen! Meine Pfennige!" schrie Kilgrim darauf. "Meine armen Groschen! Sie hat einen Bettelmann ausgeraubt, da hat man Pfennige. O, ich einsältiger, verdammter Narr! Alles, was sie da gesagt hat, ja, jedes Wort hat sie von mir aufgeschnappt.

Sie hat Redensarten an sich wie Pfropsenzieher; sie kann Alles herauskriegen. Ich bin so einfältig gewesen und habe ihr damals und damals daß gesagt. Geschieht mir recht! Habe ich aber ahnen konnen, daß sie dich mit meinen Worten sangen wird? D meine Bettelgroschen!"

Die beiben Freunde fagen lange ftill; Bilgrim big fich bie Lippen wund, und Leng fcuttelte ben Ropf ungläubig; ba fuhr Bilgrim wieder auf: "Und weißt bu, warum bas Unnele bich hauptjächlich nimmt? Richt wegen beiner langen Geftalt, nicht wegen beinem guten Berg, auch nicht wegen beinem Bermögen! Rein, bas ift Alles Rebenfache. Es freut fich hauptfächlich, bak bid bes Dottors Tochter nicht friegt. Etfc! Gelt, bu friegft ibn nicht; aber ich! Glaub' mir, bas Annele ift ein Wefen, bas bu gar nicht beurtheilen fannft; bu glaubst nicht, baß es Menschen gibt, bie feine Freude. fein Glud tennen, als wenn fie barin einem Andern webe thun ober über ein anderes bos werben tonnen und fich ausbenken, wie ein Anderes fich barüber ärgert. weil fie fo icon, fo reich, fo luftig find, 3ch bab's auch nicht geglaubt, baß es folde Menschen gibt, bis ich bas Annele kennen gelernt bab'. Bruber, lern' bu es nicht weiter tennen, es ift bein Unglud! Bas fiehft mich fo an und bift fo ftumm. Fahr los, thu', was bu willft, thu' mit mir, was bu willft, nur lag vom Annele, bas ift Gift! 3d bitt' bich, lag vom Annele. Und ja, die Sauptfache babe ich vergeffen, bent' daran, Gott gebe nur, bag bu nicht ju fpat baran bentit, ich will fein bofer Bropbet fein - bent' baran, bas Unnele fann nicht alt werben."

"Ha, ha! Zett soll sie auch noch trank sein, und sie ist terngesund. Sie hat ja ein Gesicht wie Milch und Blut."

"3d mein's ja nicht fo, ich mein's ja gang anders. Chau, beine Mutter; bat's eine Frau gegeben, bei ber es einem mobler gewesen ift? Und warum? Beil ibr bas aute Berg aus bem Geficht gesehen bat, bie Freundlichkeit fur alle Menschen, Die Freude und Die Corge, baß es ihnen gut gebt; bas macht ein altes Beficht fcon, bas macht einen fromm, wenn man ba bineinfieht. Und bas Annele? Wenn es feine Saare nicht mehr in eine Krone flechten fann, wenn es feine rothen Baden mehr bat, wenn es beim Lachen nicht mehr feine weißen Rabne zeigen fann, mas bleibt? Es bat nichts jum Altwerben, es bat feine Seele im Leib , es bat nur Rebensarten , es bat fein gutes Berg, es bat feinen braven Berftanb, es fann nur fvotteln: wenn es alt wirb, ba ift es nichts als bes Teufels Großmutter!"

Lenz prefte die Lippen scharf zwischen die Zähne, endlich sagte er: "Zest ist's genug, übergenug! Kein Wort mehr! Aber Eins kann ich von dir verlangen, so darsift du nur zu mir reden, und auch zu mir seut so zum lesten Wale und zu Kiennand anders, zu Niemand! Ich hab' mein Annele lieb und . . . und . . . dich auch; kannst machen, was du willt, in deiner Eiserucht. Ich verlange nicht mehr, daß du mit mir zu Krautwerbung gehlt. Kur die vier Währde bier haben das von dir gehört. Gut Nacht, Kilgrim!"

"Gut Racht, Leng!"

## Achtzehntes Rapitel.

heimlich ftille Liebe, Berfpruch ohne Anhang und Ginungetampf.

Als Lenz weggegangen war, saß Pilgrim lange allein, starrte in das Licht und zwirbelte heftig an seinem röthlichen Kinndart. Er war ärgerlich, er hatte zwar Alles gesagt, aber er hatte zu viel gesagt und seinen Jwed versehlt; zurüdnehmen sonnte er nichts, es war ihm ja Alles wahr, aber was hals? Er ging unruhig in seinem Jimmer umher, dann saß er wieder till und starrte in das Licht. Wie ist doch das Leben so seltsan! Wie weniger Menschen Schicks som ja genem geraden Ziele! Man will's nicht glauben, so lang man jung ist; man schilt die Allen gräßig, und am Ende wird man selber so und sinder sieden muß nur nicht Alles baben wollen.

Ein tief verborgenes Leben zog an Bilgrim vorüber. Es war vor zehn Jahren, als er mit dem Muthe, die ganze Welt zu erobern, in die Fremde zog, und ein fiilles Glīd befeelte ihn. Er hatte nicht Wort, nicht Zeichen gegeben und erhalten, und doch war's sicher in ihn. Er liebte die schöne, schlanke Tochter des Doftors, Amanda, und sie, sie hatte sich zu ihn geneigt wie eine Prinzessin, vie eine Göttin, ja, sie

batte fich ju ibm geneigt; er balf ibr in Feierstunden bie Ctabe ju ben fremben Aflangen einfeten, barauf er felbst aus einem Buche bie Namen gar zierlich ab: geschrieben batte. Gie behandelte ben armen, verlaffenen Anaben wie ein milber Beift, und felbft als er gum Jungling heranwuchs, burfte er ihr noch manchmal beifteben; fie mar immer gleich liebreich und jeder Blid wie gesegnet. 2018 er allein in bie Frembe jog und noch einmal an bem Garten vorüber tam, ba reichte fie ibm über ben Gartenzaun nochmals die Sand und fagte: "3d habe ein ganges Stammbuch von bir; bie Täfelden, worauf bu bie fremben Ramen gefdrieben. Wenn bu jest braugen in ber Welt bie fremben Pflangen findest, da wo sie babeim find, wirst bu auch manchmal an unfern Garten gebenken und an bas Saus, wo dir alle Menfchen aut find. Leb' wohl und fomm' auch wieder!"

"Leb' wohl und komm' auch wieder!" Das war ein Wort, das den Wandersmann über Berg und Thal, über Meere und durch fremde Länder begleitete, und manches Echo hat den Namen Amanda, der sich unwillfürlich jubelnd in die Welt hineinrief, zurüczgegeben.

Pilgrim wollte reich werben, ein großer Künstler werben, und sich Amanda erwerben. Er kam arm und zerfett wieder heim. Als Biele ihn mit wohstlemsenbett empfingen, sagte Amanda — sie war größer und karter geworden, und ihr braunes Auge leuchtete —: "Milgrim, seien Sie froh, daß Sie wenigstens gesund sind, und erhalten Sie sieh Jhren heiteren Muth."

Und er bewahrte fich feinen froben Muth. Er gewöhnte fich baran, fie ju lieben, wie bruben bie schone Linde in Nachbars Garten, wie die Sterne am Simmel. Niemand hörte je ein Wort, fab je ein Zeichen feiner Liebe, felbft Amanda nicht. Und wie bie Cage von Ebelfteinen ergablt, Die in ber Racht leuchten gleich ber Conne, fo burchleuchtete Die innige Reigung ju Amanda bas Leben Bilgrims. Er fab fie oft wochenlang nicht, und wenn er fie fab , blieb fein Benehmen fo rubig, als wenn ihm ein Fremdes begegnete. Rur der Gedanke beschäftigte ibn oft, wer fie beimführen werbe. Er wollte aus ber Welt geben, obue baß fie je abnte, mas fie ihm war, aber fie follte gludlich fein. Leng mar ber Einzige, ber fie beimführen follte, ibm gonnte er fie, fie waren einander werth, und er wollte ihre Rinder auf ben Armen wiegen und fie erluftigen mit bem gangen Borrath feiner Lieber und Scherge. Rett war auch bas anders geworben, und Leuz stand bagu noch an einem Abgrund, bas glaubte Bilgrim feft.

So flarrte er lang in das Licht und schüttelte bisweilen den Kopf, dis er das Licht löschte und sich sagte: "Ich habe mir selber nicht helsen können, ich kann auch Anderen nicht helsen."

Unterbess war Lenz heinwärts gegangen. Er ging langlam. Er war so mübe, daß er sich auf einen Eteinhausen am Wege setzen muste. Als er ans Löwen-wirthshaus kam, war Alles dunkel, kein Stern blinkte mehr, der Himmel hatte sich mit Wolken überzogen. Lenz war stehen geblieben, und es war ihm, als müßte daß gange Wirthshaus auf ihn niederstürzen.

Er ging heim. Franzl schlief schon. Er wecte fie, er mußte einen Menschen haben, der sich mit ihm freute; Bilgrim hatte ihm Alles wie mit Asche bestreut.

Franzl war glückielig über die Nachricht, die sie erhielt, und Lenz lächelte, da Franzl zum Beweis, daß sie auch wisse, was Liebe sei, ja, nur zu gut, zum hundertsten Wale ihre "gesehlte Liebe," wie sie es beständig nannte, erzählte. Sie begann kets mit Weinen und hörte mit Zanken auf, und sie hatte zu Beidem Nacht.

"Wie fcon war's bamals babeim, brüben im Thal! Er war ber Nadbarsfohn und brab und fleißig und icon . fo icon gibt's feinen mehr; bas foll mir Riemand übel nehmen, aber es ift fo. Aber er - ich will feinen Namen nur nennen, es weiß boch Jebermann, baß er Anton Striegler gebeißen bat - er bat boch binaus gewollt und ift auch in die Fremde auf die Sandelicaft, und bort am Bach bat er noch jum Abicbied gesagt: Frangl, bat er gesagt, jo lang ber Bach ba fließt, bin ich bir getreu im Bergen, und bleib' bu es auch. Er bat icon reben und auch im Schreiben Die Worte icon fegen konnen, ja, fo find die falichen Dlenichen, ich hatt's nie geglaubt. - Durch vier Jahre lang habe ich fiebzehn Briefe von ihm befommen, aus Franfreich, aus England und aus Spanien. Der Brief aus England bat allemal einen Rronenthaler gefoftet, benn ber napoleon bat bamals feinen Raffee und feinen Brief ju une berein laffen wollen, und ba ift ber Brief wie unfer Pfarrer gefagt bat, über Konstantinopel und burch Defterreich hieber und hat allemal einen gangen

Kronenthaler gekostet. Rachber nichts mehr, ist lang feiner mehr gekommen. Bierzehn Jahre hab' ich gewartet, da höre ich, daß er sich in Spanien mit einer Schwarzen verheirathet hat. Jah habe nichts mehr wissen wollen von dem schlechten Menschen, schlechter gibt es doch feinen, und da habe ich die schwen Briefe, die Lügenbriefe, die er mir geschrieben hat, verbrannt; die Liebe ist in Rauch ausgegangen zum Schornstein binaus."

Dit biefen feststebenben Worten ichlof Frangl immer. Beute batte fie einen guten Buborer gehabt, ben beften, er hatte nur ben einzigen Fehler, bag er eigentlich gar nicht borte, was fie fagte; er ftarrte fie nur immer an und bachte an Annele. Jest tam Frangl aus Dantbarteit auch auf biefe ju reben. "Ja, ich will's bem Unnele fagen, wie bu bift, ich fenne bich ja am beften. Du haft bein Lebelang fein Rind beleidigt, und wie gut bift bu immer gegen mich gewesen! Dad' nur fein fo finfteres Geficht. Gei luftig! 3ch weiß wohl, ach Gott, ich weiß ja, wenn man ein fo großes Glück erfahrt, meint man, man muffe barunter gufammenbrechen. Gottlob, ihr habt's gut, ihr bleibt ruhig bei einander babeim und tonnt euch jeden Tag, ben Gott gibt, guten Morgen und gute Nacht fagen. Jest fag' ich auch gut Nacht! Es ift fpat."

Mitternacht war vorüber, als Leng endlich die Auhe fuchte, und mit einem "Gut Nacht, Annele! Gut Nacht, bu gutes Herg!" schlief er ein.

Am Morgen war's ihm feltsam zu Muthe. Er erinnerte sich, bag er geträumt hatte: er stand boch oben auf dem Bergeskamm hinter seinem Hause dort auf hohem Felsen, und er hatte immer einen Juß gehoben und wollte hinaussteigen in die Luft — — —

Das fehlte noch, daß ich mich noch von Träumen ängstigen lasse, sagte er und wischte den Traum von der Seele weg und betrachtete die Dentsminge. Roch mehr aber erlustigte er sich an den leinen Schuhen und an dem ersten Reidchen Annele's, bis er diese heiligibner zu der hierbertassenschaft seiner Mutter einschlose.

Es kam ein Bote von der Löwenwirthin: Leng solle um elf Uhr kommen. Leng zog sich sonntäglich an und eilte zum Ohm Petrowitsch.

Nachdem er mehrere Male an der Klingel gezogen und endlich eingelassen wurde, kam ihm der Ohm etwas unwirsch entgegen: "Was gibt's denn schon so früh?"

"Dhm, Ihr feib meines Baters Bruber --"

"Ja, und wie ich in die Fremde gegangen bin, habe ich beinem Bater Alles gelassen. Alles, was ich habe, habe ich mir felber erworben."

fingd will kein Geld von Such, Ihr sollt nur Batersftelle bei mir vertreten."

"Was? Wie?

"Ohm, des Löwenwirths Annele und ich, wir haben einander gern, rechtschaffen gern, und die Mutter des Annele weiß es und hat eingewilligt, und jekt in diefer Stunde soll ich beim Bater anhalten, wie's der Brauch ift, und da sollt Ihr mit mir gehen, weil Ihr meines Baters Bruder seib."

"Co?" fagte Betrowitich, nachbem er ein Stud

weißen Zuder in den Mund gestedt, die teppichbelegte Stube auf- und abgebend.

"Warum Courage? Was ift benn babei?"

"Richts Schlechtes, aber ich hätt's nur nicht geglaubt, baf du so hoffährtig bift, so eine Krau zu nehmen." "Hoffährtig? Was ist da für Hoffahrt babei?

Betrowitsch lächelte und gab keine Antwort. Lenz fuhr sort: "Ohm, Ihr kennt sie ja, sie ist ordentlich und genügsam und kommt aus einem braven Haus."

"Ich mein's nicht so. Es ist hoffahrt von dir, daß du dir einbilbest, einem Mädhen, das in einem Wirthsbauß zweiundzwanzig Jahre all geworden ist, auf der einsamen Worgenhalde eine ganze Wirthsssude voll schmeichelnder Gäste ersehen zu können. Es ist hoffahrt von dir, daß du eine Frau, die einem großen Wirthsbauß vorstehen kann, für die allein haben willst. Ein ganzer Mann nimmt keine Frau, die ihm das halbe Leben aussetzigt, wenn er ihr zu Gesallen leben will. Und be eine Frau zu regieren, ist keine Kleinigkeit; das sie fichwerer, als vom Bock herunter vier Steppenverberde zu regieren.

"Ich will fie nicht regieren."

"Glaub's. Aber Eines muß sein: regieren ober Das muß ich sagen, gutmütigig ist sie. Freilich nur gegen ben, der sie lobt ober ihr unterthänig ist; sie ist die einzige Gute im Haus. Die beiben Alten, da ist Jedes auf seine Art scheinheilig; die Frau mit vielem Schwägen, der Mann mit wenig Schwägen. Wenn er ein Wort sagt, gibt er dabei zu verstehen: bei mir wiegt jedes Wort ein Pfund, kannst's nachwägen, es wird richtig sein, wird tein Quintchen sehlen. Und wie er einen Juss seht, heißt jeder Schriftis da kommt der Ehrenmann; wie er die Gabel in die Hand nimmt: so ist der Ehrenmann und wenn er zum Fenster hinausschaut, soll ihm Gott vom himmel herunter sagen: Guten Morgen, Chrenmann! Und ich wette meinen Kops, er ist die Gabel in der Hand jenden Stiefel am Jusse schuldig."

"Dhm, bas hab' ich nicht hören wollen."

"Glaub's."

"Ich hab' Such nur in allem Respect fragen wollen, ob Ihr an Baterstatt mit mir gehen wollet zur Brautwerbung."

"Fällt mir nicht ein. Du bist volljährig, du hast mich ja nicht vorher gefragt!"

"Rehmt mir's nicht übel, daß ich Guch jest gefragt habe."

"Gar nicht. — "Halt!" rief Petrowissch, als Lenz eben weggehen wollte, "noch ein Wort, nur noch ein einziges Wort."

Leng kehrte um, und Petrowisch legte zum ersten Mal in seinem Leben die Hand auf die Schulter des Ressen, und diesen durchzudte es wunderbar von der Berührung, noch mehr aber von den Worten, da Petrowisch mit bewegter Stimme sagte: "Ich nöchte doch nicht umsonft gelebt haben für die Meinigen. Ich will

bir mas geben, viele Menfchen gaben ihr Leben brum, wenn fie's gur Beit bekommen batten. Leng! Wenn ein Menfch in Site und Jaft ift, barf er nicht trinten; er fann fich ben Tob bineintrinken, und ber thut ibm gut, ber ibm bas Glas aus ber Sand ichlagt. Dan fann aber auch anders erbitt fein, und ba barf man nichts trinten, will fagen, nichts thun, mas fürs gange Leben gilt, man tann fich auch ben Tob mit anthun, ein langfames Ciechthum. Du barfft jest gu feiner Beirath bich entschließen, auch wenn es eine Andere ware als bas Annele; bu bift erhipt, schnaufe zuerst ruhig aus, und in einem halben Sahre frage wieder bei bir an. Lag mir's, ich will bei bem Löwenwirth für bich auffündigen; laß fie bann auf mich ichimpfen, ichabet mir nichts. Willft bu mir folgen und abfeben? Du trinfft ein Siechthum in bich binein, daß tein Doftor dir mebr belfen fann."

"Ich bin verlobt, da hilft kein Reden mehr," er- widerte Lenz.

Der kalte Schweiß stand ihm auf der Stirn als er das haus des Ohms verließ.

Aber so sind die alten Junggesellen! Das herz verhärtet ihnen. Der Pilgrim und der Ohm, es sit eigent lich tein Unterschied. Und prächtig sit's! Der Pilgrim hält den Alten allein für brad und der Ohm das Annele allein für brad; jeht wird noch ein Dritter kommen, der wird die Alte allein für brad galten. Geht mir Alle mit einander! Wir drauchen keinen Zeugen, ich bin Manns genug für mich. Das muß aufhören, daß es sich jeder berausnimmt, in meine Sachen drein

zu reden. Und jest in einer Stunde werde ich fest in einer stammhaften Kamilie.

Es dauerte feine Stunde und Lenz war sest darin. Die Sinreden Pilgrim's und bes Ohms fatten keinen Sinfluß auf ihn; das aber hatten sie boch bewirkt: wie er so unbeirrt um Annele beim Bater ward, so stolz und sest, sprach etwas in ihm: Sie wird es einzeben und mir danken, daß ich mich an keine Einreden gefehrt habe.

Das mar bos.

Annele hielt mit ber einen Sand bie Schurze vor bie Augen, mit ber anbern bielt fie bie bes Leng feft, als die Sandreichung gethan mar; ber Löwenwirth ging im Ctuble auf und ab, feine neuen Stiefel fnarrten Laut, die Löwenwirthin weinte, fie weinte wirkliche Thranen und rief: "D lieber Gott, fo bas lette Rind aus dem Saus geben! Wenn ich mich nieberleg' und wenn ich auffteb', werd' ich mir nicht zu helfen wissen: Bo ift mein Annele? Aber bas fag' ich: Bor einem Sahr leib' ich bie Bochgeit nicht. Daß bu uns lieb bift, Leng, brauchen wir bir bas ju fagen, wenn man einem fein lettes Rind gibt? D Gott! Wenn bas beine Mutter nur noch erlebt batte! Aber fie wird fich im Simmel oben freuen und an Gottes Thron für Euch fteben."-Beim Anichlag biefes Tones mußte Leng laut auf weinen. - Satten icon bei ben Reben ber Frau bie Stiefel bes Lowenwirths unwillig geknarrt, jo knarrten fie jest noch viel rascher. Endlich schwiegen die Stiefel bes Löwenwirths und fein Mund begann: "Jest genug, wir find ba Manner. Leng! Schau rubig auf:

fo, fo ift's recht. Best fag', wie haft bu's mit bem Beibergut?"

"Ich habe ja nicht nach ber Chesteuer gefragt; es ift Guer Kind, und Ihr werbet es nicht verfürzen."

"Da haft bu Recht. Bei uns gilt ber alte Spruch: So viel Mund, so viel Pfund," schaftete ber Löwenwirth ein, dann ichwieg er; er hat nicht nöthig, viel Worte zu machen.

Lenz suhr fort: "Reich bin ich nicht, meine Kunst ist mein Hauptvermögen, aber ich banke meinen Eltern, daß sie für alle Noth gesorgt haben. Da fehlt's nicht. Wir haben unser ehrlich Brod und auch noch ein Biste Butter bazu."

"Das ift gut gefagt, accurat, so hab' ich's gern. Jest aber wegen bem Chevertrag, wie meinst bu ba?"

"Da habe ich keine Meinung, bafür find bie Landes- gesethe ba."

"Ja, man darf aber einen besondern Bertrag machen. Schan, du weißt, eine Wittfrau ist nur noch das Halbe werth, da muß Geld nachhelsen. Zeht, wenn du ohne eheleibliche Erben vor der Frau stirbst. —"

"Bater!" fchrie Annele, "wenn Ihr so was reden wollet, da laffet mich fort; ich kann's nicht hören."

Auch Lenz war erblaßt. Der Löwenwirth aber fuhr gleichmäßig fort: "Ah" nicht fo zimpfer. So seid ihr Frauenzimmer! Rur nicht von Geld reden! Phui! Ach! Bah! Es schüttelt Guch, wie wenn Euch ein Frosch an den Füßen tradbelte; wenn aber kein Geld da ist, da könnt Ihr schön ausbezehren. Du hast es Gottlob dein Ledtag nicht ersahren und sollst

es auch bein Lebtag nicht, drum wegen Leben und Sterben —"

"Ich will nichts davon hören! Ift das die Freude beim Berspruch, daß man von so was redet?" widerstritt Annele.

"Der Bater hat Recht," beschwichtigte bie Mutter. "Sei gescheit, es ist bald vorbei, nachher kann man noch lustiger sein."

"Wein Anuele hat Recht," sagte Leng mit starken ngevobntem Tone. "Bir heirathen nach Landesgeset, und damit Kunctum, und weiter kein Wort mehr. Komm, Annele. Was! Leben und Sterben! Es gibt jeht nur Leben. Richts für ungut, Kater und Mutter, wir sind ja einig; jeht ist jede Minute eine Million werth. Weißt Annele, wie's im Lied heißt?

Großer Reichthum bringt mir fein' Chr', Große Armuth feine Schand',

Und so wollt' ich, daß ich tausend Thaler reicher wär' Und hätt' mein Schählein an der Hand."

So wollte er fingend mit Unnele gur Stube bins austangen, aber ber Löwenwirth legte ihm bie hand auf bie Schulter und sagte mit gewichtiger Stimme:

"Halt! Noch ein Wort."

Lenz stand, wie verwirtt, ihm war's als hätte sich ein Dolch zwischen die Lippen gelegt, die sich eben kissen wollten. "Wir haben uns das Wort gegeben, es braucht jest nichts mehr," rief Annele troßig.

"Bir Manner haben noch mit einander zu reben," entgegnete ber Löwenwirth mit starker Stimme und Lenz Muerbach, Schriften. XXII. bestätigte: "Ja, laß beinen Bater reden." Der Löwenwirth zog sein schwarzes Sammetkappden ab, schwenwirth zog sein schwarzes Sammetkappden ab, schwenzeinen, seit es wieder auf und begann: "Du hast es ehrlich und getren gemeint, und wenn dich die Leute hinterrücks verspotten, kann dir das gleich sein, und wenn du darüber zu Grunde gingest, du hast die vor Riemand zu verantworten, du bist bis daßer allein für dich geweien."

Der Löwenwirth machte hier eine langere Paufe, Lenz sah ihn wie irrsinnig an und fragte enblich: "Bas habe ich benn gethan und was will ich benn so Schredliches?"

"Wie gefagt, bu meinft es ehrlich und getreu, bas habe ich immer behauptet," ließ fich ber Löwenwirth vernehmen, die Frauen faben ihn ftaunend an, "bu haft mit dem Bröbler eine Normalubr, beißt man's nicht fo? Ich fummere mich eigentlich um bie Sache nicht - fo ein Wert für Alle aufgestellt. Dit bem Probler kannft bu natürlich jest feine Gemeinschaft mehr haben, ber Rame von meinem Schwiegersobn und von dem Bröbler konnen nicht mit einander genannt werben. Das ift jest punctum aus und vorbei. Aber das andere, das ift noch die Sauptsache. Du willst da eine Ginung ftiften, beißt es nicht fo? beißt es wie es wolle, das muß auch punctum aus und vorbei fein." Die Löwenwirthin wollte bier breinreben, aber ber Löwenwirth fließ beftig mit bem Ruß auf und rief: "Laß mich ausreben, Frau! Ich fage bir, Lenz, biefe Sache barf bir nicht mehr in ben Ginn tommen. Du wirft nicht alauben, bag ich fo rebe, weil es gegen meinen Bortheil sein könnte; ich fürchte mich vor keiner Einung, und wenn's auch wäre, mein Bortheil ist jest auch vie Bertheil. Aber dabei kommt nichts herauß als Spott und Undank. Ich kenne die Menschen besternögen ein und wirst ein Bettelmann. Also — da gibst mir die Hand: von dieser Stunde an denksich durcht nicht mehr an die Sache und willst nichts mehr von der Einung.

Lenz stand zögernd und schaute zur Erbe, und die Löwenwirthin ries: "Ja, gib ihm die Hand, er meint's gut, er meint's recht, er meint's wie ein Bater, er ist dein Vater," und sie nickte lobpreisend ihrem Manne zu.

Leng richtete fich auf, fein Gesicht war flammroth und mit icharfer Entschiedenheit rief er:

"Ich gebe bie hand nicht! . Ch foll fie mir erlahmen, daß ich mein Lebenlang kein Werkzeug mehr fassen kann."

"Schwör' nicht, du haft gesagt, man soll nicht ichwören, "warf Annele dazwischen, sie faste seint gand und wollte sie dem Bater reichen, er aber wehrte ab und sagte nich sogte nit schaft von einen Waaf sein. Laß das. Ich sower weiten Glauben nicht ab, und wenn ich das versprechen miste, hätte ich meinen Glauben abeschworen. Und wenn Ihr mich da hinausjagt, da, wo ich daheim hab' sein wollen, ich thu's nicht! Löwenwirth! Ich glaub's Guch, Ihr meint's gut, aber es meint's ein Zeber wie er's versieht. Meine Gemeinschaft mit dem Kröbler ist gar keine, und wenn sie auch wäre, ich bin der Lenz, ich kann umgehen mit wen

ich will, ich bleib' wer ich bin. 3ch fag's nicht gern, aber ich muß es fagen: ich verunebre mich mit nichts. im Gegentheil, ich bringe Anberen Ebre und ich banke Gott, daß ich fo ftebe. Was aber die Ginung betrifft - ja Ginung beißt's, Ihr habt bas Wort richtig bebalten - fo babe ich Tag und Nacht feit Nahren barüber nachgesonnen und muß beffer wiffen, mas baran ift. Weiß wohl, ba babt 3hr Recht, es gibt Schelme und Ginfaltige genug, die mich barüber ausfpotten; aber wer bat, fo lang bie Welt fteht, mas Gutes für die Welt gewollt und hat fich nicht bafür ausspotten laffen muffen? Das ficht mid nichts an. Daß Ihr fürchtet, ich möchte mein Bermogen babei einbroden; es ift recht und ich erfenne bie Gutheit an, baß Ihr baran bentet. Aber es find jest volle gebn Sabre, baß ich gang allein unfer Gefchaft und unfer Saus in ber Sand babe: ich will Guch mein Buch auffolagen, febet nach, ob ich was verunschickt, und es ift nicht fo, bag man felber babei ju Grunde geben muß, wenn man etwas ins Werk feten will, bas Allen quaute fommt. Und furgum, morgen am Tage, wenn ich die Einung ju Stande bringen fann, thue ich von bem Meinigen bagu, mas ich vor mir verantworten tann. 3ch fage Guch bas gerabe beraus, wie 3hr gerade beraus ju mir gesprochen habt. Ich gebe meine Sand nicht, ich nehme guten Rath an, aber ich muß felber auch wiffen, mas ich zu thun habe. Auf bas, was Ihr von mir wollt, gebe ich meine Sand nicht, und wenn jest mein bochftes Glud barüber ju Boben fällt."

Lenz spürte, wie das herz sich in ihm zusammenpreste und erzitterte während er sprach, aber er sprach scharf und fest, und jest hielt er inne.

"Mach beine Faust auf! Mir gibst du doch die Hand? Du bist ein ganzer Mann, du bist mein guter Mann, mein stolzer Mann!" So rief Annele und warf sich an den hals des Lenz und weinte und lachte durch einander in trampssaften Juckungen.

"Ich hab' bir's sagen mussen, jett geht's mich weiter an," berubigte ber Löwenwirth etwas Keinlaut, und die Swenwirthin sagte, während sie sich sehr kark schneuzte: "Mann, das hast du ganz gut gemacht, ganz gut. Wir haben jett erst recht geschen, was unser Lenz sir ein sehre Mann ist. Ich muß sagen, ich hätte das nie geglaubt, aber es freut mich jett doppett."

Leng hatte viel ju thun, Annele ju beruhigen, fie lag wie hingegoffen an ibn und richtete fich erft wieber ftraff auf, als er ihr Wein ju trinken gab.

"Jest gehet mit einander in den Garten, ich stelle Euch den Wein in die Laube," schlos die Löwenwirthin, ging mit Flasche und Gläfer voraus, die Brautleute sest umschungen hintendrein.

"Ein selksamer Mensch!" sagte der Löwenwirth vor lich bin, als Lenz die Stude verlassen, aber so sit's, alle burstanten haben einen Spriger; da heult er sokald man seine Mutter nennt, wie ein Kind, nacher will er singen wie eine Lerche und zuleht predigt er wie ein alter Wiedertaufer. Aber eine gute haut ist er, und wenn ich meinen brasilianischen Proces gewinne oder das große Loos, ich schwör's, er triegt zuerst

seine Shesteuer und in Gold zahle ich sie ihm auf den Tisch. Das wird oben abgeschöpft, vorher kriegt Niemand was.

Mit diesem beruhigenden Borsatz ging der Löwenwirth in die Wirthsstude, erholte sich dort von dem ungewohnten vielen Reden und nahm mit Würde die Glüdwünische von Fremden und Angehörigen in Smepfang. Er redete wenig und gad nur zu verstehen, daß es sich für ihn wohl thun lasse, nicht auf großen Beichthum zu sehnen. Benn der Wensch nur gefund und ehrlich ist — sautete sein Kauptspruch, und Jedes nichte; da stecht in wenig Worten alse Weisheit. —

Lenz und Annele saßen indeß bei einander voll Wonne im Garten und aus der innigsten Umarmung heraus sagte Lenz: "Ich weine, ich wäre gar nicht mehr in unserm heimathkort, ich meine, ich vokre in der Fremde und käme von einer langen Reise."

"Du bift baheim und bleibst baheim," entgegnete Annele: "bu hast bich nur start verausgabt mit meinem Bater. Ich fann bir nicht sagen, wie mich's freut, daß ich bich so habe reben hören, ich wänschte nur, die ganze Welt hatte es gehört, dann müßten sie auch Mus Respekt vor dir haben, aber glaub' mir, es war eigentlich unnöthig, daß du dich wegen meinem Bater so ins Geschirr gelegt balt."

"Wie meinft bu bas ?"

"Glaub mir, ich weiß es ganz gewiß, es ist meinem Bater gar nicht so ernst gewosen mit seinen Anweisungen und Ermahnungen. Er spielt nur gern den Grundgescheiten, der durch sieden Bretter sieht. Wenn's ihm ja Ernst gewesen mare, hatte er die Sache vor dem Berspruch vorgebracht und nicht erst nachber. Er hat nur den Gescheiten vor dir machen wollen, aber du bist noch gescheiter gewesen und bas freut mich."

Lenz schaute bei diesen Worten um und um, als suche er etwas; und wie ein Volk Tauben jest in raschem Flug über die beiden Liebenden dahinschwebe und schnellschwindende Schatten auf den Boden warf, io kam jest ein Schwarm von Gedanken, die Pikgrim ausgesprochen, noch schweller daher und warf Schatten, die aber noch schwalter, die aber noch schwalten, die Aber und warf Schatten, die aber noch schweller schwanden.

"Mögen meinetwegen Andere gescheiter, weltkluger und respectitter sein," solls Lenz, "lieb haben, seine Frau lieb haben, soll kein Mann auf der Welt mehr und getreuer können, als ich."

## Rennzehntes Rapitel.

Beimfuchungen unten und oben.

Der erste Glüdwänschene, der zu Annele kam, war Faller. Sie sah zwar fehr von oben herad auf den armen Teufel, aber seine Unterwürfigkeit ihat ihr doch wohl, und Faller wußte gar nicht Entschuldigungen genug vorzubringen, daß er schon so früh komme, es habe ihm keine Ruhe gelassen, der Zenz sei ihm and Herz gewachsen; für den ließe er sich alle Adern aufschreiden.

"Freut mich, baß mein Brautigam so gute Freunde bat; es tann Ginem Jeber helfen in ber Belt, wer er fei."

Faller verstand den letten Stich nicht, oder wollte ihn nicht verstehen, und nun begann er mit begeisterten Borten zu schüldern, welch ein heiliges herz in Lenz sei. Die Thrämen standen ihm in den Augen, als er schlöß: "Annele, er hat ein herz wie ein Engel, wie ein neugeborenes Kint; sei um Gottes willen nie herd segen ihn, du thätest dich an Gott versindigen; denk nur immer, du hast einen Menschen, dem jedes scharfe Bort wie ein Messen ihren Leib fährt. Er ist nicht ansechtig (chnell zornig), aber er ninmt sich Alles zu arg zu herzen. Nimm mit's ja recht nicht übel; daß

ich dir das sage, ich thu's ja zu eurem Guten; ich möchte was für ihn thun, und ich weiß nicht, was. Du bist auserwählt von Gott, daß du so einen Menschen haben sollit; das ist ein Mensch, der darf überall fret hinkehen und darf dreinreben, es kann ihm Niemand auch nur das Geringste vorwerfen, der hat sein Lebenlang keinen Mißtritt gethan. Geh nur recht lind mit ihm um, recht lind und gut."

"Bift bu fertig?" fragte Annele — aus ihrem Auge zudten Blige — "ober haft bu noch was zu fagen?"

"Nein."

"So will Ich ir was sagen. Du hast vich so ked benommen, daß ich vich gleich hinausversen tassen können.
Ras ist das? Was erlaubst du dir? Wer hat dich zum Jürsprech gemacht? Wie kannst du mir zumnuthen, daß ich herb sei? Aber gut, gut, daß ich das jeht schon erschürz; ich sebe, was sür Bettelvoll sich an meinen Lenz gehängt hat. Ich will schon den Kehrbesen nehmen und aussehren. Es ist vorbet, daß ihr ihn aussaugt mit Schönthun. So, den Schoppen, den du verzehrt hast, schönthun. Zeht kannst du geben. Ich will aber meinem Lenz sagen, was du dir erlaubt hast; das wird dir ausgetreibet! Abje!"

Faller konnte beschwören und betheuern, bitten und betteln, es nügte nichts. Annele wies ihm die Thür. Er ging endlich bavon. Annele würdigte ihn nicht des

Nachschauens.

Balb nach Faller kam Franzl strablend von Glück. Die Mutter nahm sie schnell ins Stüble. Die Franzl pries sich glücklich, daß sie das fertig gebracht habe; sie



betheuerte, nun ruhig sterben zu können. Aber es schlug ihr schecht aus, daß sie sich unter guichrieb, als sie verdiente; nun bekam sie gar nichts. Die Löwenwirthin belehrte sie: "Franzl, was benkst? Du hast nichts gethan bei der Sache, und ich auch nicht. Ja, wir sind der jungen Welt nicht nehr gescheit genug! Wir reden da noch vor ein paar Tagen, wie es werden könnte, und derweil sind die schon lang' hinter unsern Rücken sertig. Meinem Annele hätte ich so was zugertraut, aber dem Lenz nicht. Aber es ist besier so, das hat Gott genacht, dem wollen wir danken.

Franzl stand Mund und Augen auf, aber sie bekann nicht so viel in den Mund, als man im Auge leiden kann; sie mußte leer wieder heim, und Annele redete kaum ein Wort mit ihr; denn eben kam Pilgrim.

Ganz anders als gegen Faller mußte sich Annele gegen Pilgrim benehmen. Sie wußte, daß er ihr nich hold war; aber noch ehe er ein Wort geredet hatte, dantte sie ihm für die herzliche Theilnahme, die er habe, und Vilgrim behandelte die ganze Sache äußerst schaft und wohlgemuth, wobei er jedoch einsließen ließ, daß Miemand zu trauen sei, Lenz habe ihm tein Wort vorher gesagt. Damit hatte er sein Gewissen geborgen und doch nichts gestört, was einmal sessitand.

Es gab noch einen harten Aft zu fägen, das war Petrowitsch; die Hauptsage, der Bater, muste da herbei. Petrowitsch, der zum Mittagstijch sich einstellte, that, als ob er von nichts wüßte. Der Löwenwirth theilte ihm nun die Sache officiell mit und sagte, Lenz werde gleich kommen, er komme zum Essen. Annele war überaus

kindlich und unterwürfig gegen den Alten, es fehlte nicht viel, daß sie niederkniete und um seinen Segen dat. Er reichte ihr wohlwollend die Hand. Auch die Löwenwirthin wollte eine Hand haben, sie erhielt aber nur zwei Finger der Linken. Lenz war froh, als er kam und Alles bereits in guter Ordnung sand. Nur that es ihm web, daß Rilgtint, der so über Alle geprochen, mit am Tische sas. Aber Pilgtim war undefangen, und so worde es Lenz auch.

Der himmel machte ein sinsteres Gesicht zur Verlobung des Lenz. Se regnete mehrere Tage unaussbriich Es rieselte immer so sort, wie ein unleidlicher Schwäher, der gar kein Kunctum sinden kann in seiner Rede. Lenz war natürlich viel im Löwenwirthshaus, und da ist's so geschicht, da ist man bald für sich wie in einem anbern hause, bald auf einem gewärmten "Marktplatz," wie Lenz einmal gegen Annele die große Wirthsstube mit den sechzen Tischen nannte.

"Du bist witig," sagte biese, "das muß ich meinem Bater sagen, ber hat folche Worte gern."

"Ift nicht nöthig, es ist genug, wenn ich bir's gesagt habe; sag's nicht weiter."

Lenz ging ben langen, jeht fast grundlofen Weg von der Morgenhalbe auf und ab, als ging's von einer Stude in die andere. Auf dem Wege wurde ihm oft Glid gewünscht von Männern und Frauen, und Viele sagten: "Du siehst aus, wie wenn du seit beiner Verlobung gewachsen wärest."

In ber That ging Leng feit biefer Zeit ftolz aufgerichtet wie noch nie; und bann lächelte er, wenn man ihm vorhielt: "Du stehst hoch im Preis, denn was einer für eine Frau friegt, das ist der Preis, den er gilt." "One dir zu nahe treten zu wollen, ich hätte es nie geglaubt, daß das Annele im Dorf bleiben würde. Man hat ja immer gesagt, sie heirathet einen Wirth in Baden: Baben, oder den Techniker . . . Du kannst lachen, dir ist dein Brod in den Honig gesallen."

Lens mar gar nicht beleidigt, bag man ibn für geringer hielt; im Gegentheil, er war ftolg, bag Unnele fo beideiben war und ibn ausmablte. Wenn er bei Annele und ber Mutter im Stuble faß, und ber Alte bisweilen tam und ein gewichtiges Wort brummte, ba fagte Leng: "D lieber Gott! wie bant ich bir, bag bu mir wieder Eltern gegeben haft! Und mas für Eltern! 3ch bin jum zweiten Dal auf die Belt gefommen. 3ch fann mir's gar nicht glauben, bag ich ba im Löwen babeim fein foll. Wenn ich bebente, wie mir's als Rind gewesen ift, wie man ba ben obern Stod aufgesett hat und Spiegelglasicheiben in alle Kenfter! In Rarlsrube ift gewiß bas Schloß nicht iconer - haben wir Rinder ju einander gesagt. Und ich bin babei gewefen, wie ber golbene Lowe aufgehangt worben ift. Wenn ich mir bamals batte benten fonnen, baf ich in bem Schloß einmal babeim fein fonnte. Es ift boch hart, bağ bas meine Mutter nicht noch erlebt bat."

Die beiden Frauen wurden gerührt von diesen Worten, wenngleich Annele dabei die Stiche an ihrer Stiderei gablte, benn sie hatte sofort begonnen, für Lenz ein Paar Rantoffeln zu stiden. Sie sprachen Beide lange nichts, bis die Mutter sagte: "Ja, und was für eine

schöne Familie triegst du noch außerdem an den andern beiden Schwiegerschnen! Ich hab' dir's schon gesagt, sie lind mir werth und lieb, aber ganz anders wie du; dich eine die den Jugend auf, du bist mir, wie wenn ich dich unter dem Hernte sen hatte. Aber du kenntk sie ja, was das für seine, adeliche Menichen sind. Und Geschäftsleute oben 'raus. Es wär' ein Anderes froh, wenn es so viel Vermögen hätte, als die in einem Jahr verbienen."

Annele aber sagte nach geraumer Weile: "Wenn nur ber bumme Regen einmal aufhören möchte! Weißt bu, Leng? Dann lassen wir gleich anspannen und sahren einmal mit einander hinaus."

"Ja, ich freue mich auch barauf, mit bir einmal unter Gottes weiten himmel zu kommen. Mir ift's für mein Glud fast zu eng hier im haus."

"Und nach ber Stadt fahren wir."

"Ja, wohin bu willst."

Und wieber sagte Lenz: "Ich bin nur froh, daß meine Zauberstöte so gut verpackt ist; es thät' mir im Herzen weh', wenn etwas dran geschähe."

"Das ist übertrieben," berichtigte bie Mutter. "Die Sach' ist nun einmal verkauft. Es geht jest auf Gesfahr bes Käufers."

"Mutter, nein, das ist nicht so. Ich verstehe meinen Lenz besser. Er hat recht, ihm ist's ans gerz gewachsen, was er gemacht hat, und er möcht' immer die Hand darüber halten. Denn wenn man Monate lang Tag und Nacht auf eine Sache Obacht gehabt hat, da thut's einem weh, wenn's verdorben wird." "Ja, lieb Annele, du bist mein!" rief Lenz im Entstüden, wie tief und gut ihn das herrliche Mädchen verstand und ihm Alles so gut und getreu auslegte!

Die Mutter schalt mit sußsaurer Freundlichteit: "Mit ench Liebesleuten kann man nicht reben; wer nicht verliebt ift, ber sagt euch nichts recht." — Sie ging ab und zu, benn Lenz hatte gebeten, daß Annese wenigstens in ber ersten Zeit von ben Pflichten in ber Wirthsflube enthoben werbe. "Ich in nicht eisersüchtig," betheuerte er, "fein Gebanke, aber ich möchte Zebem ben Blid wegnehmen, ben du auf ihn richteft; es gehört Alles nur mir!"

Eines Mittags hörte es eine Stunde ju regnen auf. Lenz ließ nicht ab, dis Annele ihm willsahrte und mit ihm nach seinem hause ging. "Es ist mir, wie wenn Alles auf dich wartete. Alle Töpfe, alle Schränke und auch sonstige Sachen, über die du dich freuen wirst."

Annele widerstrebte lang und sagte endlich: "Die Mutter nuß aber mitgeben."

Diese war wider Erwarten schnell bereit. Man ging durch das Dorf. Alles grüßte. Man war kaum hundert Schritte gegangen, da klagte Annele: "Lenz, das ist ein böser Weg, da versinkt man ja sakt. Den Weg mußt du besser herrichten Lassen, und weißt du was? Du mußt einen Kabrweg machen Lassen, daß man auch bis vor unser Have ihren kann. Meiner Babet ihr Mann hat sich auch eine eigene Etraße durchs Feld brechen Lassen bis vor sein haus."

"Das geht bei mir schwer," erwiderte Lenz, "das tostet viel Geld, und ich mußte das Feld taufen. Siehft

bu? Erst von dort an, von der Haselsede an, ist die Watte mein eigen, und zu meinem Geschäft brauche ich einen Kahrweg. Richt wahr, Annele? du weißt, ich thät' dir gerne Alles zulieb, aber das kann ich nicht."

Annele schwieg und ging voraus. Die Mutter aber stüfterte Lenz zu: "Was braucht du so viel zu reden? Jättest du gesagt: "Ja, lieb's Annele, wollen sehen, oder so und so. Nachher kannst du ja immer noch thun, was du willst. Sie ist ein Kind, und ein Kind muß man mit schöften Neden abspeisen. Du kannst Ales mit ihr machen, wenn du gescheit bist. Nur nicht viel von einer Sache wichtig machen und jedes Wort ausgeben, kurzaß dei einander, und dann laß es ein paar Tage ruhen und sang' nicht gleich wieder davon an; mach's nicht auf Sinnal aus, wenn du glaubst, daß es noch nicht fertig ift, sie besinnt sich schon allein darüber, oder vergist es, sie ist ein Kind."

Lenz wibersprach, die Mutter groß ansehend: "Annele ist kein Kind, mit der kann man Alles reden, und sie versieht Alles."

"Wie du meinst," schmollte die Mutter achselzudend.

Man war erst halben Wegs auf der Matte, da ries Amnele von Keuen: "O lieber Gott, daß ist ja so weit! Ich hab mit's nicht so weit vorgestellt. Das dauert ja eine Ewigkeit, dis man da herauf kommt."

"Ich kann ben Weg nicht kurzer machen," sagte Lenz barsch und trotig. Annele drebte sich um und sah ihn durchdringend an. Er setze stoternd hinzu: "Ich weiß, du wirst dich noch freuen, daß der Weg so weit ist. Dent', dafür haben wir ja auch eine so große Matte. Ich könnte drei Kühe halten, wenn mir's nicht zu viel Ueberlast wäre."

Annele lachte gezwungen. Man war endlich am Haufe angekommen. Annele athmete tief auf und klagte, daß ihr so heiß geworden sei.

"In Gottes Namen willsommen baheim!" sagte Lenz und saßte auf der Schwelle ihre Hand. Sie betrachtete ihn als spräche er eine fremde Sprache, aber plöblich sagte sie: "Du bist doch ein lieber, guter Mensch. Du macht aus Allem so was Gutes!"

Leng war gufrieden, und welch eine Freude hatte erst Frangt! Die Mutter gab ihr guerst eine Sand, dann aber auch Annele. Und beide lobten, wie sauber und nett Hausgang, Küche und Wohnstube fet.

"Ich werbe mir Mühe geben muffen, mich an die nieberen Stuben zu gewöhnen," sagte Annele und reichte mit der Hand saft an die Decke.

"Ich kann die Stuben nicht höher machen und fie halten auch so besser warm."

"Ja wohl. Weißt Lenz, wenn man eben aus einem so großen Hauß kommt wie das unsere, da wird es Einem schwer, die Decke liegt Einem auf dem Kops. Aber ich trag's gern. Brauchst nicht zu sorgen, daß mich das ansicht."

Lenz drehte die Gefchirrhange, die mit allerlei Sandwerkägeng bestedt, wie ein Kronleuchter von der Deckberabhing. Er erflärte Annele die verschiedenen Sandwerkägenge: den Drillbohrer, auch Melfer genannt, den Hohlobrer, auch Neuberle genannt, und den Verschler,

ber auch Freffer ober Ausräumer beift. Balb aber fagte er: "Du wirft icon befannt mit Allem werben, mit bem ich mein Leben verbringe. Das find meine ftillen Belfer. Sett will ich bir unfer Baus zeigen."

Die Mutter blieb bei Frangl in ber Ctube figen, Leng führte Annele burch bas gange Saus und geigte ibr bie fieben aufgerichteten Betten und noch zwei große Reberfade, aus benen man noch mehr füllen fonnte. Er öffnete Riften und Raften, worin reich aufgeschichtete Linnen wohl geordnet ftanden, und fagte: "Run, Annele, was fagst bu bagu? Nicht mabr, bu bift gang erstaunt? Ift bas nicht bas Prächtigfte, was man feben fann ?"

"Na, es ift brav und ordentlich. Aber, lieber Gott! 36 will von meiner Schwester Theres gar nicht reben; natürlich, wenn man oft fechzig Badgafte im Saufe bat, braucht man viel Beifgeug, bas gebort jum Geichaft; aber ba follteft bu nur bie Riften von ber Schwiegermutter meiner Babet feben. Bas will bas bagegen beißen!"

Leng murbe leichenblaß und konnte kaum die Worte bervorftottern: "Annele, thu bas nicht, fag' bas nicht, mach' jest feinen Cpag."

"3d mache feinen Cpaß, bas ift mein Ernft; ich bin gar nicht verwundert, bas hab' ich feiner und beffer und mehr gefeben. Gei boch gescheit! Will boch nicht, daß ich mich über etwas auf ben Ropf ftellen foll, mas orbentlich ift, aber weiter nichts. 3ch habe icon mehr geseben in ber Welt, bu fennft bie Welt noch nicht genug." Auerbad, Coriften. XXII.

12

"Kann sein, ift wohl so " sagte Lenz mit blasser Lippe. Annele suhr ihm mit der Hand über das Gesicht und scherzte: "Du guter Kerl! was geht denn das dich an, ob ich drüber saune ober nicht? Deine Mutter hat's brav gemacht, in ihrem Stand ganz brav, das kann Riemand anders sagen; aber, guter Lenz, wegen beinem Bermögen habe ich dich nicht geheirathet, Du hast mit gefallen, Du, das sit die Jauptlache!"

Diese Zurede war bitter und füß zugleich; Lenz schmedte doch nur eigentlich das Bittere, wie ihm der Mund plößlich gallenbitter war.

Man kehrte wieder in die Stube zurück; dort stand eine reiche Auswartung, wie sie eben die Franzl zusammen gestellt hatte.

Annele behauptete, sie habe zu gar nichts Appetit; aber als Lenz saget: "Das geht nicht, du nuft boch etwas genießen, wenn du zum erstenmal ins Haus tomusst," willigte sie ein, brach ein Brodränstichen ab und kaute es muhjam.

Leng mußte bie Frangl mehrmals schweigen heißen, benn sie konnte ihn gar nicht genug loben.

"Du mußt was Gutes auf der Welt gethan haben, daß du so einen Mann triegst," sagte sie zu Annele.

"Und er muß auch was gethan haben," sagte die Mutter, und schaute dabei aus Annele, die ihr mit einem Jornesblide erwiederte; benn sie glaubte, daß die Mutter damit gesagt habe: Der muß auch was gethan haben, daß er die friegt!

"Komm her, Annele, fet' bich zu mir," bat Lenz. "Du haft schon oft gesagt, bu möchtest einmal seben, wie ich so ein Musikstüd sehe; das habe ich mir nun ausbewahrt, dis du zum ersten Mal bei mir bist, das sehe ich jeht, und es spielt sich dann allein sort. Es ist ein wunderschönes Stüd von Spohr, ich kann dir's singen, aber es ist viel, viel schöner, als ich's singen kann."

Er sang die Arie aus Faust: "Liebe ist die zarte Blüthe," dann seste sich Annele zu ihm, und er begann nun nach dem dorgelegten Notenblatte auf den Puntten, die er bereits mit der Haden-Claviatur vorbezeichnet hatte, die Stifte in die Walze einzurammen und jeder Sitt ja beim ersten Schlage vollkommen fest.

Annele war voll Bewunderung, und Lenz arbeitete fromuthig weiter; er bat fie indeß, nicht zu fprechen, benn er muffe auf das Metronom achten, bas er in Gang gebracht hatte.

Die Mutter wußte, daß Stillsihen und mußig Zuichauen für Annele eine schwere Arbeit war; sie sagte daher, glüdselig lächelnd: "Das weiß zeder, daß du ein ganz geschickter Mensch bist; aber wir mussen jet heim, es ist schon Mittag, und wir haben Frembe; es ist genug, daß du das angesangen haft, während wir da sind."

Annele erhob sich, und Lenz ließ von der Arbeit ab. Franzl schaute immer auf die hande Annele's und der Löwenwirthin, und wenn Eines in die Tasche suhr, erzitterte sie und verbarg schwell im Boraus die hande sinder dem Rüden, um zu zeigen, daß sie nichts will; sie läßt sich nur zwingen, etwas anzunehmen. Jest kommt's gewiß, jest kommt die goldene Kette oder ein

brillantener Ring oder hundert neue Thaler, solche Leute geben gleich groß.

Aber sie gaben weder groß noch klein, kaum die Hand aum Abschiede, und Franzl ging in die Küche, nahm einen ihrer größten und ältesten Töpfe, hielt hin hoch, sie wollte ihn den schlechen, undankdaren Wenschen nachwersen; der Topf dauerte sie aber. Hat nan je so was gehört? Richt einnal eine Schürze Einen bringen! Armer, armer Lenz! Du bist bös hinein gesallen. Gottlob, daß ich nichts dazu gethan habe. Das ist recht, sie haben's ja selber gesagt, daß ich nichts dazu gethan habe. Gottlob, won dieser Sache will ich einen Lohn, jeder Heller thät' mir auf der Seele brennen. —

Lenz gab der Schwiegermutter und der Braut das Geleit bis über seine Matte sinaus, dann kehrte er wieder heim, denn es war ausgemacht, wenn andern Zag schon Wetter ist, fährt man über Land zur Schwester Babet.

Lenz hatte noch mancherlei vorzubereiten und dem Gesellen und Lehrjungen Anweisungen zu geben.

Es war ihm feltjam zu Muthe, wie er wieder so allein war, und kaum nach zwei Stunden wollte er wieder hinad zu Annele. Ihm war so bang, er wußte nicht warum. Sie sollte und konnte die Bangigkeit lösen. Er blieb aber doch daheim; und als er noch vor Schlafengehen die offen gebliebenen Kisten und Kasen verschloß, war's ihm, als müßte er etwas hören, ewerschloß, war's ihm, als müßte er etwas hören, voußte nicht was; da lag das Gespinnst der Mutter, das sie mit ihrem Munde genegt und mit ihrer hand

gesponnen hatte. Es ist seltsam, es ist, wie wenn ein Geist immer hinter ihm brein ginge und aus Kisten und Kasten heraus jammerte — —

In ihrer Kanumer aber saß Franzl noch aufrecht in ihrem Bett; sie murmelte allerlei Berwünschungen gegen bie Löwenwirthin und Annele, bat aber Gott sogleich wieder, er möge ihr die Borte zurückgeben, sie sollten nicht gesprochen sein, benn alles Bose, was nun das Annele betraf, traf ja auch den Lenz.

## Zwanzigftes Rapitel.

## Erfte Musfahrt.

Am andern Morgen, da war nun der heiß ersesnie Tag. Die Sonne schien freudig auf die Erde nieder, und auch Lenz wurde es wieder freudig zu Muthe. T chidte alsbald den Lehrling zu Annele und ließ ihr sagen, sie sollte bereit sein, er komme nach einer Stunde. Sonntäglich gekleibet trat er nach einer Stunde den Weg nach dem Löwen an.

Annele war noch nicht fertig; sie gab ihm nur auf sein Bitten und Betteln eine Hand durch die Kammerthür, sehen durste er sie nicht, sie reichte ihm nur rothe Bänder und Gocarden heraus, die er dem Knecht geben solle, damit er sie an Pierdegeschirr und Peitsche anheste. Endlich und endlich kam sie, schon geschmudt. "It der Wagen angespannt?" war ihr erstes Wort.

"Nein."

"Barum haft du bas nicht besorgt? Sage bem Gregor, er soll seine gute Postillonsunisorm anziehen und sein Horn mitnehmen."

"Laß boch bas! Wozu foll's?"

"Wir bürfen uns zeigen vor der ganzen Welt, wir haben nach Niemand was zu fragen, und sie sollen aufschauen, wenn wir daher kommen."

Man ftieg endlich ein. Bor bem Saufe bes Dottors

befahl Annele dem Gregor: "Blas jeht, blas scharf! Sie sollen herausschauen, des Doktors Töchter, und sollen sehen, wie wir mit einander sahren. Schau! Es zeigt sich keine Seele, das Fenster wird zugemacht in der Ecstude. Dort sind sie. Sie vergehen vor Aerger drinnen, und sie müssen's noch erzählen, denn ich weiß, die alle Schulkeissin fragt jeht: Warrum blast man da? Ich mödst binter der Thür stehen und hören, wie sie Alles derichten!"

"Annele, bu bift übermuthig beut!"

"Barum nicht? Du gefällst mir heute besonders. Die Leute haben Recht, du hast so getreue, helle Augen; ich hab's gar nicht getoust, daß sie so schön sind, du bist wirklich ein hübscher Kertel!

Das ganze Gesicht bes Lenz erglänzte, und er wurde noch hübscher. "Ich will mir neue Kleiber machen lassen, nach der Mode; was meinst du?" fragte Lenz.

"Rein, bleib' bu nur fo, das fieht viel ehrbarer und folider aus."

"Es fieht nicht nur fo aus, es ift's auch."

"Ja wohl, es ift's auch. Thu' nur jest nicht io, als ob jedes Wort ein Zahn an einem Uhrenrad wäre." "Haft Recht."

Man fuhr durch das Nachbardorf, und Annele beschül wieder: "Gregor, blas, blas schars! Schau, da die Krämerin Erneftine ist eine Base von mir, sie hat lang' bei uns gedient und hat nachher den Schneider geheirathet, der jeht Krämer geworden ist; die kann nich nicht ausstehen und ich sie nicht, die soll sägern, daß ihr grünes Gesicht blau wird, wenn sie

sieht, daß wir Beibe vorüberfahren und nicht einkehren. Jui! da kommt sie ans Fenster. Ja, gud dir nur deine überwachsenen Schweinkaugen aus, mach das Maul auf, daß man dein buckliges Zahnkeisch sieht, ja, ich bin's, und das da sit mein Lenz. Sieh dir ihn an! Gelt, hättest auch Appetit? Prosit Andszeit! Laß dir beinen vorjährigen Häring schmecken!"

Sie fcnalzte mit ber Zunge vor Jubel, und man

fuhr vorüber.

"Macht bir das jest Freude, Annele?" fragte Lenz. "Warum nicht? Sinem bofen Menschem muß man Bofes thun, und einem guten Gutes. Beibes ift recht." "Ich glaub", ich famt's nicht."

"Darum sei froh, daß du Mich hast. Sie sollen alle in ein Mauseloch kriechen vor uns, sie sollen froh sein, wenn wir sie nur anschauen."

Bor ber Stabt gab Annele ihrem Bräutigam noch Berhaltungsregeln: "Wenn ber Bruder meines Schwagers, ber Techniker, da ift, thu' nur recht ftolz gegen ihn. Er wird dir noch am Zeug flicken wollen, denne rift grausam bös, weil ich ihn nicht genommen habe, aber ich mag ihn nicht. Und wenn dir meine Schweiter was vorheulen will, hör's geduldig an; braucht sie nicht zu trösten, es nützt doch nichts und ist auch nicht nöthig. Sie sitzt im Gold und hat doch immer nichts, als zu kennen; sie ist halt nicht ganz gesund. Sonst aber ift unsere ganze Familie gesund, das siehst du ja an mir."

Die beiben Brautleute trafen es nicht gut bei ber Schwester. Sie lag in ber That frank zu Bett, und

weder ber Schwager noch bessen Bruber war zu Haus. Sie waren beibe rheinabwärts gefahren mit einem großen Floß.

"Willft bu nicht bei beiner Schwester bleiben ? Ich habe nich in ber Stadt umguschauen."

"Rann ich nicht babei fein?"

"Nein, ich habe bir was zu beforgen."

"Da kann ich auch babei sein, und es ift beffer; ihr Manner konnt nicht gut auswählen."

"Nein, dabei kannst du nicht sein," bestand Lenz darauf. Er nahm ein ziemlich umfangreiches Räckhen aus dem Wagenste und ging damit nach der Stadt; denn das haus der Babet war draußen am Bach, in der Nähe der großen Holzlager.

Ohne daß es Annele bemerkt hatte, brachte Lenz das, was er mitgenommen hatte, etwas vergrößert wieder zurück und legte es in den Wagensit.

"Bas haft bu mir getauft?" fragte Unnele.

"Ich will bir's daheim geben." Annele war's zwar hart, daß sie den schönen Schmuck nicht der Schwester zeigen konnte, aber sie

hatte schon gemerkt, das war etwas, worin Lenz seinen eigenen Weg ging und sich nicht abbringen ließ.

Man aß im Wirthshause, und Annele ergablte, daß

ant ug im Bottigspunje, mio Butter etgagne, och ber Sofn des haufes, ein feiner Menfch, der jetzt einen großen Gasthof in Badem-Baden habe, auch um sie gefreit; sie hatte ihn aber nicht gewollt.

"Sas brauchft du mir nicht zu erzählen," sagte Lenz. "Ich bin saft eifersüchtig auf die vergangenen Kage; auf die Zukunft nie. hier haft du meine hand. Ich teme dich. Es thut mir aber web, daß noch Andere einmal ein Auge zu dir aufgehoben haben. Laß alles, was vergangen ist, vergangen sein. Wir fangen unfer Leben von vorn an."

Es war ein eigener, warmer Straßt, der über das Antlit Annele's gudte bei diesen Worten. Etwas von der Gemisthscheiligkeit des Leng ging vor ihr auf, sie war sanft und äußerft liebevoll.

Sie konnte es nach ihrer Art nicht besser ausdrücken, als indem sie betheuerte: "Lenz, du brauchst mir gar kein Brautgeschent zu kaufen. Du brauchst das nicht unden, was Andere thun. Ich kenne dich. Es gibt noch was Bessers als alle goldenen Ketten." Die Thränen standen ihr im Ange, als sie das jagte, und Lenz war noch nie glückseliger gewesen, als jett.

Die Kirchenuhr folug Funf, als man gur heimkehr wieber auf bem Wagen faß.

"Die Uhr da hat mein Bater selig gemacht, und da hat der Faller noch mitgeholsen," sagte Lenz. "Halt! Das ift gut, daß mir das einfällt. Der Faller sagt, bu habest ihm ein ungeschidtes Wort übel genommen; er will mir nicht sagen, was. Sei ihm nicht bös, er ist oftmals ungeschidt gerad aus, ein steiser Soldat, aber ein besonders guter Mensch."

"Kann fein. Aber schau, Lenz, bu haft zu viel Kletten an bir hangen, die mußt bu abschütteln."

"Meine Freunde gebe ich nicht auf."

"Das will ich ja auch nicht, Gott bewahre! 3ch habe dir weiter nichts sagen wollen, als du sollst dich so halten, daß nicht Zeber kommen kann und dir in Alles drein redet." "Da haft bu recht, bas ift mein Fehler; ermahu' mich nur, so oft bu willft, baß ich ihn ablege."

Ms Lenz biefes Wort und fo bemuthsvoll aussprach, stand Annele plöglich im Wagen aufrecht.

"Was haft? Was gibt's?" fragte Lenz.

"Nichts, gar nichts, ich weiß nicht, warum ich aufgestanden bin. Ich meine, ich sige nicht gut. So, jest ist's bester. Es fahrt sich doch gut in unserer Kutsche, nicht wahr?"

"Ja, gang gut. Man sist wie auf bem Stuhl und is boch in ber weiten Welt. Fahren ift boch schön, jub ich bin noch nie in eigenem Fuhrwert gesahren, und beines Baters ist boch auch mein."

"Ja wohl."

Am Wege ging ber Pröbler. Er stand still als bie Brautleute vorüberfuhren und nickte mehrmals.

"Ich möchte ben alten Mann gern mitfahren laffen," fagte Lenz.

"Das wäre schön!" lachte Annele. "Eine Brautsfahrt mit dem Probler!"

"Du hast recht," entgegnete Lenz, "wir wären nicht mehr allein bei einander, so gut selbander, so berzeinig, wenn da noch ein Drittes saße und zusähe und zusähen die Beine Aufürte. Ich in gegen Niemand hart, wenn ich ihn jest nicht mitsahren lasse. Das ist jest eine Stunde, wo wir jest nur für uns allein so glüdselig sein können. D wie shon ist Miles. Ich meine, die ganze Welt lacht. Ter Kröbler hat auch gesacht und hat's genommen. Er hat sich gewiß auch gedacht, daß ich von dieser Stunde jest nichts berichensten kann."

Unnele fah Leng groß an, bann ichlug fie ben Blid nieber und faßte ftill bie Sanb ihres Brautigams. --

Die erste Aussahrt ber Brautleute war nicht so lustig gewesen, als man voraus vernunthet hatte, aber die Beiben brachten boch eine besondere Freude mit heim. Annele sprach sehr wenig, es ging was Besonderes in ihr vor.

Man kam noch bei hellem Tag wieder heim. Lenz half Annele aus dem Wagen und ließ sie allein vorauf gehen. Dann nahm er das sorgsam Singewickelte aus dem Kutschensitz, ging ebenfalls hinauf und rief Annele in das Stuble.

Dort wurde das Geheimnis ausgewicklt mit den Borten: "Annele, ich schen? die hiermit das Liebste und das Beste, was ich habe. Das hat mir mein guter Pilgrim gemacht, und du sollft's haben."

Unnele sah starr auf das Bildniß, für das Lenz so geheinniswoll den goldenen Rahmen in der Stadt besforgt hatte.

"Richt wahr, bu kannst nichts reben, wie bich jett meine Mutter ansieht?"

"So? Das ist beine Mutter? Ja, es ist ihr Rod und ihr Halkund und ihre haube, aber deine Mutter? Rein, das könnte eben so gut des Schreiners Annetise, oder die alte Fallerin sein. Ja, und der sieht's noch mehr ähnlich. Warum siehst du jest wieder so blaß aus, daß dir kein Blutstropsen im Gesicht ift? Guter Lenz, soll ich denn die Unwahrheit sprechen? Das willt du doch nicht. Und was kanns du derir? Der Bilgrim ift eben der Garnichts. Der versieht gar nichts, der kann bloß seine Kirchtbürne malen."

"Wie du so redest, ift mir's, als wenn meine Mutter jum zweiten Mal gestorben ware," sagte Lenz.

"Sei boch nicht gleich so traurig," bat Annele mit innigem Tone. "Ich will bas Bild in Spren halten, ich hang' es jetzt iber meinem Bett auf. Gelt, bu bist jett nicht mehr traurig? Du bist heut so lieb gewesen, und schau, wenn ich bas Bild ansehe, kann ich boch besser an beine Mutter benken."

Wie es Leng balb siebendheiß, balb eiskalt überlief, so konnte ihn Annele, wie sie nur wollte, balb in die böchte Seliakeit verseten, balb zu Tobe kranken.

Und so ging's nun Wochen und Monate. Aber die eigentliche Freude war doch vorherrschend, denn über Annele war eine Weichheit gekommen, die Niemand je nie ihr vermuthet hätte. Selbst Pilgrim tam eines Tages zu Lenz und sagte: "Andere Menschen sind glücklich, wenn sie sehen, wie gescheit sie gewesen sind, mich jreut's, daß ich dumm gewesen bin."

"Co? Worin benn?"

"Man lernt ein Mädden nie auskennen. In dem Annele steckt doch etwas, was dich ganz glisdlich machen kann. Es ist vielleicht gerade gut, daß sie nicht so weichberzig und träumerisch ist, wie du."

"Ich banke bir. Gottlob, daß es so gekommen ist," rief Lenz.

Die beiben Freunde reichten einander bie Sande und hielten fie lange fest.



## Ginundamangigftes Rapitel.

Eine große hochzeit, bavon ein harter Biffen übrig bleibt.

Der Lenz von der Morgenhalde macht Hochzeit! Das Löwen-Annele heirathet!

So hieß es durch das ganze Thal und meit, weit darüber hinaus, und oft im selben Haufe wurde bald nur vom Annele, bald nur vom Lenz allein geredet; Beide hatte man im Werte noch nicht zusammen gegeben, das wird sich erst finden, wenn sie getraut sind, das Löwen-Annele wird dann wohl das Lenz-Annele beißen.

Es hatte tapfer geschneit, und jest war's wieder hell, echtes gerechtes Schittenwetter, und von allen Bertigdentknallen, gewiß hundert Schitten standen und Beitigdentknallen, gewiß hundert Schitten standen am Hochzeitmorgen vor dem Löwen, in allen Ställen war fremde Einquartierung, und manche einsame Kuh begriff nicht, wie auf einmal solch einsame Kuh begriff nicht, wie auf einmal solch ein paar stattliche Heluch kämen. Freilich, nur so eine einsam überwinternde Kuh kann nicht wissen, was in der Welt vorgeht, aber die Menschen wissen; se ist ein Ereigniß, wie nicht leicht eines im Dorse war, und elbst alte kranke Mütterchen ließen nicht ab, bis man sie antleidetet, damit sie sich ans Fenster segen tonnen, obgleich sie abseits wohnen, wo man nichts sieht und

nur bisweilen fernes Rollengeklingel und Beitschenfnallen bort.

Die Krämer-Ernestine war schon mehrere Tage vor der Hochzeit im Löwen als Anhelserin. Da konnte von Empfindlickeit — weil man nicht besonders besucht, nicht besonders eingeladen war — keine Rede sein; das große Stammhaus seierte ein Fest, die Basallen mußten sich von selber einsinden.

Ernestine hatte ihre Kinder in einem Nachbarhause untergebracht, der Mann mußte derneil das haus hitten, dem Kramladen vorstehen und sich etwas kochen, so gut es ging. Wenn der Löwe ruft, haben Andere kein Recht mehr.

Ernestine wußte im Hause zu Allem gut Bescheid, sie konnte Jedem, was es verlangte, in die hand geben, sie wirthschaftete in Riche und Keller und freute sich ihrer Bichtigkeit. Am hochzeitsmorgen Neidete sie Annele an, benn biese hatte boch eigentlich keine rechte Gefviele.

Der Löme zeigte heute, welch einen Umfang er hat. Der ganze erste Stock, nach der ganzen Breite des Haufes, war nur ein einziger Saal. Man hatte des Zwischenwände, die nur aus Brettern bestehen, herausgenommen und heute war da erst recht ein großer gewärmter Marktplaß.

Lenz hätte nach seiner Art gern eine stille Hochzeit gehalten, aber Annele hatte recht, da sie sagte: "Ich weiß wohl, ich erkenne, was die das Liebste wäre; aber wir sind es den Menschen schuldig, daß wir ihnen auch die Lustbarkeit gonnen, und man hat nur Einmal im Leben Hochzeit. Man hat jahraus jahrein Ueberlast genug von den Leuten, wir müssen es ihnen auch gönnen, daß sie uns dankbar sind. Wie viel Mail im Jahr gibt es eine Hochzeit in der ganzen Gegend, wo wir nicht hingehen und Geschenke bringen? Zweitausend Gulden ist wenig, was wir so verausgabt haben. Gut, jeht sollen sie auch wieder einen Theil hergeben. Ich will nichts geschentt von der Welt. Ich bin froh, wenn sie nur halb bezahlt."

Und in der That, die Hochzeitsgeschenke waren überreich an Geld und Geldeswerth. Es that sich nicht anders, man mußte zwei Tage Hochzeit halten: einen Tag für die Einheimischen und Anverwandten und einen Tag für die Fremden.

Am Hochzeitsmorgen tam Pilgrin mit gesalbten Haar, einem Rosmarinstrauß mit Bändern im Knopsloch, zu Leng, und er sagte: "Ich schenke dir nichts zu beiner Hochzeit."

"Du haft mir genug gegeben, bas Bilb meiner Mutter."

"Das will nichts heißen; ich weiß wohl, wie es zu machen ware, aber ich kann's nicht. Rein, Lenz, ich habe zu beiner Hochzeit mir selber etwas geschentt; bab fcau, mit bem Papier da bin ich wie ber Siegfried, von bem wir einmal gelesen haben. Jest habe ich eine Hornhaut, da geht kein Stich mehr durch."

"Bas ift benn bas?"

"Das ist eine Rentenversicherung. Bon meinem sechzigsten Jahre an habe ich hundert Gulben jährlich, und bis dahin werd' ich mich schon durchschmieren. Und

wenn ich bann nicht mehr allein fein fann, bann mußt bu mir ein Stuble einrichten im Saus, einen warmen Winkel hinter bem Ofen, und ba will ich mit beinen Enteln fpielen, und was ich ihnen vorzeichne, werben ne icon recht finden. - Es bat mich viel gefostet, bis ich bie erfte Gingablung aufgebracht babe. Es ift einfältig, ich bab' mein Auskommen, aber ich kann nichts erübrigen. Da bab' ich mir nun ein Rabr lang bas Frühftud abgewöhnt - ber Löwenwirth bat's gefpurt. daß ich Mittags auch noch jum Frühstück tomme und ba habe ich's nun boch berausbekommen. Spater gewöhn' ich mir auch bas Mittageffen ab und fo nach und nach bas gange Leben. Das mare prachtig, wenn man nach und nach alle Fenfterlaben gumachen konnte, bann - aut' Racht Belt."

Unter Diefen Darlegungen balf er Leng fich ichon antleiden, nagelneu von Ropf bis Ruß; er bantte bem Freunde, daß er ibn nun auch folid gemacht babe, und mußte babei febr vergnüglich ju ichilbern, wie alle Mitglieber ber Rentenanftalt eine Familie bilben, nur mit bem Unterfcbieb, bag fie einander nicht gum Geburtstag gratuliren, und bas gar nicht aus bofem Willen, sondern blog, weil fie einander nicht tennen.

Pilgrim batte eine gange Statistif ber Rentenanftalt im Ropfe, er gab fie Preis, um Beng nicht zu einer überfluffigen Gemuthebewegung tommen gu laffen.

Als Leng bochzeitlich geschmückt mar, kam auch Betrowitich gang freiwillig als Brautführer. Er bebeutete mit ichelmisch = gebeimniftvoller Miene: "Bon mir. Leng, friegft bu fein Sochzeitsgeschent, bu weißt 13

icon, warum; es wird die aber zur Zeit nicht fehlen."
Mit dem Köder, daß Lenz sein Haupterbe sein solle,—
was er indeß nie ganz deutlich sagte – tonnte Betrowirsch die erste Verson bei den Hochzeitsseierlichseiten sein. Er that das gern, so recht mitten drin sigen, wo Alles um ihn herum wuselt, und er hat doch das Bewußtsein: Ich hab meinen Schlissel in der Laschen war so ganz nach seiner Art. Und solche zwei lustige Tage thun doch auch gut in dem Einerlei des Mitters

Der Löwenwirth trug beute seinen Apostelkopf noch etwas höher, er strahlte von Würbe und streichelte sich babei immer sein frisch rasirtes Kinn.

Mufit und Schießen und Jubeln tonte überlaut in ben frischkalten bellen Wintertag binein, als man gur Rirche ging. Die Rirche tonnte nicht alle Neugierigen und Theilnehmenden faffen. Es ftanden wohl eben fo viel Meniden por ber Rirde, als barin maren. Der Bfarrer bielt eine besondere Bredigt, nicht eine, wie fie aus bem Uniformen-Magazin genommen wird, um einen beliebigen Refruten einzukleiben; fie mar auf ben Leib angemeffen. Er fprach eindringlich über die Hausehre, über bie gemeinsame Chre ber Cheleute: Gin Rind erbt die Chre ber Eltern, aber wenn es ichlecht ift , tonnen fich bie Eltern vor Gott und Denichen recht= fertigen: wir haben bas Unfrige gethan, mehr konnten wir nicht. Gin Rind verkommener Eltern tann fich gur Ehre burcharbeiten, es bat fein Leben für fich ; ber Bruder theilt die Ebre bes Brubers, er fann fie aber 

auch von feinem Banbel trennen. Anders aber ift bie Ehre ber Cheleute, bier ift im reinften Ginne: Mann und Beib ein Leib. Bier fei Gintracht, ein einiges Trachten. Bo Gines eine Chre für fich fucht und gar auf Roften bes Unbern, ba ift Zwietracht, bie Bolle, ber emige Tob. Es ift eine beilige Ginrichtung, baß die Frau ihren Taufnamen bebält, einen neuen Kamiliennamen aber vom Manne befommt; fie trägt bes Mannes Ramen, bes Mannes Chre. - Der Bfarrer lobte nun bie guten Eigenschaften ber beiben, die vor bem Mtare fteben, allerdings lobte er Leng etwas mehr, aber auch Annele bekam einen guten Theil, und wieder ermahnte er, baß tein Denich auf feine guten Gigenichaften fich etwas einbilbe, baß ber Minte ben Langfamen, ber Langfame ben Flinken nach feiner Art fchage und bochbalte, baß bie Che nicht nur nach Lanbesgeseben eine Gemeinschaft ber zeitlichen Guter, fonbern auch nach ewigen Weltgeseben eine Gemeinschaft ber geistigen Guter fein folle, wo alles Mein und Dein aufhört und Alles nur noch unfer beißt, und boch wiederum nicht unfer, es gebort ber Belt, es gebort Gott an -

In allgemeinen Betrachtungen und doch dabei leicht auf die Persönlichkeiten anwendbar, gad der Pfarrer gewissermaßen den Besorgnissen der Freunde lauten Ausdruck, daß zwei Menschen so ungleich an Art und Lebensgewohnheit sortan eine friedliche, einige Gemeinschaft sein sollten.

Bilgrim, ber bei ben Sangern auf bem Empor faß, nidte bem Liebermeister zu, und bieser winkte einverftandlich. Faller fab nicht auf, er brüdte sich mit ber hand beibe Augen zu und dachte vor sich hin: So von der Art hast du auch zum Annele gesprochen; wer weiß, was sie dem Pfarrer heraus gabe, wenn sie reden dürfte! Mer ich bitt dich, lieber Gott, du hast jo viele Wunder gethan auf der Welt, thu' uns jeht nur das Eine, Psanze ihr gute Gedanken ins Herz und lege ihr gute Worte auf die Lippen für den guten Lenz, den getreuen . . .

Keine Stimme tönte mächtiger als die des Faller, da er nach der Trauung in den Gefang einfiel. Der Liedermeister winkte ihm, seinen Grundbach etwas zu mäßigen, denn der Tenor war nur schwach, der Lenz sehlte, aber Faller ließ sich nicht beschwicktigen, kühn und gewaltig übertönte seine Stimme die Orgel und die Sangesgenossen.

Alls die Tranung vorüber war, hatten die Weiber, die so glücklich waren, sie zu sehen und zu hören, venen draußen viel zu erzählen; das sei noch nicht vorgekommen, der Bräutigam habe so laut geweint, so habe man's noch nie von einem Mann gehört. Freilich, der Psarrer hat's auch gen "herzührige" gemacht; besonders wie er die Ettern des Leng angerusen um ihren Segen, da habe der Lenz so laut geschluchzt und geweint, daß man gemeint habe, er müsse zusammenten, und alle Bersammelten hätten mit geweint. Zeht weinten die, die draußen gestanden, auch; sie waren so gut zur Hochzeit gekommen wie die Anderen, sie dursten auch von Menn haben, dom Weinen und von der Kussen. Die Männer aber sagten zu den Fremden: "Richt wahr, so einen Psarrer hat doch sein

anderes Dorf? Dem geht's vom Mund weg, so rund und gerad, und er macht nicht viel Wesens draus; es ist, wie wenn er mit Ginem Alles überlegen möchte. Ja, unser Pfarrer!"

Bom eigentlichen Inhalt ber Rebe sprachen weber bie Männer noch bie Frauen.

Als Lenz — rechts vom Petrowitsch, links vom Löwenwirth geleitet — aus der Kirche ging, kam die alte Kallerin auf ihn zu und sagte: "Ich hab's gehalten, die Kleiber veiner Mutter sind in der Kirche gewesen, und wehr aus dem Herzen hätte sie nicht für dich deren können als ich."

Leng konnte nicht antworten, benn ber Abwenwirts ficalt bie Fallerin, baß sie bem Bräutigam zuerst in den Weg trat. Er schaft zwar über ben Meerglauben, ber in ber ersten Anrebe einer alten Frau Ungludsbebeutung sieht, rief aber boch einen schönen jungen Rnaben herbei, jeht zuerst bem Lenz die hand zu geben.

Bon nun an aber gab es nur noch Lusitbarteit. Es war gar nicht zu glauben, daß je ein Menschenauge geweint hatte.

Wie nun Lenz im Stüble ben Schwägerinnen die Hand gab und die Schwäger umartnte und füßte, und wie dann der Doktor kam und auch seine Aöchter, bas war doch gut von ihnen, daß sie zur Hochzeit kamen, — und Sins nach dem Andern ause und einziging und Müd wünschte, da sa Annele auf dem Stuhl und hielt sich ein seines, weißes Sacktuch vor die Augen, und Lenz sagte oftmals: "Daß ich so des Augen, und Lenz sagte oftmals: "Daß ich so

geweint hab', ich hab' nichts dafür gekonnt, du weißt, wie glücklich ich bin. Und das wollen wir behalten, fest und getreu, daß wir jest nur noch Eine Ehre haben, und will's Gott, soll sie bei einander gut wachsen. Und wenn ich so sehe, was du mir für eine Famille gibst, ich werde dir's nie vergessen. Das sollen, will's Gott, die Lesten Thränen sein, die wir mit einander geweint haben. Zieh' aber die Handschuse aus, ich hab' auch keine au."

Annele schüttelte mit bem Kopf verneinend, aber fie sprach kein Wort.

Jum Csien! Jum Csien! Jum Csien! hieß es breisach Und in ber That, es wurde auch dreisach gegesien. Nur ein einziger Wensch Kagte immer: "Ich ann nichts esien, ich bring' keinen Bissen über's Herz; es ist schade um das gute Sach', aber ich kann nicht"— und diese Kagende Person war Franzl.

Soon während des Effens hatte der Tanz in der obern Stube begonnen, das Brautpaar ging ab und zu, bald an die Tafel, bald auf den Tanzboden.

"Es ist unverschämt von dem Techniker, daß er mit zur Hochzeit kommt," sagte Annele einmal auf der Treppe zu Lenz. "Er ist doch nicht eingeladen. Red' nur kein Wort mit ihm."

"Nein, laß ihn bod, es soll Keines misvergnügt sein," beidwichtigte Lenz. "Mir thut's nur Leib, daß ber Faller nicht ba ist. Ich habe nach ihm geschickt, aber er ist nicht gekommen."

Bilgrim tanzte ben erften Tanz mit Annele. Sie fagte: "Im Tanzen bist bu Meister."

"Aber im Malen meinst du nicht?"

"Das habe ich nicht gesagt."

"Gut, so wirst du auch nicht von mir gemalt; und ich satte mir's heute vorgenommen, dich zu malen. Sigentlich bist du nicht gut zu malen, du bist hübsch, o lang' du plauderk; wenn du aber still bist, da ist was in deinem Gesicht, ich kann dir's nicht sagen."

"Benn du nur so gut malen könntest wie schwäten!" "Gut, du wirst nicht von mir gemalt. Weißt du? von wegen an die Wand malen —"

"Bon bir möcht' ich nicht gemalt auf der Welt sein," sagte Annele. Sie hatte balb ihre heitre Laune wieder.

Das Brautpaar murbe in bie Unterftube gerufen. bort hatten fich bie angesehenften Manner und Frauen aus ber Bermanbtichaft um Betrowitich versammelt. Sie wollten, bag er jest gleich eine Bestimmung mache, mas er bem Leng vererbe. Don Baftian, ber pfiffige Sauswirth Bilgrims, mar ber Sauptfprecher; er fonnte ba fein mageres hochzeitsgeschent mit frembem Rett fpiden, und er verftand Betrowitich in Die Enge gu treiben, baß er faft nicht mehr los tonnte. Der Rettenfchmieb, ber fich mas barauf ju Gute that, ber einzige Nachbar bes Leng zu fein - er wohnte fast eine balbe Stunde entfernt, aber fein Saus mar bas einzige, bas man von ber Morgenhalbe aus feben konnte war ein Jugendgespiele bes Betrowitsch und mußte ibm mit alten Erinnerungen warm zu machen. Die Löwenwirthin glaubte, es fehle nur noch, bag bas Brautpaar felber babei fei; barum batte fie nach ibm geschickt. Als sie jest in den Kreis traten, sagte Petrovitsch, der sehr in die Enge getrieben war: "Gut, da ift ja der Lenz, der weiß, wie ich's mit ihm vorsabe. In unserer Familie hängt man das nicht an die große Glode. Richt wahr, Lenz, du weißt, wie wir mit einander kehen?"

"Ja wohl, Dhm," fagte biefer.

"Darum verlier' ich kein Wort mehr," schrie Petrowits, sid erhebend. Er sätrchtete besonders, es möckte Jemand, vor Allem der Kettenschnied, herauskriegen, daß heute sein fünfundsechzigster Geburtstag war; da hätte man ihm gar noch von allen Seiten gratulirt, und er hätte durch eine Berschreibung für Lenz die Blädwünsche theuer bezahlen müssen. Er drängte sich nun durch die Bersammelten hinaus auß der Stube. Der Bülble, der hinter ihm drein ging, schrie laut aus, denn er bekam einen Tritt von unsichtbarem Fuß.

Lenz schaute dem Weggehenden verdutt nach, es war vielleicht doch nicht gescheit, daß er dem Ohm so aus der Klemme geholsen. Jeht märe er zu was zu bringen gewesen, und jeht ist vorbei.

Lenz ichlug sich aber alles das ichnell aus dem Sinn. Er war heiter dis spat in die Nacht hinein. Die Anderwandten, die entfernt wohnten, hatten sich schoo davon gemacht. Es war auch für die Brautleute Zeit, heimzugehen, denn vor Mitternacht müssen die Brautleute daheim sein. Im Stüdle sagte Lenz: Annele, du hast doch recht gehabt; es thut mir jeht leid, es gibt keinen Fahrweg zu uns. Mach' dich nur recht warm ein."

"Du wirst schon noch einsehen, daß ich in Bielem recht habe," erwiberte Annele.

Bilgrim hatte ben Zug fünitlerisch geordnet; voraus jog bie Musif, vor und hinter bem Brautpaar zwei Fadelträger; Kinder mit den ichonsten Geschenken, mit Bechern, Tellern, Gläsern und Kassedrettern, ebenssalls brennende Kienspäne tragend, gingen hinterdrein. Als man an den Berg kam, löste sich der Jug allerbings unordentlich auf, Eines muste hinter dem Andern gehen.

Leng fagte ju Annele: "Geh bu voraus, ich laffe bir gern ben Borrang."

Man war endlich oben angesommen, die Geschenke waren abgestellt, die Wusst pielte noch einen Lustigen Tang, dreimal wurde Hoch goch! gerusen. Die Wusst verklang das Thal hinab.

"Wir find im himmel und wissen, daß die Menschen drunten auf der Erde sich über uns freuen," sagte Lenz.

"Ich hab' gar nicht gewußt, daß du so reden kannst," entgegnete Annele. "Wie ist's auf einmal so still!"

"Bart', ich hab' noch ein schoes Musikwerk. Gottlob, jest spiel' ich mir selber auf und für und beibe ganz allein." Er brachte ein Musikwerk in Ganz, es spielke: Die Meeresklille von Beethoven. Es spielke noch lange für sich fort, und still war's im Hause.

### Bweinnbzwanzigftes Rapitel.

### Die Morgengabe.

"Mir ift's lieb, daß wir noch einmal hochzeit haben; bir nicht auch, Frauele?" fagte Lenz am andern Morgen.

"Nein; warum benn bir?"

"Das Weinen hat mir bod eigentlich gestern bie hochgeit verborben, und beute, beute bin ich erft recht luftig. Es ist mir, wie wenn ich zu einer hochgeit eingelaben ware."

"Du bift ein wunderlicher Mensch!" lächelte Annele. "Halt!" rief Lenz plöglich aufspringend, "ich muß dir ja was geben. Wart nur ein biste."

Er ging nach ber Kammer und kramte lange. Was wird er bringen? Gewiß hat er noch daran gedacht, daß man seiner Brant eine ordentliche goldene Kette gibt und schöne Ohrringe. Aber das hätte er gestern thun müssen, voarum denn heute? Annele hatte lange Zeit, sich zu besinnen.

Endlich tam Lenz und fagte: "So, da hab' ich's, ich hab's verräunt gehabt. Da haft du die Granaten-schurz von meiner Mutter selig; das sind noch von den guten alten, die werden dir auch gut stehen auf deinen lieben Hals. Komm, zieh's einmal an."

"Nein, Lenz, das ist zu altmodisch, das kann ich nicht tragen, und das reibt mich am Hals; nein, das

kann ich nicht tragen. Ich will's umtauschen beim Goldarbeiter."

"Rein, bas nicht."

"Wie bu willft. Bas haft bu benn ba noch?"

"Das ist was, das ich keinem Menschen geben barf, als dir. Das hat meine Mutter selig verordnet. Es hat keinen Werth, aber es ist doch so was Wunderbares."

"So zeig' boch endlich bas Bunber."

"Da, fieh einmal."

"Bas ift benn bas?"

"Das ist Ebelweiß, das Pflänzchen, das unter dem Schnee wächst. Lies einmal, was meine Mutter da dazu geschrieben hat."

"Ich tann bas nicht lefen, bas ift so eine bofe Schrift."

Lenz zuckte, während Annele boch nur landesüblich eine undeutliche Schrift eine bose genannt hatte, und Annele suhr fort: "Lies du mir's doch vor."

Lenz las laut: "Das ist ein Klänzschen Svelweiß, gewachsen auf dem höcksten Verg in der Schweiz unterm Schnee. Hat mein Mann selbst gesunden, dabei mein gedacht und mit gebracht von seiner Wanderschaft und gegeben an unserm Hochzeitstag. Soll mir in die Hand gegeben werden, wenn man mich in die Erden legt. So es aber vergessen oder übersehen wird, soll es mein Sohn am Tag nach seiner Hochzeit seiner Krau übergeben, und so lang sie es in Spren hält, wird es Segen bringen. It aber keine Zauberei dabei. Dies Klänzigen ist genennet Svelweiß. — Maria Lenzin."
Alls Lenz gelesen batte, saate er: "Richt wahr, es

Discourse Consider

greift dir an's Herz, daß jest eine Tobte zu dir spricht? Laß dich's nicht zu sehr angreifen. Sei Luftig! Sie hat's auch gern gehabt, wenn man luftig ist, und ist selber lustig gewesen und hat doch so Schweres erlebt gehabt."

Annele lächelte und legte bas Pflangchen, in ein

Papier gewidelt, gur Granatenichnur.

Die beiben jungen Leute verplauberten fich so lange, bis Botschaft vom Löwen herauftam: Es seien schon so viel frembe Gafte ba, fie sollten sich sputen.

Franzl war eine sehr ungeschiete Kammerfrau. Lenz mußte vorausgehen und ein Tienstmädichen vom Wowen beraufschieden. Er sagte noch, daß er auch gleich zum Faller gehe und ihn zur Hochzeit einlade; heute müsser fommen, und Annele solle gut gegen ihn sein und ihm vergessen, wenn er etwas Ungeschietes gesagt habe. Annele sogte: "Ja, ja, geh nur und schied mir schnell bie Margret oder besser bester bet Ernestine."

Endlich erschien Annele im Elternhause. Die Mutter eilte ihr entgegen und umbalf'te fie.

Im Stuble flagte Annele ber Mutter: Leng habe ibr beute eine alte Granatenschnur und eine verdorrte Blume als Morgengabe geschentt, sie tonne fich heut vor en Wirthstöchtern und ben Wirthsfrauen und Brithssöhnen nicht sehen lassen ohne goldene Kette. "Er ist ein Kreuzertlemmer, ein armes, verlargtes Uhrmacherle!" flagte Annele.

Die Mutter war klug, benn fie sagte: "Annele, geigig ift er nicht, er hat nicht nach beiner Shesteure gefragt, mit keinem Wort, und bumm ift er auch nicht, eber zu pfiffig. Es ift ja heute Racht ein Golbarbeiter

aus Pforzheim mit einer großen Kiste hier angekommen. Ich hab's wohl gemerkt, daß er ihn bestellt hat. Da kannst du dir auswählen, das Schönste, was dir gefällt. —"

Die Mutter wußte, daß Annele diese Lüge nicht glaubte, und Annele wußte, daß die Mutter sie nicht sir so dumm hielt, daß sie sich solche Mär aussinden. ließ; sie thaten aber doch beide, als wenn zedes lauter Wahrheit im Sinne hätte, und der Ersolg entschied sir sie. Lenz war eine Zeit lang verschwunden. Er stand bei der Krämer-Ernestine auf der dunkeln Kellertreppe. Und richtig, er tam nach einiger Zeit und brachte Annele eine goldene Kette von dem Händler, der im Hause den, der ihr die Kluswahl sein, was begehrt du? Daß er ihr die Kluswahl seget, was begehrt du? daşu hatte er sich troch alles Zuredens doch nicht verstanden, und er bekam jest weniger Dank von seinem nachträglichen Geschenk.

Annele war aber schnell und bald aufgeräumt, wie sich gehört. Sine Wirthstochter muß immer gewedt und aufgeräumt sein, und was im Kamilienstüble vorstommt, gebört nicht in die Wirthsstube.

War gestern ein Fahren ohne Ende gewesen, so war's heute noch um so größer, denn heute kamen die Wirthskeute von weit und breit, mit hellem Nollen-geschirt und schönen, wohlgenahrten Pferden. Bei solcher Gelegenheit muß man auch zeigen, wer man ist und was man hat. Die Wirthe und ihre Frauen und Töcketer gingen umher, als wenn jedes ein Wirthshauß auf dem Niden hätte, so besihstolz, jeder Vlid sagte: Dasbeim hab' ich das alles auch so, und wenn ich auch

nicht so viel Geld habe, wie der Löwenwirth, ich kann doch zufrieden sein. —

Das war ein Begrüßen, das war ein Freundlichthun, ein Vertvundern, ein übermäßiges Danken sin die reichen Geschente: D, das ift zu viel! Nein, das ift zu präcktig! Aber an so etwas kann doch nur die Bärenwirthin benken! Da sieht man die Adlerwirthin, ja, wer so gescheit wär! Und die Engelwirthin! Zof will hossen, das wir's dalb wett machen können; aber io groß können wir und nicht zeigen. Es war völlig wunderbar, wie viel hunderterlei geschicke Reden Annele hatte. Lenz sand oftmals dabei und wiste kein Wort worzubringen. Die ihn nicht kannten, hielten ihn sür blöbe und einfältig; ihm war aber diese Schhessenkenlassen und Sichbeschenlassen wie dichbeschen an nicht recht.

ves kamen nun auch die armen Uhrmacher, die Zinspssichtigen des Löwenwirths, die er unter dem Daumen bielt und denen er ihre Arbeit abkaufte, um sie in serne Länder zu schieden. Annele achtete ührer nicht, und sie bielten sich vornehmlich zu Lenz und hrachen eine gewisse freudige Genugthung aus, daß nun auch ein Uhrmacher ein Schwiegerschie des Löwenwirths geworden sei. Manche hossten davon billigere Rücksichtaahme beim Löwenwirth, Andere fragten Lenz geradezu, ob er nun sein Geschäft aufgeben und auch Wirthumd Handelschaft treiben werde. Sie läckelten, da Lenz versicherte, er bleibe stets, was er sei. Sie fragten ihn auch spöttisch, ob er auch jeht, da er der Schwiegerschn eines reichen Packers geworden, noch gerne seine Kormaluhr einführen möchte, wodurch eine Einung

gestiftet werden und allen Ubrmachern ber volle Gewinn aufallen follte. Sie machten vermunberte Befichter als Leng betbeuerte, baf er lieber beute als morgen bie Einung ju Stande bringen und in biefelbe eintreten möchte. Mis nun biefe armen Leute, benen man bas farge Wefen anfah und die fich nur baburch erhalten, daß sie bei vierzehnstündiger täglicher Arbeit mit einer fabelhaften Sparfamteit und Enthaltsamteit ihr Leben burchbringen, als nun auch biefe ihre Cechsbagner und ihre Salbengulbenftudle und manche fogar einen Dreibagner Leng in die Sand brudten, ba mar's Leng, als ob er feurige Roblen faffen muffe. Er batte gern ben Leuten ibre Gaben gurudgegeben, aber er burfte fie nicht beleidigen. Er theilte feine Gebanten Annele mit, in einer Paufe, wo er ihrer flüchtig habhaft werben fonnte; fie fab ihn groß an und fagte topficuttelnd:

"Mein Bater hat Recht; du bist kein Geschäftsmann. Du kannst arbeiten und dein Brod verdienen, aber Andere arbeiten Lassen, daß sie für dich was verdienen, das kannste du nicht. Du fragst zu viel: Wie geht's Dem und Jenem dabei? Das kann man nicht. In der Welt muß man kott drein sahren und nicht danach fragen, wer da barzuß am Weg geht. Die möchtet aber den alten Pröbler und die ganze Bettelwelt mitsahren Lassen. Ei, grüß Gott, Lammwirthin! Je später die Beit, desto sich vor einer Minute hab' ich's zu meiner Mutter gesagt: wo nur die gute Lammwirthin von Edelshof bleibt? Weine halbe Freude wär mit

genommen, wenn die nicht auch an meinem Ehrentag wäre! Und das ist wohl die Schwiegertochter? Wo ist denn der Mann?"

"Er ist noch unten bei ben Pferben. Man weiß ja heut nicht, wo man die Pferbe unterbringen soll."

"Ja, wir haben Gottlob viele gute Freunde. An so einem Tag sieht man erst, wie gesegnet voll die Welt von Freunden ist. Leng, führe die Lammwirthin an den obern Tisch, ich habe dort einen Ehrenplat sür sie aufgehoben." Und schnell bewillkommte Annele wieder Andere.

Es streifte Lenz slüchtig, aber es riste ihn boch, daß Annele ihm vorwarf, heute schon vorwarf, daß er sich zu viel in andere Menschen hineindenke; und boch mußte er sich gestehen, daß das wahr sei und daß er eben deßwegen minder schlagsertig war, als andere Menschen; er galt dadurch für minder geschen, daß er zu sein glaubte; ein Wort, eine Wahrnehmung konnte ihm tagelang nachgehen, er war dann nie allein. Andere Menschen machen's gescheter, sie leben für sich und rassen zu sent dans nie keben für sich und rassen wie kanderen? Das mußt du auch lernen, da hat man sich besser Russenmen.

Eine Weile stand Lenz in diesen Gedanken wie verloren, wie ein Fremder, mitten in Lärm und Jubel, als ob ihn das alles nichts anginge; bald aber bewegte er sich wieder mitten drin, und zwar als Mittelpuntt, wie es dem Bräutigam gebührt.

Der Tag war überaus voll, und es ist doch schön, wenn so viele Menschen sich um Gines willen

versammeln und freuen. Es ging so lustig her, daß die Gäste wieber wegsabren wollten, der Löwenwirth einen schonen Spaß ausgeführt hatte. Auf seinen Beseh hatte Gregor sammtliche Schlittenstangen abhängen und versteden müssen. Nun konnten die ehrenwerthen Gäste nicht fort und mußten noch bleiben bis lange nach Mitternacht. Und das war um so besser, wie man allerseits tröstete, denn um Mitternacht ging der Mond auf.

Die Keinen Uhrmacher wurden nicht aufgehalten, und manche waren so bedächtig, bald heimzukehren, benn onst ist morgen noch ein Arbeitstag verloren. Manche aber wollten sich sier ihr Sochzeitsgeschent recht bezahlt machen und blieben sitzen und ahen beständig sort, als ob sie sich sir in ganzes Jahr sättigen müßten. Denn vom Morgen bis in die tiese Nacht hinein wurde immer frisch aufgetragen; Reiss und Wurst und Sauerkraut erschienen unerschöpflich.

Faller ging etwas fteif und verlegen unter den Hochzeitgästen umber und ward erst froh, als ihm die Krämer-Ernestine eine große weiße Schürze umband und ihm mit zur Bedienung anhielt. Ich thue das nur sür den Lenz, sagte er sich und hätte das gern jedem gesagt, dem er Essen und Trinken brachte. Er selber aß und trank saft sagt nicht. Alls er einmal Lenz habhaft wurde, sagte er ihm: "Ich habe dir gar kein hochzeitgeschent gegeben; wenig mag ich nicht, und mein ganzes herz aus dem Leib möcht' ich dir geben."

Leng ermahnte nur ben guten Kameraben, er folle fich's recht wohl fein laffen und fich felberguerst bebienen.

Noch zu guter Zeit siel's ihm ein, daß er auch den alten Pröbler hatte einsaden wolsen. Faller übernahm's, ihn zu holen. Der alte Pröbler kan, aber er ließ sich nicht bewegen, in die Gastilube einzutreten, er hatte kein rechtes Somtlagsgewand, und Lenz gab ihm einen großen Tops voll Essen mit für drei Tage und auch eine Flasche guten Wein dazu. Der Alte war so überrascht, daß er fast vergaß, eine gewohnte Prise anzubieten, und immer nur sagte: "Ich bring' die Flasche wieder." Lenz sagte: "Du kannst sie behalten." Der Alte war's auch zufrieden und trollte sich sort.

Es ging schon scharf gegen Morgen, der Mond war herausgekommen, war aber jest wieder von Wolken bedet, als Lenz und Annele wieder nach Haufe zurückehrten. Heute gingen sie ohne Geleite und ohne Fackeln. Annele klagte, daß es so entjestlich dunkel und daß sie zum Umfallen midde sei. "Ich hätte nur daheim bleiben sollen," sagte sie.

"Bas babeim? Da oben bift bu babeim."

Annele schwieg, und so gingen beibe geraume Zeit still neben einander her.

"Haft du das Geld gezählt, das eingekommen ist?" fragte sie unterwegs.

"Nein, das tann ich daheim. Biel ift's, es liegt mir schwer in der Hand. Es ift gut, daß mir dein Bater einen von seinen leeren Geldsäden geborgt hat."

"Was leer? Er hat noch volle genug!" sagte Annele heftig.

"Danach hab' ich nicht gefragt und hab' auch nicht baran gebacht."

Bu haus brang fie nun barauf, daß Lenz schnell bas Gelb gable. Er machte es ihr zu langsam, und sie zeigte, baß fie als Wirtbstochter besier gablen könne.

Während des Zählens sagte Lenz: "Ich habe mich anders besonnen. Es sit gut, daß wir auch von den armen Leuten Geschenke annehmen; das gibt ihnen Sere vor sich und macht's ihnen leichter, in Nöthen Bestand von uns anzunehmen, in Dem und Jenen."

Annele sah ihn mitten im Zählen groß an. Lenz hatte für ganz gewöhnliche Dinge immer ganz außergewöhnliche Gründe; er nahm nichts an, weil es eben so ift, sondern erst, wenn er sich damit zurecht sant war er aber auch gründlich bekehrt. Annele sagt nichts, sie sprach nur still mit den Lippen die Zahl, die sie im Kopf hatte, um sie nicht zu vergessen.

Gerabeaus hundert und zwanzig Gulden waren zujammengefommen, wenn man die vier jalichen Sechsbähner, die dabei waren, abzählte. Annele schimpfte entfeslich auf die schlechten Menschen, die einen mit solchem Gelde betrügen.

Lenz beschwichtigte: "Thu' boch nicht so, vielleicht sind's Arme, die nichts Anderes gehabt haben."

Da flammte ihr Auge, und fie sagte: "Wie es scheint, weißt du Alles besser, und ich verstehe gar nichts!"

"Das habe ich nicht gemeint. Sei boch gut."

"Ich bin mein Lebtag nicht bos gewesen, bu bist ber erfte Mensch, ber mir jagt, ich jet bos; frag' einmal nach, und du hast es ja bent gesehen, was die Menschen auf mich halten." "Ja, ja, es ift ja nicht ber Mube werth, bag wir barüber einen Streit haben."

"Ich habe keinen Streit. Und es kommt nicht darauf an, was es ift, meinetwegen fei's nur ein halber heller! Und ich laffe mir nicht übers Maul fahren, wenn ich vas fage!"

"Gut, sei doch ruhig, die Franzel kann ja meinen, wir hatten Händel."

"Die Franzl kann meinen, was fie will, und bas

will ich bir gleich fagen, die Franzl muß aus bem Haus."
"Doch beute nicht mehr?"

"Seute nicht, aber morgen, ober balb!"

"Co wollen wir morgen barüber reben. Ich bin mube, und bu baft ja gesagt, bu feieft es auch?"

"Ja, aber wenn man mir Unrecht thut, bort alle

Müdigkeit auf. Da lasse ich nicht ab!"

"Ich habe dir nichts gethan und will dir nichts thun. Denk daran, was der Pfarrer gesagt hat: wir haben nur Eine Shre."

"Bas der Pfarrer gesagt hat, brauchst du mir nicht noch einmal zu sagen. Und schönist's nicht von ihm gewesen. Er hat ja gepredigt, wie wenn er Frieden stiften sollt."

"Das soll, will's Gott, nie nöthig sein. Wir wollen in guten Treuen Lieb' und Leid einträchtig mit einander tragen, wie meine Mutter immer gesagt hat."

"Ja, wir wollen ber Belt zeigen, daß wir rechtichaffen haufen."

"Soll ich noch einmal das Musikwerk in Gang bringen?"

"Nein, beut ift's genug."

### Dreinndzwanzigftes Rapitel.

Der erfte Ragel im Saufe wirb eingeschlagen. Friebe auf ber Sonntagsgaft.

Am andern Tage war Annele doch wieder zufrieden mit Franzl. Sie wußte zu Allem so gut Vescheid, und Annele sagte: "Ich habe dir noch nichts geschent, Franzl; wills du ein Kleid oder Geld?"

"Geld mare mir lieber."

"Da haft bu zwei Kronenthaler."

Leng fügte mit froblicher Diene Die gleiche Summe bingu, als ihm Frangl bie beiben Gelbstude zeigte. Das Unnele bentt boch an Alles und weiß beffer mas ber Brauch in ber Belt ift, ich batte es rein vergeffen, baß man ber Frangl auch noch eine besondere Freude machen muß. Und ba fpricht fie noch geftern vom Forticbiden. So bachte er, und laut fprach er: Es ift ein narrifches, hitiges, gutes, liebes Rind, und Frangl gab bie Erflarung: "Sie ift wie bie junge Burgermeifterin bei uns babeim, von ber bat einmal bie Gewichtlesfrau gefagt: Sie bat immer fieben Befuche im Ropf, aber nur fechs Stuble, und ba muß immer Giner berumtrappeln, berweil die Anderen figen." Leng lachte, und Frangl fubr fort: "Ja, wir Knuslinger, wir find nicht auf ben Ropf gefallen. Aber icau, wie beine Frau icon Alles in Ordnung gebracht bat; ba hatte eine Andere brei Tage dazu gebraucht und wäre siebenzehn Mal gestolpert und hätte die Sälste zerbrochen. Deine Frau hat gar keine linke Hand, die ist hüben und drüben rechts."

Lenz erzählte Annele, daß Franzl ihr nachjage, sie habe zwei rechte Hände, und Annele war wohl zuhrieden mit diesem Lobe. Jeht zeigte Annele noch eine neue Geschicklicheit. Leuz dat sie, siber der Feile des Baters einen Ragel einzuschlagen. Sie traf den Ragel gleich auf den Kopf, und an den ersten Ragel, den sie eingeschlagen hatte, mußte sie das Bild der Mutter hängen.

"So ift's recht," bekräftigte Lenz. "Wenn's auch nicht gang ihr Gesicht ift, es sind boch ihre Angen, und bie sollen, will's Gott, auf ein schnes, gedeistliches, gutes Leben berniedersehen. Wir wollen's immer so halten, daß die Mutter immer zufrieden zusehen kann."

Mach' nur keine Heilige aus ihr, wollte Unnele sagen, aber sie verschluckte es.

Die Woche — es war erst Mittwoch — wurde noch wie ein halbseiertag gehalten. Lenz arbeitete einige Stunden, aber fast nur um sich zu erinnern, daß das sein Beruf sei; und er war auch fröhlicher, wenn er ein paar Stunden gearbeitet hatte. Die hochzeitserinnerungen wurden natürlich noch einnal durchgekoste. Besonders lustig war's, wie Annele Allen nachahmen und Alle ausspotten komte. Die Kärenwirtsin und die Lammwirthin und die Adlerwirthin waren leibhaftig zu sehen und zu hören; und besonders dem Faller konnte sie som wie er seinen Schuurrbart immer mit der ganzen hand exercite, und sie machte es so, daß man hätte glauben mögen, auf siper schalte

haften Lippe muffe ein ftruppiger Bart figen. Es war bei biefem Nachspiel nicht bos gemeint, fie batte eben Freude am Faftnachtespiel, und war überaus gludfelig, und am Morgen rief fie: "D, wie icon, wie wohl und aut ift es bier oben! D lieber Simmel, wie aut ftill! 3ch hab's gar nicht gewußt, bag es in ber Welt fo ftill fein tann. Wenn ich fo bafige und nichts von ber Welt febe und hore, Niemand Antwort ju geben babe, mir ift's, wie wenn ich mit wachen Augen fclafe und gut folafe; ba brunten ift es ja immer wie in einer Müble, bier oben ift man wie auf einer andern Belt, ich meine, ich bore mein Berg folagen; viergebn Tage gebe ich nicht mehr ins Dorf binunter, ich will mich bavon abgewöhnen, und ich fann's gut; fie wiffen brunten gar nicht, wie wohl es Ginem ift fo aus ber Belt braufen, aus bem Geicheuch und Bejag und Gebet. D Leng, bu weißt gar nicht, wie gut bu es bein Leben lang gehabt baft."

So in beständigen hundertfältigen Ausrufen der Wonne saß Annele am Worgen bei Leng, und diese erwiderte strabsenden Angesichte: "So sit's recht; ich hab's gewußt, daß dir's hier wohl sein wird, und glaub' mir, ich bin dankdar gegen Gott und meine Eltern, daß ich mein Leben da habe verdringen können. Aber, lieb's Weilde, vietzehn Tage bleiben wir nicht da oben abgeschieden, mindeltens nächsten Sonntag müssen wir in die Kirche; ich meine aber, wir sollten noch heute ein bischen zu den Eltern."

"Wie du meinst; und das ist gut, die glückselige Ruhe, die wir da oben haben, tragen wir nicht mit fort, und wenn wir wieder heintsommen, wartet fie auf uns."

"Und du meine Mutter," unterbrach Lenz, "das ist unser Ruchegesst und schaut uns an mit den getreuen Augen und sagt: Gottlob Kinder, daß ihr so seid und bleibet mur so euer Lebenlang."

Lenz schaute zum Bilde seiner Mutter auf und Annele fuhr fort: "Ich begreise es gar nicht, daß ich erft so kurz da bin; ich meine, ich wäre schon von Uralters ber da oben; ja, an solchen killen Stunden hat man eben so viel, wie sonst in Jahren."

"Du legft Alles gut aus, du bift gescheit. Halt' das nur felt, wenn bir's doch einmal zu einddig da oben wird. Die Leute, die es nicht geglaubt haben, daß du in der Einsamkeit glücklich sein kannft, werden saunen."

"Wer hat das nicht geglaubt? Gewiß dein Pilgrim, ber große Künflier, ja, der, der ist der Bechte: gerathen bie Engel nicht, nacht er Leufel daraus; aber das sage ich dir, er darf mir nicht über die Schwelle."

"Der Pilgrim hat das nicht gesagt. Warum wilst wiest einen Menichen, den du hassen kannft? Meine Mutter hat's hundert Mal gesagt: Es gibt keine Ruse im Gemüth, keine andere, als gut an die Menschen lenken. Ich wollte, sie hätte nur noch ein Jahr gelebt, daß du Alles von ihr hättest behalten konnen. Ist das nicht ein gutes Wort? Du verstehft doch Alles? Wenn man einen Menschen haßt, oder wenn man weiß, daß man einen Keind hat — ich habe das auch einmal ersahren, nur ein einzig Mal, aber schwer, o grausam schwer, — da ist Einem, wie wenn überall, wo

man geht und steht, ein Pistol auf Einen gerichtet wäre, bas man nicht sieht. Mein größtes Glad ist, daß kein Mensch auf der Welt ist, den ich hasse, und keiner, von dem ich weiß, daß er mir seind ist."

Annele hatte dem allem halb zugehört; fie fragte jest nur: "Wer hat dir's denn gesagt, wenn nicht der Pilgrim?"

"Eigentlich Riemand, und ich hab' mir's nur felber

manchmal fo gedacht."

"Das glaube ich bir nicht, es hat bir's Jemand gesagt; aber gescheit war's nicht von bir, daß du mir's wieder berichtest. Ich könnte bir auch sagen, was die Leute mir über dich berichtet haben, Leute, von denen bu es gar nicht benks; du hast auch deine Keinde, so gut wie Einer, aber ich werde mich wohl hiten, dich zu verhetzen und das dumme Geschwäß nachzureden."

"Das sagst du jest nur, um mir heim zu bezahlen. Gut, ich hab's verdient, jest sind wir wett, und jest laß uns lustig sein. Die ganze Welt geht uns jest nichts an; du und ich, wir sind die ganze Welt."

In der That waren die beiden wieder voll Glückeit, und Franzl in der Küche dewegte oft die Lippen, wie sies in der Gewohnheit hatte, wenn sie ich hinein dachte, und sie dachte jest oft: Gottlob, so muß es sein, und so hätte ich auch mit meinem Anton gelebt, wenn er nicht so salig gewesen wäre und eine Schwarze geheirathet hätte!"

Am Sonntag Morgen fagte Lenz: "Ich hab's ganz vergeffen; ich hab' bir auf heute Mittag einen Gast

eingelaben, bu haft boch nichts bagegen?"



"Nein, wen benn?"

Meinen guten Bilgrim."

"Du folltest aber den Ohm auch einladen, das geshört sich."

"Ja, ich habe auch schon baran gebacht, aber bas barf man nicht, ich kenne ibn."

Die Gloden im Thale begannen zum ersten Mal zu läuten, und Lenz sagte: "Ist das nicht schön? Meine Mutter hat tausend Mal gesagt, wir hören die Gloden selber nicht, wir hören nur den Widerhall vom Walde hinter unserm Laus, und das ist, wie wenn's vom himmel herunter läutete."

"Ja wohl, wir wollen uns aber auf ben Weg machen, "folog Annele. Unterwegs begann sie: "Lenz, es ist nicht aus Neugierbe, warum ich frage, ich bin beine Frau, mir darst du's sagen, und ich schwör' dir da beim Glodengeläute, es bleibt bei mir."

"Brauchst nicht zu schwören, nie, ich habe einen Widerwillen gegen das Schwören. Sag', was willst du?"

"Leng, bu und bein Ohm, ihr habt so einverständslich gethan an unserer Hochzeit; was habt ihr benn mit einander ausgemacht von wegen der Erbschaft?"

"Gar nichts; wir haben noch nie ein Wort barüber gerebet."

"Und bu haft doch so gethan, als wenn Alles mit sieben Siegeln verbrieft war'."

"Ich hab' nichts gethan, als ich habe gesagt, ich bin mit meinem Ohn einverstanden, und das sind wir auch. Wir reben nichts von solchen Sachen, er hat seinen freien Willen."

"Und du haft ihn aus der Klemme gelassen? Damals hätt' er nicht nebenaus können. So eine Zeit kommt nicht wieder. Er hätte uns, heißt das dir, viel vermachen missen."

"Ich kann aber nicht leiben, daß sich Fremde da brein mengen. Und ich bin ja nicht in ber Klemme, und wenn er mir nichts vererbt, ich kann mir selber verdienen, was ich brauche."

Annele schwieg; aber in ihrer Seele war es nicht wie Glodengeläute, das eben draußen in hellen Rlängen über Thal und Berg hinschwebte. Sie gingen still mit eine ander zur Kirche, und nach derselben, ehe man heinwärtsging, machte man noch einen Besuch bei den Ettern.

Richt weit von der freien Wiese ries Pilgrim hinter ihnen: "Nehmt eine arme Seele mit in euern himmel!" Beide lachten und vendeten sich um. Pilgrim war munter auf dem Wege und noch munterer bei Tisch; zulest trank er ein volles Glas auf das Wohl des Burschen, bei dem er Gedatter stehen werde.

Annele mußte mit anstoßen und sie war überaus freundlich gegen Pilgrim. Anstangs wor es ihr dabei unheimlich, denn sie begegnete einmal dem Blick ihres Wannes, der da sagte: Wie? So schön kannst du lügen? Sie sah nicht mehr auf ihn, aber sie glaubte hinter ihrem Rücken sein Kopsschütteln zu spüren und sie war des auf ihn. Als sie aber jest nach ihm umschaute und sein freudeglänzendes Gesicht sah, darauf geschrieben stand, wie gern und getren er an ihre Süte glaubte, war viese zur Wahrheit in ihr und sie gage Pilgrim geradezu: "Bon beut an bin ich dir virklich gut. Ihr

habt's boch gut auf ber Belt, daß ihr so Freunde zu einander seid."

Als Bilgrim wegging, begleitete ihn Lenz eine Strede und Bilgrim lobte jeht Annele überaus. Beim Wiedereintritt in die Stube rief Lenz freudig: "Mir hat's noch nie in meinem Leben besser geschmedt, als heute. Bas gibt's Bessers auf der Welt, als mit ehrlicher Arbeit gehörig zu essen au trinken haben, und eine liebe Fran dabei und einen guten Freund?"

"Ja, ber Pilgrim ift ein unterhaltsamer Mensch," bestätigte Annele.

"Ind das freut mich noch," setzte Lenz hingu, "du haft ihn bekehrt. Er ist gar nicht so gut gegen dich gewesen, aber du hast ihn bekehrt, du bist eine Hexe, du kunft aus Jedem machen, was du willt."

Annele schwieg, und Lenz bereute, daß er ihr das mitgetheilt, es war doch nicht nöthig; aber Ehrlichkeit schabet nichts. Er wiederholte nochmals: daß es Annele besondere Freude machen müsse, einen Widersacher so gründlich verwandelt zu haben. Annele schwieg noch immer und redete nichts drein, wenn später und oft der Rame Pilgrims genannt wurde.

Leng war nur zu bekehren, wenn er auch über andere Menschen anders benten lernte. Sie feierte mit ber Zeit manchen Triumph, benn sie zeite Lenz bei allen Gelegenheiten, wie schlecht, wie verborben, hinterlistig und fallch alle Menschen sind.

"Ich hab's gar nicht gewußt, daß die Welt so ist; ich hab' doch gelebt wie ein Kind," sagte Lenz, und Annele subr fort: "Ja, Lenz, ich bin für dich in der Fremde gewesen, habe tausend und tausend Menichen kennen gesernt in handel und Wandel, habe gesehen und gehört, wie sie reden, wenn einer den Kiden wendet, mit dem sie sich ihmn, und wie sie ihn auslachen, weil er an treuherzige Mienen und Redensarten glaubt. Es geht den meisten Menschen kein der Maul heraus. Ich sund die mehre Wort aus dem Maul heraus. Ich sand die mehr du zehn Jahre auf der Wanderschaft gewesen wörtest."

"Rüht das was?" fragte Lenz. "Ich sehe nicht, daß es etwas nicht. Wenn man seinen geraden Weget, kann die Welt um uns herum schecht sein, sie kann doch nichts machen; und es gibt auch viele ehrliche Menischen. Aber du haft kecht, so ein Kind im Wirthshaus ist daheim in der Frembe. Du hast das auch gespürt, an jenem Wend hast du mitt's gelagt. Es muß dir lieb sein, daß du jett erst recht daheim bist, da kann nicht Zeder hereinsommen und sich sie einen Schoppen hinstögen, wie er will, und sich und Andere schoppen hinstögen, wie er will, und sich und Andere schoppen hinstögen, wie er will, und sich und

"Freilich," erwiderte Annele, aber schon nicht mehr so entzuätt, denn es verdroß sie wieder, daß Lenz ihre Bergangenheit nicht doch pries. Er kann sich was drauf einbilden, daß er sie erst ins Güäd gefest.

# Bierundzwanzigftes Rapitel.

Alte Erbstude wandern aus, und ein neuer Ton wird auf ber Morgenhalbe gefort.

Die hochzeitswoche und viele andere Bochen und Monate find vorüber. Es ift nicht viel bavon zu berichten. Unnele lachte nur fast jeben Morgen über Leng, benn er tonnte fich gar nicht baran gewöhnen. baf bie Löwenwirtbin jeden Morgen neubadenes Beifibrod aus bem Dorfe heraufschidte. Richt fowohl ber Lurus, als bag bie Menfchen fich an fo etwas gewöhnen mogen, fette ibn monatelang in Erstaunen. Auch in vielen anderen Dingen zeigte fich, bag fur Annele Manches Bedürfnig und Gewohnheit mar, mas Leng als Reftesfreude galt. Sie icherate über bie Unerfahrenbeit, bie es nicht verftebt, fich mit benfelben Roften bas Leben boppelt schmachaft zu machen, und in ber That war Alles viel nahrhafter im Saufe, ohne dabei ben Aufwand ju fteigern; fie bud aus bemfelben Debl weit befferes Brob . als man ebebem bereitete. Daneben war fie aber auch oft unwirsch, und fie flagte im Frühling immer fort: "Ich Gott, auf ber Sobe ba geht ein Wind, man meint, er nimmt einem bas Saus über bem Ropf meg!"

"Ja, lieb's Kind, ich kann nichts bafür. Dafür haben wir auch die gefündeste Luft ba oben. Da ist

jeder Althemzug, wie wenn man Thau tränke. Denk nur daran, wie du dich im Herbst gefreut hast, daß wir hier oben hellen fröhlichen Sonnenschein haben, derweil drunten im Thal dicker Nebel steht. Und voas für ein gutes Wasser haben wir! hier oben werden alle Menschen alt, uralt, und für unser haus brauchst du nichts zu sürchten, das ist noch von ganzen Stämmen, die halten selt, noch für unsere Urenkel."

Ms ber Schnee schmolz und in bem sonst leeren Habichtstobel ein gewaltiger Strom in mächtigen Wasserstützen niederrauschte, und Lenz sich darüber freute, flagte sie, daß man vor dem entsehlichen Geräusch ichlasen sons

"Du hast ben Winter über boch oft geklagt, daß es hier oben so tobtenstill sei, daß man keine Wagen hört, keinen Reiter, keinen Menschen vorüber gehen sieht; jest hast du Kärm genug." Annele sah Lenz von der Seite an, sagte nichts und ging hinaus in die Küche zur Franzl und weinte. Franzl ging zu Lenz und ermahnte ihn, doch seiner Frau nicht so zuwöder zu reben, das sei nicht gut für die Frau und für das Andere auch nicht.

Leng war ruhig und siessig, und wenn es ihm gelang, einen richigen Zon herausgutriegen, und er sagte: "Horch, Annele, wie schon, wie glodenrein!" so sagte sie: "Meinetwegen, das geht mich nichts an. Ich sürchte, ich sürchte, du verrechnest dich mit deinen Arbeiten; du macht zu lange bran, das wird dir nicht bezahlt. Wenn man was vor sich bringen will, muß man flint sein und nicht so lange bestehn." "Annele, das verfteh' ich beffer."

"Benn du's besser versiehst, so red' mit mir nichts davon. Ich fann nur reden, wie ich's versieh. Benn du einen bloßen Haubenstod jum Juhörer haben willst, geb' zu des Dottors und leih' dir einen, die haben schon gemalte rothe Mäulchen und reden nie ein Wort."

Die Tage gingen ftill bin, und ber Frühling, ber jest fo berrlich über ber Erbe anbrach, ichien auch frisches Leben auf die Morgenhalbe zu bringen. Die Löwenwirthin tam oft hinauf und freute fich ber auten Sonne ba oben. Der Löwenwirth ließ fich fast gar nicht seben. Er war noch brummiger geworden, als je juvor. Annele ichloß fich fichtlich und offenbar von ben Eltern ab und ichmiegte fich mit besonderer Innigfeit an Leng, ja, fie ging mandmal mit ibm am Conntags-Morgen und auch an Keierabenden in den Bald, wo fich jest Leng im Gigenthum bes Schmabers eine Bank errichtet. Wohlgemuth fagen fie bei einander, und Leng fagte: "Gorch, ber Bogel, bas ift boch ber eigentliche Canger, er fragt nichts banach, ob ihn Jemand bort, er fingt für fich und fein Beible, und fo thu' ich's auch."

Lenz sang fröhlich in ben hallenben Wald hinein, und Annele erwiderte: "Za, so ist's recht, und darum solltest das dem Liebertranz austreten, das schießt sich nicht mehr für dich; als lediger Mann haben der Faller und die Anderen da beine Kameraden sein können, aber jett bist du ein Rann, da geht's nicht mehr, und du bist auch zu alt zu der Singerei."

"3d alt? 3d tomme jeden Frühling neu auf die

Welt. Jest eben meine ich, ich wäre noch ein Kind, da habe ich mir da ein Schiff gebaut, ich und mein versiorbener Bruber. O Gott, wie glüdlich waren wir da!"

"Du thuft, als ob Alles, was du erlebt hattest, lauter Bunder ware. Bas ist denn da bran?"

"Ja, bu haft Recht, ich muß lernen alt sein, ich bin sat so als Kind, baß ba nur wenig große Stämme waren, sonst lauter junge Schonung. Jest ist der Wald, der mir weit über den Kopf gewachsen ist, Gottlob unser."

"Bie unfer? Haft du ihn vom Bater bir übergeben laffen?"

geven lapen ?"

"Rein, er gehört beinem Bater, das heißt, mit Bedingniß. Ganz abholzen hatte er ihn nie dürfen, ber Bald ist unser Wetterschutz, daß nicht der Schnee ober gar der Berg felber auf unser haus herunterrutscht."

"Was redest du mir nur davon? Was geht das mich an?"

"Ich verstehe bich nicht."

"Ich dich auch nicht. Wie ich jest bin, sollteft du mir nichts so Trauriges vormachen."

"Gut, so will ich dir singen, und wenn noch Jemand zuhört, schaet's auch nichts." Singend wanderte Lenz mit Annele heinwärts, und bald kam ein Besuch, es war der Löwenwirth. Er nahm den Schwiegerschin in die innere Stube und sagte: "Lenz, ich kann dir was Entes zuwenden."

"Ift recht. Das tann man immer brauchen."

"Jaft bu bein Gelb noch bei bem Bogtsbauer fteben?" "Bier hundert Gulden bat er mir bran bezahlt, ich

hab' aber viel in bem Borrath ba fteden."

"Baar Geld ist jest Trumpf; du kannst ein gutes Geschäft machen."

"Ich will bem Bogtsbauer kundigen."

"Das dauert viel zu lang'. Gib mir die Hanbschrift, ich will sie schon verkausen, und fünfundzwanzig Procent gewinnst du."

"Da theilen wir."

"Bare besier gewesen, du hattest das nicht gesagt. Ich hab' dir's ganz lassen wollen, aber du bist ein ordentlicher Mann."

"Dant", Schwäher, ich thu' das Meinige. Ich laffe mir nicht gern schenken."

"Am besten ift, bu läffest bas Gelb in meinem Geicaft fteben, und was es verbient, ift bein."

"Ich verstehe mich nicht auf Geschäfte, ich nehme lieber meine rubigen Brocente."

Annele brachte ben wieder in die Stube Sintretenden eine gute Aufwartung, aber der Bater wollte nichts trinken, er wollte gleich wieder fort. Annele ließ ihn nicht: "Es ift ja Guer eigener Wein, Bater, und bleibt nur ein bisle siten. Man hat Such ja so wenig."

Es schien tein Stuhl auf ber Morgenhalde breit genug, um die ganze Würde des Löwenwirthes zu tragen. Er trank stehend ein Clas, ging dann den Berg hinad, indem er mehrmals mit der Hand nach der Brusttasche griff. "Der Bater ist heute so absonderlich," sagte Annele. "Er hat eben bringende Geschäfte. Ich hab' ihm gerad' meine zwei Tausend sechs hundert Gulden dazu gegeben, die ich beim Bogtsbauer stehen hab'."

"Und was hat er bir bafür gegeben?"

"Ich weiß nicht, was du meinst; nichts. Ich werde mir gelegentlich eine Handschrift von ihm geben lassen, weil's so der Brauch ist."

"Wenn bu mich gefragt hatteft, hatteft bu's ihm

nicht gegeben."

"Annele, was ist das? Jest nehm' ich dir gar nichts mehr übel, weil ich sehe, daß du gegen deinen eigenen Bater mißtrausich bist. Aber die Franzl hat Recht, sie hat alle Geduld mit dir, weil man dir jest in Allem nachgeben muß."

"So?" jagte Annele. "Mir braucht Niemand nachjugeben. Das wegen meinem Bater war ein Geschwäß, Ich weiß selbst nicht, wie ich dazu getommen bin. Aber die Franzl nuß aus dem Haus! So? Die vertegt dich?"

Lenz tonnte abwehren, wie er wollte, tonnte Franzl entichuldigen, und daß sie es ganz anders gesagt; es nüşte nichts. Es dauerte nicht vierzehn Tage, und Franzl nusste daß dauß verlassen. Lenz tröstete sie, so wiel er vermochte: sie käme gewiß bald wieder, und er gebe ihr ihren Jahrestohn, so lang' sie lebe. Franzl schüttelte den Kopi und sagte weinend: "Unser Herrgott wird nich schop und sagte weinend: "Auser Dertrott wird nich sich on bald ausdingen. Ich sähl sich aus dem Hause muß, ehe man mich hinauskrägt. Ich sie achtundzwanzig Jahre da gewesen. Weiselwegen. D lieber Gott, da sind meine Töpse, meine kupsernen Kessel, weien Pfannen und meine Kibel; wie

viel taufend Mal habe ich fie in ber Sand gehabt und wieber fauber gemacht, man tann mir nicht nachfagen, baß ich unordentlich gewesen bin, ba fteben meine Reugen ; wenn fie reben tonnten, jedes Schnäugle am Topf mufte fagen, wie ich gewesen bin und wer ich gewesen bin, aber Gott weiß Alles, er fiebt in bie Birthoftuben und in die Ruchen und in die Bergen auf Ginmal. Das ift mein Troft und mein Labfal und meine Wegzehrung und - genug. Ich bin eigentlich froh, daß ich ba braus hinaus fomme; lieber mochte ich Dornen fpinnen, als da fein. 3d will dir das Berg nicht ichwer machen, Leng, lieber fclag' mich tobt wie eine Ratte, ebe ich bir Unfrieden ins Saus bringe. Rein, nein, bas will ich nicht. Sab' feine Gorge um mich, bu haft genug; wenn ich fie bir nur forttragen tonnte, ich wollte gern barunter gufammen finten. Gei ohne Sorge um mid. 3ch gebe zu meinem Bruber nach Knuslingen, bort bin ich geboren, und bort will ich marten, bis ich fterbe, und wenn ich zu beiner Mutter ins Paradies fomme, will ich ibr abwarten, wie fie's gewohnt ift; ibr zulieb wird mich unfer Berraott icon einlaffen muffen, und ibr gulieb wird es dir auch noch gut gehen auf der Welt. Jest leb' wohl und verzeih' mir, wenn ich dich je beleidigt habe. Leb' mohl und leb' taufend Mal wohl."

Lenz war lange Zeit nach dem Abgange der Franzl fitumm und finster. Aber Annele war um so heiterer. Sie war wohl eine Hege, sie konnte mit ihm umspringen, wie sie wolke; es war wie ein Zauber in ihrem Tone, wenn sie gut sein wolke, daß ihr Niemand widerstehen konnte. Pilgrim beschwichtigte Lenz noch vollends. Er

juchte ihm zu beweisen, daß Annele sich erst vollständig als Hausfrau süble, seitdem die alte Mach nicht mehr de sei, die sich eine Art Herrschaft angemaßt hade. Annele war überhaupt an größere Thätigkeit im Hause gewohnt und war viel vergnigder, wenn es recht viel zu wirtsschapten gad; sie sprach es gegen Lenz aus, daß sie nie mehr eine Magd ins Haus nehmen wolle, solch ein kleiner Hausstand sie für sie allein kaum halbe Arbeit. Der Lebrjunge mußte aushelfen. Lenz brachte es nur mit Hulse der Schwiegermutter dassin, daß wieder eine neue Magd ins Haus genommen wurde.

Bis in den Sommer hinein war's nun wieder heiter und wohlgemuth im Haufe. Annele drang dei der Löwenwirthin darauf, daß der Bater dem Lenz sein Geld wieder zurüddezahle. Dieser kam in der That eines Tags und bot Lenz dem Wald hinter seinem Haufe an Zahlungs Statt an und verlangte noch tausend Gulden heraus. Lenz erwiderte, er brauche keinen Wald, er müsse sieht warten. Die Sache schlief wieder ein, und der Chrennann that's nicht anders, er gab Lenz "wegen Lebens und Sterbens" eine richtige Sandhörist.

Im Spätsonmer war großes Leben im Dorse. Der Techniter heirathete Bertha, die zweite Tochter bes Doktors, — die älteste wollte ledig bleiben —; und der Sohn des Doktors, der ebenfalls Kunstuhren verfertigte, war aus der Fremde zurüczelehrt. Man sagte, er errichte nicht weit vom Hause bes Doktors eine große Anstalt für Uhren-Fabrikation mit allerlei Maschinen. In der ganzen Gegend wurde geklagt, daß man dabei

January Congli

zu Erunde ginge, man würde jeşt wie in Amerika Uhren machen, an denen man keinen Fellenstoß sehe, Alles durch Pressen mit Maschinen. Lenz war einer von den Auhigen. Er und der Duzlebrer gaben sich alle Mühe, den lange gehegten Plan der Sinung ins Werk zu sehen.

Die Noth follte die Menichen zwingen, wozu fie fich aus freien Studen nicht hatten verftandigen wollen.

Lenz und der Duzlehrer gingen Tage lang von Haus zu Haus und erflärten die Normaluhr. Fünf Kaliber sollten allgemein angenommen werden. Das reicht vollkommen aus, um die Mannigfaltigkeit herzustellen. Die Arbeitstheilung allein kann helfen. Die Aren, Näder und Triebe, die Gesperrsedern, und besonders auch die Henmungen und Schrauben, die lassen sich genummngen und Schrauben, die lassen sie gluimmensehung und Vollendung bleibt dabei noch immer den Meistern, dern eine Maschine kann kein Wert zusammensehen, dazu bedarf es Menschmensten und Bedacht.

Lenz drang darauf, daß man sich bei der Fabrit bethetlige oder sofort eine gemeinschaftliche errichte, aber er sand statt thätigen Zugreisens nichts als lässige Alagen, und schließlich wollte Niemand von seiner besondern Art abgehen, Jeder glaubte für sich allein das Beste zu haben und wollte es nicht um Anderer willen drangeben.

Lenz kam traurig wieder heim und Annele klagte: "Um Gottes willen, laß doch ab, daß du der Regelbub sein willft, der Anderen die Regel auffest. Laß doch die anderen Menschen. Wer denkt denn an dich? Du möckest gern die Abüren in allen Häusern schmieren,

daß fie nicht quiden; es thut bir in ben Ohren weh, und die Anderen merken nichts davon."

Lenz lächelte über die scharfen Bergleiche seiner Frau. Er ließ ab von seinem Sorgen sür Andere, aber nun drang Annele wiederholt darauf, daß Lenz mit dem Bater auch eine solche Fabril errichte. Er solle, wenn es nothwendig wäre, noch ein Jahr auf Reisen gehen, und sie wolle bei den Eltern bleiden. Lenz aber behauptete: "Ich passe nicht tafür, und ich werde nicht als Schemann sortgehen, wo ich als ledig zu Haufe geblieden din." Er ließ zunächt von dem Plan der Sinung ab und beschwickigte Annele damit, daß sie immer ihr Auskommen haben würden, daran solle sie nicht zweiseln, und Pilgrim war derzenze, der Zenz in seinen Auseinandersehungen vollkommen beispsichten.

Annele sah baher in Pilgrim bas Haupthinberniß, baß Lenz nicht zu Größerem köme. Er ist ein Mensch, ber es sein Lebenlang zu nichts gebracht hat und es zu nichts bringen will, meinte sie. Sie versuchte alle Mittel und Bege, Lenz und Pilgrim zu entzweien, aber es gelang ihr nicht.

Annele erwog immer allerlei Verhältnisse in Gedanken und hatte beständig eine Buchführung im Kopfe;
sie wußte, daß sich Lenz für Faller beim Hauskaufe verbürgt hatte, und nun drang sie darauf, daß Lenz die Virgschaft zurück nehme. Er mußte ihr willsahren, aber eben, als er zu Faller ins Haus tam, trat ihm dieser balb tachend entgegen: "So eben hat meine Frau zum zweiten Mal Zwillinge. Die kleinen Terkel wissen, daß ich ein Kindernarr bin, und kommen darum gleich paarweise zu mir."

Daß Leng jett ben Faller nicht mit Jurudziehung ber Bürgichaft plagte, verstand von sich selbst, und als Unnele ihn fragte, vie die Sache ftanbe, gab er eine ausweichende Antwort.

In ber Nacht vor ber Hochzeit bes Techniters mit ber Tochter bes Doftors genas Annele eines Knaben. Ms Lenz wonneselig an ihrem Bette stand, sagte sie: "Lenz, versprich mir jest bas Eine, versprich mir, bah du von bem Kligrim lässest, und baß du's wenigstens auf ein Bierteljahr probirst."

"Ich kann dir jest nichts versprechen," sagte Lenz, und es fiel ein bitterer Tropfen in den Kelch seiner Kreude.

Annele war außer sich, als sie die Nusik vom Thale herauf hörte, und Mutter und Mann bebten für ihr Leben bei dieser Aufregung. Sie schlief aber doch Mittags glüdlich ein. Lenz stopfte alle Thüren im Hause zu, daß Annele nichts höre. Sie ward nun ruhiger, sie ward geduldig und liebreich, und Lenz dankte doppelt für das Bater: und Gattenglüch, das ihm geschenkt war. Annele war sogar so weich, daß sie sagte: "Wir haben" dem Pilgrim versprochen, daß er Gevatter sei, und das müssen wir halten." Es war wunderbar, wie die Stimmungen dei ihr wechselten. Lenz wollte auch noch getrewisch als weiten Gevatter baben, dieser aber lehnte ab.

Bilgrim brachte ein großes Blatt mit vielen Untersichriften, bas er selbst gemalt hatte und bas er bem Täusling in die Wiege legte. Es war ein Diplom bes Lieberfranzes, worin der Neugeborene wegen seiner unzweiselhaft guten Stimme zum Chrennitglied ernannt wurde.

"Ja," sagte Leng, "weißt du, welches der schönste Ton auf der Welt ist? Wenn man den ersten Schrei eines Kindes hört. Halt, da hast du noch was, mein Sohn, saß! Siehft du, wie er saßt?" Er gad dem Meinen Täusling wie zu einer eigenen Weihe die Feile des Baters in die Neine Hand. Annele riß sie schwell weg und ries: "Das Kind kann sich mit der Spise tödten." Sie warf die Feile auf den Boben, daß die Spise brach.

"Jest ift bem Chrenzeichen meines Baters die Spite abgebrochen," sagte Leng wehmultig. Vilgrim sucht ibn zu tröften und erklärte lachend, baß immer neue Menschen und neues handwerkszeug auf der Welt sein muffen.

Annele fprach fein Wort.

# Fünfundzwanzigftes Rapitel.

Die Penbel schwingen eigenfinnig, und es reißt jum Zerspringen an ber Rette.

"Annele, komm ber, ich will dir was zeigen."
"Ich habe keine Zeit."

"Schau nur, es wird dich freuen; schau, da lasse ich jest zwei Pendel schwingen an den beiden Uhren, den einen Pendel von rechts nach links, den andern umgekehrt. Gib einmal Acht, in wenig Tagen werden sie beide gleich schwingen, von rechts nach links, oder umgekehrt. Das ist die Anziehungskraft, die sie auf einander ausüben, allmäblig geben sie beide einander nach."

"Das glaub' ich nicht."

"Du wirst es mit eigenen Augen sehen, und schau, so wird es auch und gehen; bei und ist es auch so, das Eine sängt von rechts und das Andere von links auch ess muß sid, auch bei und ausgleichen. Freilich, otwertende siden auch nie zusammen, daß es nur Einen Ton gibt; das hat schon ein spanischer König zuweg bringen wollen und ist darüber närrisch geworden."

"Mich geben alle bie Narretheien nichts an; bu haft, wie es fcheint, Reit bagu, ich nicht."

Die Penbel schwangen nach wenig Tagen in gleicher Richtung, die Herzen der beiden Speleute hielten eigensinnig den ersten gewohnten Anlauf sest. Manchmal war's, als ob das Wunder geschähe, das dort am Werk aus Wenschenhand nicht möglich ist: der gleiche Schlag. Aber es war nur Täuschung, und dann war die Wahrnehmung, daß man sich getäuscht, um so trauriger.

Leng glaubte, daß er nachgiebig sei, und er war es in Wirflichkeit nicht, er blieb bei seiner altgewohnten Weise. Annele wollte geradegu gar nicht nachgiebig sein. Sie wußte Alles von Anfang an viel besser, sie worthet Alles von Anfang an viel besser, sie worthet und vollgewandi; Menschen aus allen Gegenden, Alte und Junge, Reiche und Arme hatten ihr von Kindheit an in der Wirthsstube gesagt, sie sei gescheit wie der Aag.

Annele war, was man kurzweg, aber nicht ganz zutressend eine oberstäckliche Ratur nennt, sie war aber anch leichstledig, slink und behend. Sie plauderte gern und gern viel, wenn's aber vorüber war, dachte sie nichts mehr, weder an das, was sie gehört, noch was sie gesagt hatte.

Leng war eine tiefgründige, aber auch schwerfällige, ja, oft zaghafte Natur, als ob Alles auf der Welt zerbrechtich wäre; er behandelte Jegliches, auch das Cleichgultigfte, mit der gangen subtilen Genauigkeit eines handwerks oder, wie er es lieber hörte, seiner Kunft.

Wenn Annele nichts erlebte, hatte sie nichts zu reden, und gerade, je stiller das Dasein war, um so mehr hatte Lenz zu berüchten. Wenn Lenz sprach, hörte er dabei immer auf zu arbeiten; Annele sprach und vollsührte dabei jede Arbeit, die eben zur Hand war.

Annele erzählte gern ihre Träume, und wunderbarer

Weise träumte sie immer, daß sie gesahren sei, in einem schönen Wagen mit schönen Pferden, in einer schönen Gegend, mit einer lustigen Gesellschaft, und, "ach Gott, wie viel haben wir da gesacht!" hieß es immer. Oder auch sie träumte, daß sie Wirthin sei, und Könige und Fürsten tommen vor dem Hause angesahren, und sie hat ihnen gute Antwort gegeben. Lenz hießt nichts auf Träume und hörte sie nicht einmal gern wieder erzählen.

Annele war vom Erwachen bis jum Schlafengehen immer ihmud und sauber gelleidet. Annele freute ich das Leng sie deshalb oft und oft lobte. Er konnte dieselbe Sache sait wir der einem Werten hundert und hundertmal sagen und er hatte dabei immer die gleiche neue Empfindung, als ob er noch gar nie daran gedach eine Empfindung, als ob er noch gar nie daran gedach hätte. Es war in seinem Denken etwas wie draußen in der Natur, wo sich das Gleiche immer mit neuer Frische wiederholt, oder auch wie in seinem Sandwert, wo er das schon hundertmal Bereitete immer mit gleicher Luft und Genauigkeit neu sertigte. Annele sand dangweilig und einfältig. Sie wollte, daß Leng sich auch schmuder halte, aber er verwendete seine gange Aufmerts auf seine Arbeit, er hatte nichts übrig für sich seine Leng sieden Leng siehe Leng sich seine Leng siehe Leng sich seine Leng siehen Leng siehe Leng sich seine Leng siehe Leng sich seine Leng siehen Leng siehen Leng siehe Leng

Leng konnte bes Morgens kaum ein Wort sprechen; sein Denken wachte erst allmählig auf, er träumte lange mit offenen Augen, ja, noch bei ber Arbeit. Erst nach und nach wurde es heller Tag in ihm. Annele bagegen war beim ersten Augenausschläglag wie ein Soldat auf dem Posten, gewassinet und gerüstet; sie saßte den Tag

mit Lebhaftigkeit an, und alles halbwache Düseln war ihr zuwider; sie war und blieb das schmucke, slinke Wirthstöchterlein, da finden die Gäste schon am frühesten Morgen Alles zuweg und ein leichtes Seplauber oben drein.

Lenz sah bei dem lärmenden Gebahren oft zum Bilde der Mutter auf, wie wenn er ihr sagen wollter. Las dich nicht auch aus deiner Ruhe antschen, das Beitschenkallen ist einmal ihre Lust.

Wenn ihm Annele bei der Arbeit zusah, ging ihre Unruhe auf ihn über. Er betrachtete oft etwas, das er gefertigt voer erft fertigen wollte, lange hin und her; er glaubte dabei ihren ungeduldigen Blick zu spüren, ihre unwilligen Gedanken über seine Langsamkeit zu hören, und ward selber ungeduldig und unwillig. Das war ein bisse Dabeisein.

Der kleine Wilhelm gedieh prächtig auf ber Morgenhalbe, und als nun noch ein kleines Schwesterden bazu kam, war ein lautes Leben im hause, als ob beständig das wilde heer durchzoge. Wenn Lenz manchmal darüber klagte, erwiderte Unnele trogig: "Zum Rubehaben muß man reich sein, da muß man ein Schloß haben, wo die Prinzen in einem andern Flügel wohnen."

"Ich bin nicht reich," erwiderte Lenz. Er lächelte über ben Borwurf, und doch that er ihm web.

Rur in gleicher Atmosphäre ober eigentlich in gleicher Entfernung vom Mittelpunkt ber Erbe machen zwei Benbel in berselben Zeit die gleiche Anzahl Schwingungen.

Lenz war noch mehr still und in sich gekehrt, und wenn er mit seiner Frau sprach, sab er sie immer

ftaunend an, bak fie über Alles fo viel Borte machen tonnte. Sagte er bes Morgens: "Beut ift ein ftarter Rebel," fo entgegnete fie bebend: "Ja, und fo frub im Berbit, es fann aber boch noch fein, bag es beiter Better gibt; man fann fich nie aufs Better verlaffen bei uns in ben Bergen, und wer weiß, ber Gine municht fich Regen, ber Unbere beiter, eben je nachbem einer etwas vor bat. Wenn unfer Berraott Jebem fein Better besonders toden wollte, ba batte er viel zu thun. Bie ift es jenem Wettermacher gegangen?" Und nun ergablte fie eine Geschichte und bing noch andere bran.

Ueber Alles und Jedes gab es ein langes Gefprad, wie man eben einen Fuhrmann unterhalt, fo lange bie Pferde braugen an ber fliegenden Rrippe freffen, ober einen eiligen Fremben, ber Gffen bestellt bat und trok schnell aufgelegten Tellers und Besteds lange barauf marten muß.

Leng gudte bie Achseln und fcwieg nach folden Reben, fdwieg oft tagelang, und feine Frau fagte ibm erft gutmutbig, bann aber icarf: "Du bift ein langmeiliger, mortfarger Gefell."

Er lächelte über ben Borwurf, und boch that er ibm web.

Die Befürchtungen, die man von der Fabrit gebegt, waren nicht eingetroffen, ber Betrieb bes bauslichen handwerks murbe im Gegentheil fdmungvoller; benn die Kabrit beschränkte fich junachft auf die Giegerei von Rinkaestellen und fand barin willige Abnahme. Leng bilbete fich viel barauf ein, bag er bas poraus= gefagt. Er fand manches Lob barüber, nur Annele fand nichts Rühmenswerthes an dieser Boraussicht; das verstand sich von selbst, daß Zeber weiß, wie es in seinem Geschäfte wird, und das blieb doch, daß der Sohn des Docktors und der Techniker reich wurden, während die Uhrmacher froh waren, in ihrem alten Schlendrian zu bleiben.

Annele lobte jest oft ben Pröbler, ber boch wenigstens neue Erfindungen zu machen suche.

Lenz war indeß gludlich in der Arbeit, und er sagte zu Annele: "Schau, wenn ich Morgens ausstehe und bente: heut kannst du rechtschassen ausstehe und bente: heut kannst du rechtschassen ausstehe, da Wert geht gut von Statten und kommt zuweg, da ist mir's, wie wenn ich im herzen eine Sonne hätte, die nie untergeht."

"Du kannst gut predigen, du hättest sollen Kfarrer werden, " sagte Annele und ging aus der Stube und dachte für sich: Da hast du beinen Arumps; Dir soll man zuhören, aber was ein Anderes sagt, das ist nichts. Da hast du deinen Arumps.

Es war nicht Rache, es war reine Bergeßlickeit, daß Lenz manchmal, wenn Annele bei Tisch etwas erzähltet, wie etwachend sagte: "Nimm mir's nicht übel, ich habe gar nicht gehört, was du gesagt hast. Mir geht die schöne Melodie im Kopf herum. Wenn ich's nur auch so geben könnte! Das ist prächtig, wie da Dur in Moll übergeht."

Annele lächelte, aber sie vergaß ihm dieses Bergeffen ihrer boch nicht.

Die Penbel gingen immer mehr jeber seine eigen- sinnige Richtung.

Sonft, wenn Beng beimgetommen mar bon einem Sang jum Gelbgiefer, jum Coloffer ober über Land, faß feine Mutter bei ibm, mabrend er ak, und mas er ergablte, mar gut; bas Glas Bier, bas er bort getrunten. labte bier die Mutter: wer ibn freundlich begrußt, bem bantte fie jest babeim noch einmal. Alles, was Leng berichtete, mar wichtig, Leng hatte es ja erlebt. Sest, wenn er beim tam, batte Unnele feine Beit, fich ju ibm ju fegen, und faß fie bei ibm und er gab Bericht, fagte fie: "Ad, mas geht bas mich an? Das geht mich gar nichts an. Die Menschen konnen meinet= megen leben, wie fie wollen; fie geben mir nichts von ihrem Glud, und von ihrem Unglud brauche ich nichts. Freilid, bir thun bie Menfchen icon, fie brauchen bich nur aufzuzieben, und ba fpielft bu Jebem por wie beine Spielubr."

Lenz lachte, denn Pilgrim hatte ihn einmal eine Achtag. Uhr genannt, weil er jedesmal am Sonntag frisch aufgezogen wurde. Die ganze Woche gab es für ihn keine Ruhe, dafür war aber auch der Sonntag um so festlicher, und wenn die Sonne hell schien, kounte er auskusen: "Gottlob, heut freuen sich tausend und tausend Wensche mit biesem schnntag."

"Du thuft, wie wenn du der Hergott wärest und immer an alle Welt zu denken hättest," erwiderte Annele darauf. Er schwieg sortan mit solchen Gedanken und wurde dabei sast irre an sich. Wollte er aber jeht des Sonntags mit Annele über Land gehen zu einem Sellvickein des Gesangvereins im Nachbardorf, oder auch nur mit Faller und bessen krau, thasausvakte, da hieß es: "Du kannit überall hingehen, einem Mann thut's nichts, in welcher Gesellischaft er sich hermitreibt, aber ich gehe nicht mit, ich bin mit zu gut dazu; der Faller und die Fallerin sind meine Gesellschaft nicht. Geh' aber du nur, ich habe uichts dagegen."

Natürlich blieb nun auch Lenz bavon weg und war mehr, als sich's gebührte, mißlaunisch, im Löwen oder babeim.

Leng hatte in seinem gangen Leben weber eine Spielfarte noch eine Regelfugel in die Sand genommen, Andere vertreiben sich damit die Zeit und die Missaune. "Ich wollte, ich hatte auch Freude am Karteln und Regeln," sagte er; er war aber nicht gesast auf die Antwort, die Annele gab: "Ein Mann dars schon spielen, wenn er nur nachber wieder frisch an seinem Geschäft ist, und es ist sogar bester, als mit dem Geschäft spielen."

Die Benbel gingen immer mehr jeber feine eigenfinnige Richtung.

Lenz verkaufte den größten Theil seines Borrathes auten Preisen, nur mit dem großen Werke, das er eigentlich für den Schwiegervater unternommen hatte, ging es nicht recht vorwärts, und wenn Leuz nicht umbin konnte, Annele zu klagen, daß ihm Dies und Jenes nicht gelinge, suchte sie ihm zu beweisen, daß er nicht genng ans Geldverdienen denke. "Die Leute wollen ihre Arbeit haben und viel und schwert, der ein Kräumer in bellig damit. Du bist ein Träumer, aber ein Kräumer am hellen Tag. Wach' doch einmal auf, um Gottes willen, vach' auf!"

"D lieber Gott, ich lebe ja in einer Unruhe; mein Auerbach, Schriften. XXII.

Schlaf ift kein Schlaf mehr! ich liege wie in Ressellen gebettet. D, wenn ich nur einmal eine einzige Racht wieder so recht von Herzen gut schlafen könnte! Ich bin so aufgescheucht, ich meine, ich wache ohne Ausberen, mir ist, als käme ich gar nicht mehr aus ben Kleidern, Tag und Racht."

Statt Mitgefühl und neues Selbstvertrauen bei Mißlingentdem zu geben, suchte Annele im Gegentheil Lenz zu deweisen, daß er sich selber nicht zu helsen wisse, daß aber sie ihm helsen könne. Gelang ihm etwas, und er konnte sich nicht enthalten, ihr zuzurusen: "Jorch, wie glodenrein!" da konnte sie erwidern: "Jo will dir nur ehrlich sagen, ich mag eigentlich die Orgelei nicht. Ich habe das Stüd in Baden-Baden gehört, das klingt ganz anders."

Lenz hatte doch das vor sich selber und zu Pilgrim schon bekannt, aber wie es jett Annele sagte, that es ihn weh; sie zerkörte ihm damit seine ganze Lebensthätigkeit.

Und dabei hatte Annele für sich einen sesten kugen Blan und hielt sich vollberechtigt dazu. Sie sühlte ihre seste Kraft brach liegen und konnte sie in dem kleinen Hausstland nicht zur Anwendung bringen. Sie wollte etwas gewerben, und ein Wirthshaus war das Geeignetste für sie.

Sie hatte ehebem gesucht, Lenz und Pilgrim aus einander zu bringen, jeht machte sie Pilgrim zu ihren Berbündeten; er hatte ja gesagt, es sei schade, dah sie nicht Wirthin sei, sie könnte den Löwen in neuen Aufschwung bringen, das sagten alle Leute. Run sollte

Pilgrim helfen, den Lenz zu bestimmen, daß er das Lewenwirthshaus übernehme, er könne seine Kunst miguten Stunden nannte sie es Kunst, in bösen immer Handwerf — daneben betreiben, entweder im Löwen oder auf der Worgenhalde, ja, da noch besser da sei es ruhjaer, und Mancher habe ja seine Fabrit viel entsernter von seiner Wohnung, als die Worgenhalde vom Löwen war.

Wenn Bilgrim tam, sagte ibm Annele guvorkomments: "Ich bich, gunde bir beine Pfeise an, ich riech's gar gern; es wird mir ganz heimisch, wenn geraucht wird."

Ja, du bift hier oben in fremder Luft, dachte Bilgrim, aber er sagte es nicht. Kam dann Annele von den verschiedensten Seiten her auf ihren Plan, so lehnte Kilgrim jede Mitwirkung ab, und Lenz war hartnädig und unzugänglich gegen Schmeistellen und gegen Jornessausbrüche, wie man es gar nicht von ihm vermuthet hätte. "Zuerst hast von ihm vermuthet hätte. "Zuerst hast von ihm vermuthet und dann zu einem Fabrikanten machen wollen," sagte er, "und jest soll ich Löwenwirth werden; ja wenn ich ein ganz anderer Mann werden soll, was hast du den an mir geheirathet?"

Unnele gab keine gerade Antwort, sie sagte nur: "Gegen die ganze Welt bist du butterweich und gegen mich hart wie Kieselstein..."

Lenz hielt sich für einen gemachten Mann, und Annele wollte erst einen aus ihm machen. Daß sie sich für die Erwerbsfähigere hielt, gestand sie nicht, sie weinte und klagte nur, daß sie zu gar nichts nuß sein solle, und hatte tiefes Milleid mit sich selber, sie wollte sa nur bas Beste. Was will sie denn? Arbeiten will sie, erwerben, aber er will sie nicht aufkommen lassen.

Lenz sagte ihr, daß man früher viel aus dem Garten gezogen, sie sollte im Garten arbeiten. Sie hatte aber keine Freude an der Gärtnerei. Da wächt jedes Phsazogen, vie es ihm geset ift, sachte und ftill, und läßt sich nicht drängen und treiben: Mach hurtig! Das dauert viel zu lang', bis da was wächst und heraus kommt. Dreimal in die Küche und dreimal in den Keller, und ich habe verdient, was so ein Garten den ganzen Sommer bringt. Und zum Gärtnern ist eine Tagelöhnerin gut genug.

Nun aber hörte das Zerren und Klagen und Jammern, wie karg man leben misse im Hause, nicht auf. Zenz wollte oft verzweiseln, und manchmal wurde er so toll, daß man glauben konnte, er sei ein ganz anderer Mensch geworden. Dann aber kam wieder tiese Reue über ihn, er kleidete sie indeß anders ein und sagte, er schäune sich vor dem Gesellen und Lehrzungen, und wenn Annele nicht Ruhe gebe, schiede er beide sort.

Annele lachte ihn aus über diese Drohung; er sei boch nicht im Stande, sie auszuführen. Er betvies ütz, daß er Ernst mache, und schiefte in der That den Gesellen und Lehrjungen aus dem Fause. So lange die stille, stetige Natur des Lenz vorgehalten hatte, besaß er gewissernacht über Annele, jett, in lautem Auftrunpfen, das aber eigentlich nur Jammer

über sein Bertommen war, ward Annele Herr über ihn und hielt ihn täglich vor, daß er der Garnichts sei, er habe die Gesellen aus Faulheit sortgeschicht und seine Gutmüthigkeit sei auch nichts als Faullenzerei.

Statt über fold einen unbegreiflichen Bormurf gu lachen, tonnte Leng Tage lang bei ber einfamen Arbeit fold ein Wort aussinnen, und ba bing fich ein Gebante an ben anbern und murbe ein ganges Uhrwerf baraus, mabrend Annele langft nichts mehr bavon wußte, mas fie gesagt batte. Ihr tam eben bas gange vereinsamte Leben bier jo por, wie ein verregneter Commerionntag: man bat mit Recht barauf gerechnet fich gu erheitern, fich mit anbern Meniden zu veranugen, man ift fonntäglich angethan, aber bie Wege find grundlos, und bas Dabeimbleiben ift wie eine Gefangenicaft. Das barf nicht fo bleiben! Das muß anders werben! fagte fich Unnele innerlich immer bor, und fie mar ärgerlich und leicht ergurnt bei allerlei unicheinbaren Unlaffen, mabrend fie weder fich noch Leng erflärte, mober diefe Bornmutbigfeit ftammte.

Lenz suchte Beruhigung außer bem Hause, und daß er wegging, machte sie minder unwillig und ungeduldig, als die Art, wie er es that. Er drudste so lange umber, die er daß Lus verließ, und dann kam er noch oft vor der Thür zwei dere Mal zurüd, wie wenn er etwas vergessen hätte. Er konnte es nicht sagen, wie schwer es ihm wurde, mit einer Seele fortzugehen, die ihn saft zu einem fremden Menschen nache. Er meinte, Annele müßte ihn zurüchgalten, oder ihm doch noch ein gutes Wort sagen, damit er der Alte sei. Bor Zeiten, gutes Wort sagen, damit er der Alte sei. Bor Zeiten,

wenn er über Land gegangen war, hatte ihm die Mutter immer noch ein Stild Brod aus der Tissslade mitgegeben, das schützt vor Biesem, und besonders daß es einem nicht schadet, wenn man über Hungerfraut geht, und noch schüber als das Brod war ein gutes Wort aus ihrem Herzen. Zett ging er sort, wie wenn das ganze Daus nicht sein eigen wäre und er selbst nicht sein eigen. Darum vertrödelte er immer so viel Zeit und konnte doch nicht sagen, was er wünsige. Das Gesorderte und Berlangte verliert die Heilfraft, es muß von selbst geschen, denn es ist kein Aberglaube: der wahre Segen liegt auf dem, was underusen gegeben und gefunden wird.

Lange vor Feierabend saß Lens oft icon bei Bilgrim und Annele bei den Eltern. Das ganze Hauchjein aus den Fugen zu gehen; Lenz sprach bei Allgrim kein Wort von dem, was innerlich an ihm zehrte, und wenn Annele ihren Eltern Klagte, wollten diese nichts davon wissen, sie hatten, wie es schien, Anderes im Kovse.

Auch bei Faller saß Lenz oft, und da war ihm wohl, saft noch wohler als bei Pitgrim; hier war Freude und Ehrerbietung, wenn er kam, hier wurde noch der Lenz von vergangenen Tagen geehrt; daheim galt er nichts mehr.

Faller und seine Frau lebten einträchtiglich mit einander, sie waren gegenseitig von einander überzeugt, daß sie die vorzüglichsten Menschen von der Welf seien; wenn sie nur schuldenfrei wären und dann noch ein übriges Geld hatten, da sollte die Welt aufschauen. Sie iparten und arbeiteten und waren allzeit guter Dinge. Faller war kein besonders geschichter Arbeiter, er hielt sich mehr an die Großuhren — benn je größer das Werf, besto leichter ist es genau herzustellen — und dabei erlustigte er sich und seine Frau im Erzählen von Theaterstüden, in denen er während seines Garnisonslebens in verschiedenen Berkleidungen mitgespielt hatte. Frau Fallerin war ein stets dankbares Publicum, und die Königsmäntel, Kronen und Diamanten, von denen Faller sprach, hatte er für seine Frau alle an.

Wie ganz anders erschien Lenz dagegen sein eigenes Leben! Immer bintiler, immer nächtiger wurde es in seiner Seele. Alles, was er erlebte, verwandelte sich in Bitterfeit und Traner.

Wenn er es nicht unigehen konnte, sich bei den und Proben des Liederkranzes einzusinden, und er da die Lieder der Liede, der Scheh, der Schuldt, des selligen Entzüdens sang, weinte die Seele in ihm: Ist denn das wahr? Ist denn das möglich? Hat es Menschen gegeben, die so wonnig und glüdfelig waren? Und doch war's auch einmal in dir . . . .

Er verlangte oft Lieber ber Schwermuth, und bie Kameraden staunten über einen berzergreisenben Ton in seiner Stimme, ber wie tiesste Klage klang; aber während er sonst nicht genug bekommen konnte im Singen, hörte er jeht immer bald auf und war mübe und ärgerlich über bas geringste unebene Wort, und dann war er wieder eben so schnell bei der Hand, Zeden um Berzeihung zu bitten, wo gar nichts zu verzeichen war.

Lenz saßte sich vieder und sagte sich, daß seine Grämlichteit davon komme, weil er nicht sleißig genug sei. Er arbeitete nun emfig, aber es war kein Segen in seiner Arbeit; er mußte oft am andern Tage ausreißen und wegwerfen, was er bis tief in die Nacht binein gearbeitet hatte. Seine Hand zitterte oft, wennt de bie Helbste; ja, selbst die wieder gehiptte Felle des Baters, die immer Ruhe gegeben hatte, half nichts mehr. Er löste oft eine Arbeit wieder auf, zerlötte damit sein ganzes Lagwert; er war überzeugt, daß er Alles salich zusammen geseht hatte. Da sand sich dann aber, daß er regelrechte gute Arbeit genacht, nur sein Sinn war irr nund da glaubt er auch, daß Alles irr und verkebrt sein müsse.

Er fakte fich oft an bem Ropf, wie wenn er etwas vergeffen hatte, wie wenn ihm etwas entfallen mare. Er wußte nicht mas. Wenn man fo fagen fann, bas Gewiffen feiner Arbeit war ibm entschwunden, vermoge beffen fich Manches wie pon felbft ohne jegliches Befinnen thut. Dit einem mabren Born auf fich felbft gwang er fich nun ju Rube und Bebachtfamteit bei ber Wenn bu auch bas noch verlierft, bann ift Alles verloren; bu warft einmal gludlich mit beiner Runft allein, jest mußt bu wieber bamit allein gludlich fein. Bie man ein Mufitftud boren tann, mabrend ein Geraufd ift, bas nicht bagu gebort, bu tannft es logtrennen - jo mußt bu auch wieber beine Cache baben und dich nicht um bas Geräusch fummern, bas bagwiichen lauft. Wenn bu es nicht hören willft. fo borft bu's nicht. Gei ftarf im Willen.

Se gelang Lenz, wieder ruhig und geordnet zu arbeiten, es sehlte nur ein einziges, nur ein kleines Bort, das Annele hätte sagen können: Gotklob, daß du jest wieder jo auf dem Fleck bitl Er hatte geglaubt, das Wort entbehren zu können, und konnte es doch nicht. Annele hatte das Wort oft auf den Lippen, aber sie brachte es nicht hervor, denn an der Kehrumthür sagte ihr Stolz wieder: Was solls du ihr loben, wenn er seine Schuldigkeit khut? Und jest wär's gerade gut, wenn wir ein Wirthshaus hätten; er arbeitet am besten, wenn er allein ist, wenn nan sich gar nicht nach ihm umseht, und da wär' ich derweil in der Wirthshub und er in seiner Wertstatt, und Alles wäre gut.

Die Arbeit kostete Lenz jest boppelte Anstrengung; er war am Wend so midte, wie soust noch nie in Leben; er hatte ehebem gar nicht getwelt, daß Arbeit on nübe macht; er gönnte sich bennoch keine Erholung, er sirchtete Alles zu verlieren, keinen heintweg mehr zu sinden, wenn er Haus und Werkstätte verließ.

Wochenlang tam er nicht ins Dorf, und Annele war viel bei ben Eltern.

Ein Berhängniß riß ihn aus dem Hause. Pilgrim ward schwer trant; Nächte lang saß Lenz bei ihm, und er konnte nicht sagen, wie schwer ihm das wurde, denn Annele hatte ihm auch dies Freundesthat vergistet, sie hatte ihm einst gesagt: "Teine Gutthaten an dem Pilgrim sind nichts als ein Deckmantel für deine Kaulenzerei, für dein lahmes, lotteriges Wesen. Du redest dir ein, du hättest was damit gethan in der Welt, weil du sonft nichts thust und es zu nichts bringst. Du

bift ber Garnichts." Sein Athem ging foneller, wie er bas borte; es war ibm, als falle ihm ein Stein ins herz, und ber Stein wich nicht mehr und haftete fest.

"Run gibt's nichts mehr, was du mir noch sagen könnteft, nur noch das, daß ich meine Mutter schlecht behandelt habe."

"Ja, das haft du auch, das haft du auch. Der Horgertoni, dein Better, der in Amerika ist, hat's taufend Mal bei uns erzählt: einen Scheinheiligeren, als du bift, gabe es nicht auf der Welt, und er habe taufend Mal Frieden stüften nüffen zwischen dir und deiner Mutter."

"Das sagit du nur, weil du's gern sehen möcktest, wie ich wieder toll werde, aber ich werde es nicht; das rührt mich nicht an. Warum hast du einen Zeugen, der in Amerika ist? Warum nicht Jemand von hier? Aber du willst mich nur ausstachen. Gute Nacht!"

Er ging zu Pilgrim, der wieder in der Genesung war, und blieb bei ihm die ganze Nacht. Pilgrim war in der Genesung natürlich heiter, und Lenz wollte ihm dies Seiterkeit nicht verscheuchen, er hörte vielmehr geduldig zu, wie Pilgrim berichtete: "In meiner Krankbeit habe ich verstehen gelernt, wie so ein Bogel sein Leben lang nur ein paar Töne zwitschern kann. Se sie in Leben im Halbschlaft, und da ist ein einziger Ton genug. Durch vier Wochen lang hat sich mir in der Seele nichts als die paar Worte gespielt: Der Mensch hat keine Klügel, aber seine beiden Lungenstügel, und ich kann mit einem Lungenstügel auch siebenundsehzig Zahre Kartosseln einen kungenstügel auch siedenundsehzig Lahre Kartosseln einen kungenstügel auch siedenundsehzigen wäre, ich hätte auch immer gehissen: Ein Lungenstügel,

zwei Lungenflügel, zwei Lungenflügel, ein Lungenflügel. Just wie eine Grasmude."

Es waren auch nur wenig Worte, bie sich burch bie Seele bes Lenz spielten, aber sie waren traurig, Riemand soll sie horen.

"Mir hat die Bibel wieder geholsen," suhr Pilgrim in guter Laune sort, "daß ich sest ertichlossen bin, ledig und allein zu bleiben. Da steht's ja ganz klar: Der Mann war zuerst allein auf der Welt, das Weibsen war nie allein auf der Welt, und daher kommt's, daß der Mann allein sein kann."

Leng lächelte, aber auch bas traf ibn.

Am Morgen ging Lenz schwer, übernächtig und leichenblaß beim an seine Arbeit. Und als er die Kinber sah, sagte er: "Ich habe gar nicht mehr gewißt, daß ich Kinder habe."

"Ja wohl, das vergissest du," sagte Annele. Lenz fühlte wieder einen Stich durchs Herz, aber es that daum mehr weh. Und als er das Bild der Mutter erblidte, rief er: "Mutter! Liebe Mutter! Dich hat sie auch beschimptt. Kannst du denn nichts sagen? Strafsie nicht, bitt' vor Gott, daß er sie nicht dafür straft; wenn er sie straft, straft er ja mich und meine armen Kinder mit. Hilf mir, liebe Mutter, gib Zeugniß, daß sie aufhört, mir das Herz aus dem Leibe zu reißen. Hilf mir, liebe Mutter! du kennst mich."

"Da steht ein gesunder Mann und bettelt! Ich will nichts von beinen Bossen hören," sagte Annele und ging mit ben beiben Kindern in die Kuche.

Es rif jum Berfpringen an ber Rette.

## Cedeundzwanzigftes Rapitel.

Die Art geht ans Leben, und Thranen fallen aufs Brob.

Es war schwill am Tage und blieb noch schwill am Mend, als der Löwenwirth, der in offener Calesche mit seinen beiden Kuchsen nach der Tadt gesahren war, wieder heimkehrte. Er schaute sich bei der Einsahren war, wieder heimkehrte. Er schaute sich bei der Einsahren war, wieder heimkehrte. Er schaute sich bei der Einsahren war, oder ohne Horn, ihn gesahren hatte, war bereits abgestiegen, hatte die Fuchsen bereits ausgesträngt, der Löwenwirth sah noch unbeweglich in der Calesche. Er schaute nachenklich das Löwenwirthshaus an und dann wieder die Calesche und die Krede. Alls er endlich das Horn, der der der einstellich das Löwenwirthshaus an und dann wieder die Calesche und die Krede. Alls er endlich abstieg und auf dem Boden stand, seufzte er tief aus, denn er wußte, daß er zum Letzten Wal so gesahren war. Da ist noch Alles, wie es gewesen, und nur noch ein einziger Mensch außer ihm welf, wie es bald anders sein wird.

Mit muhlamem Schritte ging er die Treppe hinauf, oben stand die Frau und fragte ihn leise: "Wie ift's

gegangen ?"

"Es arrangirt sich Alles," erwiderte der Löwenwirth und ging an der Frau vorüber rasich nach der Wirtsekube, nicht, wie sonst bei der heimkehr, zuerst in das Stüble. Er ließ sich von der Magd hut und Stod abnehmen und setzte sich zu anweienden Gästen. Er ließ sich auch zu effen bringen an den Fremdentisch, aber es mundete ihm heute nicht.

Die Gäfte blieben bis spät in der Racht, und er blieb bei ihnen sigen; er sprach nicht viel, aber schon daß er bei ihnen saß, war Unterhaltung und Aufmerksanteit genug.

Die Frau mar ju Bett gegangen, und nachbem fie langft folief, begab fich auch ber Lowenwirth gur Rube. Rube fand er nicht, benn eine unsichtbare Gewalt gog ibm bie Riffen unterm Ropfe meg: biefes Bett, bas Saus, alles bas ift morgen nicht mehr bein. Bornebmlich blieben die Gebanken bei ber Calefche und ben beiben Ruchsen baften. Er rieb fich haftig bie Augen, benn es war ihm ploglich, als ob die beiben Ruchsen in die Schlaffammer gefommen maren, fie ftreden ihre Ropfe übers Bett, bauchen ibn beif an aus ihren Ruftern und gloten mit ihren großen Augen auf ihn. Der Löwenwirth berubiate fich wieder, und besonders in bem ftolgen Gebanten, bag er fich mannhaft gehalten habe. Er hat feiner Frau nichts gefagt, fie foll beute noch rubia ichlafen, es ift Reit genug, wenn fie's morgen erfährt, und zwar erft nach bem Frühftud; wenn man fich ausgeruht und gefräftigt bat und ber belle Tag icheint, tann man's mit bem Schlimmften leichter aufnebmen.

Der helle Lag erschien, der Löwenwirth war mübe und bat seine Frau, einstweilen allein zu frühstüden. Endlich kam er, ließ sich's wohl schmeden, und da nun die Frau in ihn drang, doch zu berichten, wie sich Alles geordnet habe, ertsärte er endlich: "Frau, ich habe dir eine ruhige Racht gelassen und einen guten Morgen, jett jei auch start und nimm Alles ruhig und gelassen. Sben jett in dieser Stunde erflärt mein Advocat in der Stadt, daß ich mich in die Gant gebe."

Die Löwenwirthin saß eine Weile farr und ftumm, endlich fragte sie: "Warum haft du mir das nicht gleich gestern Nacht gesagt?"

"Beil ich's gut meine und dich die Nacht noch habe wollen rubig ichlasen lassen."

"Gut? Du? Der einfältigste Gesell von der Welt bist du! Hattel du mir's gestern Nacht gesagt, so hätte ich noch manches weglchassen lassen, was uns sür Jahre zu Gute käme; heute am Tag ist's nicht mehr möglich. Wehe! wehe! zu Hülse! zu Hülse!" schre die Köwenwirthin plöglich aus der ruhigen Nede im entsehlichen Geschrei auf und sank fast ohnmächtig auf den Stuhl. Die Mägde aus der Kücke und Gregor, der Postillon, kamen in die Stube. Die Löwenwirthin erhob sich und schrie jammernd: "Du hast mir's verhehlt, du hast mir nichts gesagt, wie es mit die keht, daß du vergantet wirt. Aus dich sommt aller Jammer und aller Fluch; ich bin unschwild, D, ich Armel!"

Jest war's an bem Löwenwirth, in Ohnmacht zu junten, wenn nicht seine facte Kraft dagegen ausgehalten hätte; die Brille siel von der Stirn von selbst vor die Augen, damit er deutlich sehen könne, ob's denn wahr sei, was hier vorgeht: diese Frau, die nicht abgelassen hatte, bis er, der gelernte Bäder und Vierbrauer, sich mit ihrem Bruder verband, einen großen Uhrenhandel zu treiben, und als der Schwager sarb,

The state of the s

ibn fast zwang, das Geschäft allein fortzusübren, obsesseige er eigentlich nichts Nechtes davon verstand; dies krau, die ihn immer zu neuen Unternehmungen gestachelt hatte und von Allem wußte, saft besser als er selber, diese Frau hatte jeht das Gesinde zu Zeugen gerusen, damit auf ihn allein alle Schuld und alle Schuld und alle

In dieser Minute sah der Löwenwirth, wie er im Elend war; sundubreißig Jahre zurück, und vorwärts — wer weiß wie viele Jahre noch! Um sich zu retten und ihn allein preis zu geben, trieb die Frau die Henchelei bis auf diese Spike.

Die Brille war angelaufen, er sah nichts mehr; er suhr mit einem Tuche gelassen zuerst über bie Brillengläser, bann über bie Augen.

In biesem Augenblid setze sich tief in ihm ein Groll an, ber nimmer wich; aber ber stolze Lowenwirth blieb in seiner gewohnten Rube und Gelassenheit.

Ms die Magde und der Postillon die Stube verlassen hatten, sagte er: "Du nußt wissen, warum du so gethan haft, ich weiß nicht, wozu es gut ist; aber ich rede kein Wort mehr darüber."

Und so hielt er's, er verharrte in seiner Schweigssankeit und ließ die Frau sagen und klagen, was sie wollte. Es erlustigte ihn sast, wie das so scho thun tann vor der Welfe. Er wurde jett sast der Weise, sür den er gegolten hatte, denn bei dem ganzen Gethue seiner Frau dachte er: Es ist doch wunderbar, was der Mensch nicht alles kann! — Ja, Uebung macht den Weiser! —

Die unweise Welt sand sich aber nicht so geduldig in den Fall des Löwenwirths. Wie ein Donnerschlag rollte es über Berg und Thal: der Löwenwirth wird vergantet!

Es ist nicht zu glauben, es ist nicht möglich, was sieht benn noch sest, wenn der Löwenwirth unifäll? Selbst der goldene Löwe im Schilde schien sich dagegen zu stemmen, die Angel, in der das weit hinausragende Schild bing, knarrte; aber die Gant-Commission bezwingt auch Löwen und fragt nichts danach, ob sie von außen vergolder sind. Das Schild wurde eingesogen. Der Löwe sah trautig drein, das eine Auge war von der Wand verbeckt, und das andere schien in mübe zu blinzeln, wie wenn es sich vor Jammer und Schande auch schießen wollte.—

Es frachte unten im Dorfe, und es frachte oben auf der Morgenhalbe.

Lenz lief hinab ins Dorf und wieder den Berg hinauf. Der Löwenwirth ging noch immer gravitätisch in der größen Stube auf und ab und sagte mit Würde: "Man muß auch das ertragen als Mann." Fast hätte er gesagt: als Sprenmann.

Die Löwenwirthin heulte und klagte: sie habe nichts davon gewußt, und sie schwur, daß sie sich den Tod anthue.

"Schwäher," fagte Leng, "Schwäher, ift mein Gelb auch mit verloren?"

"In dem großen Haufen kennt man das Geld nicht heraus, wem das oder das gehört," erwiderte der Löwenwirth im Tone der Weisheit. "Ich werde mich aber arrangiren. Wenn man mir brei Jahre Beit lagt, gebe ich fünfzig Brocent. Get bich. Mit ben Sanben in ber Luft berumfucteln, bilft ba nichts. Lifabeth!" rief er in bie Ruche binaus, "mein Gffen!"

Die Rödin brachte ein vollständiges Mittageffen berein . ber Lowenwirth that raid bie Mute ab, feste fie wieber auf und ließ fich behaglich in feinen Armftuhl nieber, icopfte fich beraus und ag mit ber Rube eines mahren Beisen. Erft beim zweiten Teller ichaute er auf und fagte: "Du follteft auch berfigen, Frau, bas ift ber befte Borfpann; ba tommt man ben fteilften Berg binauf, wenn man ein rechtschaffen Stud Rleifch im Leib bat. Saben fie allen unfern Bein verfiegelt, ober fannft bu mir einen Trunt geben?"

"Es ift Alles verfiegelt."

"Co mad' mir nachber einen guten Raffee, ber bilft auch."

Leng griff fich an ben Ropf. Ift er benn verrudt? Wie ift benn bas möglich, bag ber Mann, um ben jest in biefer Minute hunderte am Leben verzweifeln, fich's behaglich munben läßt? Der Löwenwirth mar berablaffend gefprachfam und lobte Annele, bag fie nicht auch ins Saus fturme und bas unnuge Gejammer vermehre. "Sa, bu baft eine gewerbige gescheite Frau, bas geicheitefte von meinen Rinbern. Schabe, baf bie nicht ein Mann geworben ift, bie bat einen unternehmenben Geift; die Welt mare anders, wenn die ein Mann mare. Schabe, bak mein Annele nicht einem großen Gefcaft porfteben fann, einem großen Wirthshaus, bas mare bas erfte weit und breit."

Lenz war empört über diese Ruhmredigkeiten und bieses ganze Gebaren, sest in dieser Stunde; aber er tämpste es in sich nieder; und aus diesem Kampse mit sich selbs sagen, sast das der er in zagen, sast den dafür, daß der Bald hinter meinem Hause nicht geschlagen wird. Ich ber schon den ganzen Morgen Holz daris schon das darf boch nicht sein."

Je kleinkauter Lenz bas sagte, um so lärmender schrie ber Löwenwirth: "Warum nicht? der ben Wald hat, kann damit machen, was er will."

"Schmäher, Ihr habt ja mir ben Bald versprochen?" "Du hast ihn ja nicht genommen; ber Bald ift verkauft an ben Holzbandler von Trenzlingen."

"Und 3fr fönnt ihn nicht verlaufen; der Wald ift das Dach von meinem Haus. Man darf wohl einige Stumme herausnehmen, aber nicht den ganzen Bald abtreiben. So ift es feit hundert Jahren gehalten. So hat noch mein Großvater erzählt."

"Das geht mich nichts an. Ich habe jest Anderes

"D himmel," schrie Lenz weinend, "was habt Ihr mir angethan! Ihr habt mich um bas Schönste auf ber Welt gebracht." —

"So? Ift Geld Alles? Habe nicht gewußt, daß auch bei dir das Herz im Hofensack ift."

"O nein, Ihr habt mich barum gebracht, daß ich aufs Reue Eltern haben foll."

"Du bist groß genug, um als Waisenkind zu leben; aber ich weiß wohl, du bist einer von denen, der, wenn

er ison Großvater ift, noch nach seiner Mutter schreit: Mütterle! Wütterle! bein Kind wird beleibigt! Du haft ja damals gesagt, du seift ein Mann, und was für ein Mann! Ein solcher, der eine Einung siften kann, da soll ja, wie sie sagen, Alles zusammenstehen wie ein Wald, ein Wald voll ührmächerle! Ja ha. So mach' jest beine Einung, dann bist du ja geborgen mitsammt den Andern." So sagte der Löwenwirth, man hätte gar nicht geglaubt, daß er so weschieft sein kann. Lenz war eben der einzige von seinen Gläubigern, der ihm in den Schuß lief, und auf ihn ging die ganze Ladung seines Jornes los.

Lenz war bald glühend roth, bald blaß geworben, seine Lippen bebten, und er sagte: "Schwäher, Ihr seid der Großvater von meinen Kindern, Ihr wißt, was Ihr ihnen genommen. Ich modt' Euer Gewissen nicht haben. Aber ven Wald darf man nicht schlagen. Ich lasse auf einen Proceß ankommen."

"Gut. Das mach' du, wie du willft," sagte der Löwenwirth und schenkte sich den Kaffee zum Nachtisch ein. Lenz hielt es in der Stube nicht mehr aus.

Auf der Steinbank vor dem Löwen saß eine abgeharmte Gestalt, es war der Probler. Er sagte jedem, der vorüber ging, er warte hier auf den Amtspsseger, denn droben beim Löwenwirth sei sein berden Broten worin er alle seine Ersindungen angebracht, verpfändet; das dürse nun nicht mit versteigert werben, damit es hinauskäme und alle Welt es ihm nachmache und er nichts davon habe. Die Gant-Commission müsse ihm vorher ein Ratent bei der Regierung auswirken, das ihn zum reichen und berühmten Manne mache. Lenz gab sich viele Mühc, den Alten zu beruhigen, er suchte haz bereifen, daß er der Einzige sei, an dem der Löwenswirth brav gehandelt, denn er hatte die Werke, die nicht verkäusslich waren — sie standen alle noch oben — zum vollen Preise abgenommen und den Pröbler auf dem Glauben gelassen, daß sie nur verpfändelt seien. Der Kröbler war aber nicht von seinem Gedanken abzubringen, so wenig er sich von der Gedelte dewegen ließ.

Leng ging davon, er hatte genug für sich zu thun. Er eilte zum Ohn Ketrovitsch. "Siehs du," sagte bieser triumphirend, "hab' ich dir's nicht hier in meiner Stube gesagt, damals, wie ich hatt' um das Annele anhalten sollen sür dich, hab' ich dir's nicht gesagt, der Löwenwirth ist sein Sammeltäpple auf dem Kopf nuch eine Stiefel an den Füßen schuldig? Und den bicken Bauch hat er sich von fremdem Gut angefressen."

"Ja, ja, Ohm, Ihr habt Recht, Ihr feib gescheit, aber jest belft mir."

"Da ift nichts zu helfen."

Leng erzählte die Angelegenheit mit dem Balbe. "Da läßt sich noch vielleicht was machen, sagte Petrowitsch.

"Gottlob! Benn ich nur ben Balb friege!"

"Davon ift keine Rebe; der Wald ift verkauft, aber er darf nur durchforstet und nicht gang geschlagen werden. Der Wald ist der Wetterschutz für dein haus, der darf nicht ungemacht werden, mir nichts, dir nichts. Wir wollen dem Vergschinder von Trenzlingen schon den Meister zeigen."

"Berr Gott, mein Saus!" fdrie Leng. Es war

ihm, als ob es einfturze, als ob er beim muffe, es ju retten.

"Dein Haus! Ja wohl, du bist aus dem Häusle," sagte Ketrowisch und Lacte dabei über seinen guten Bist. "Geb; dum Schultheiß und thu' Einspruch. Roch Eins, Lenz; ich glaub' in meinem Leben an keinen Menschen mehr; ich hab' dir damals gesagt, deine Frau ist die einzige Gute im Hausl. In den beiden Andern sieht du, habe ich mich nicht getäuscht. Sie hat's aber auch schon lang gewußt, dur Jahren hat sie's schon gewußt, und gewiß gewußt, wie's mit ihrem Bater sieht. Und du worft der Rothnagel, weil sie der Schwiegerschund der Worten und gewollt hat, und er hat's recht gemacht."

"Ohm, warum fagt Ihr mir das jest?" "Warum? Weil's wahr ist; ich kann bir Zeugen bafür aufrufen."

"Warum aber jest?"

"Gibt's benn eine Zeit, wo man die Wahrheit nicht sagen soll? Ich hab' gemeint, du und dein Pilgrim, ihr wäret solche Lugendhelden. Ich wild die sagen, was du bist; du bist der ärmste Mensch gewesen, eb' du dein Geld verloren hast, denn du bist ein Keuling, und das ist der armittigsste Mensch, da hat der Sad immer ein Loch, Ja, Reuling, mert' dir das. Du hast immer heute Neue auf das, was du gestern gethan hast, und dann bensch der Loch ist die stillestellest und ich hab's doch so gut gemeint! Mitseld will kein Mann, oder er ist kein Mann, um Mittseld bettelt nur ein Weib."

"Dom, Ihr gebet bart mit mir um."

"Beil du zu weich mit dir umgehst. Jest aber sei einmal sest, laß deine Frau nichts entgelten: behandle sie saust, denn sie ist jest im Elend, weit mehr als du." "So?"

"Ja. Dem stolzen Löwen-Annele, bem wird's jeht schwer eingehen, wenn sie nicht mehr benken kann, es ift Jebes stolz barauf, baß sie ihm guten Morgen sagt."

"Es ift jest nicht mehr das Lowen = Annele, es ift

meine Frau."

"Ja, vor Gott und den Menschen; es war bein eigener freier Wille, ich habe bir abgerathen."

Lenz eilte jum Schultheiß und traf ihn nicht zu Haufe, sein Weg ging wie durch Dornen, sie rissen und zerrten an ihm; die guten Menschen waren nicht dabeim, und die bie bosen holten hervor, was sie im Geheimen gegen ihn im Sinne hatten, und plagten und höhnten ibn, eben jest, da er hilflos war. Er ging wieder heimwarts, rannte aber an seinem Jause vorbei nach dem Balbe und befahl den holzhauern, einzuhalten: "Es darf hier nicht geschlagen werden."

"Bezahlft bu uns ben Taglohn für heute?"

"3a."

"Gut." Sie nahmen ihre Aezte und gingen heim. Au haus sand Senz Annele, wie sie die Kinder an sich drückte und schrie: "O, meine armen Kinder! Ihr mußt betteln gehen, ihr armen Kinder!"

"Co lang ich lebe und gefund bin, das nicht; ich bin ber Mann, halte bich nur ruhig und fei gutmuthig." "Gutmuthig? Ich habe mein Lebtag nichts Bojes

gethan; und bu irrft bich, wenn bu jest glaubst, baß

du mich untersochen kannst, daß ich vor dir krieche, weil mein Bater das Unglitd gehabt hat. Gerade nicht! Kein bischen geb' ich nach. Zest ist's an dir, deine berühmte Gutmütthigkeit zu zeigen. Zeig' jest, wie du beiner Fran beistehen."

"Ich will's ja, aber wer bie Sand nicht aufmacht,

bem fann man nichts geben."

"Hättest du mir nur gesolgt und den Löwen gekauft, da wären wir versorgt, und das Haus wäre nicht verfremdet. Und sag mir nur kein Wort wegen dem Geld! Da, wo du jett steft, da hast du gessen, und da ich, und da hat das Glas gestanden, ganz nah am Rand, ich hab's noch hereingerückt; erinnerst dich? da hab' ich dir's gesagt, deutlich und ehrlich gesagt hab' ich'st: ein ordentlicher Mann gibt kein Geld her, auch dem Bater nicht, so mir nichts, dir nichts."

"Haft bu benn bas bamals ichon gewußt?"

"Ich habe gar nichts gewußt, gar nichts; ich weiß nur, was ordentlich ist, und weiter laß mich in Ruh."

"Willft du nicht gu beiner Mutter geben? Gie jam-

mert gar arg."

"Bas soll ich bei ihr? Taß sie noch einmal heult, wenn ich komme? Ich soll wohl gleich hinunter geben und mich von allen Leuten beguden und bemitleiden lassen; soll hören, wie des Doktors liebe Töchter Musik machen und lachen, wenn ich vorüber gehe? Ich dim voen den ich vorüber gehe? Ich die mir da oben in meiner Einsamkeit genug, ich brauche keinen Menschen."

"Bielleicht ift's zum Guten," tröftete Lenz, vielleicht bift du da oben in der Einsamkeit von jest an glücklicher und besser bei mir. Es kann wieder kommen, es muß wieder kommen, wie's einmal war, damals, wo du gesagt hast: hier oben sind wir im Himmel und lassen is Welt da unten suhrwerken und jagen und rennen, wie sie mag. Daran wollen wir uns halten. Wir waren einmal glüdselig und werden's wieder; wenn du gut bist, kann ich so viel arbeiten als Drei. Und vor mir kannst du ruhig sein: wegen dem Gelde habe ich dich nicht gebeirathet."

"Und ich habe dich auch nicht wegen dem Geld geheirathet, wär' auch nicht der Mühe werth; wenn ich auf Reichthum hätte sehen wollen, hätte ich ganz Andere haben tonnen."

"Wir sind schon zu lange bei einander, man rebet ba nicht mehr von Heirathen," brack Lenz ab; "wir wollen effen."

Bei Tische ergablte Leng bie Sache mit bem Balbe, und Annele sagte: "Beifit bu, was babei beraus tommt?"

"Was?"

"Nichts, als baß bu den Holzhauern den Lohn bezahlen mußt."

"Das wollen wir seben," sagte Lenz, und ging gleich nach Tische abermals zum Schultheiß, den er in der Frühe nicht getroffen hatte.

Muf dem Wege gesellte sich ein trauriger Genosse zu ihm; leichenblaß tam Faller auf ihn zu und rief: "D, das ist entsetlich, entsetlich, das ist ein Blitz aus heiterem himmel!"

Lenz sprach beruhigend; freilich sei britthalb tausend

Gulden ein schwerer Berlust, aber er werde hossenlich doch aufrecht stehen. Er dankte dem treuen Kameraden für seine Abeilnahme. Da blieb Faller stehen wie einzemurzelt. "Was? dich, dich hat er auch sinein gebracht? Und mir ist er auch einunddreißig Gulden schuldig, lauter gute Uhren, ich habe wenig dadei verdient, aber ich habe es bei ihm stehen lassen wie auf der Sparfasse; um ein Ziel an meinem Haus abzugablen."
Jeht din ich auf mindestens zwei Jahre zurächgeschellt.

Leng ließ die Sande finten und fagte, baß er fich nicht bei bem Kameraben aufhalten tonne, er muffe

jum Schultheiß.

Faller sah ihm traurig nach, er vergaß fast sein eigenes Elend über bem bes Freundes.

Der Schultheiß-Doltor war von dem Schlage, der den Löwenwirth getroffen, tief gebeugt. Die Summe, die er selbst dabei verlor, war ohne Bedeutung, aber diefer Sturz war ein Unglüd für das ganze Dorf, für die ganze Gegend.

Als Lenz erzählte, wie auch er betroffen sei, rief ber Doftor, sich entsehend: "Also auch dich hat er mit bineingerissen! Run überrascht mich nichts mehr. Wie ist's nur möglich? Wie ist's nur möglich? Nach einer Weile sagte er: "Wie trägt's beine Frau?"

"Sie schiebt alles mir zu."

Lenz berichtete vom Wald und brang auf schleunigste Halle, daße, nicht auch noch sein Haus allem Wetterschaden ausgeseht sei und ihm nicht einmal plöhlich der Berg auf den Kopf rolle. Der Schultheife: Vottor stimmtte bei: "Den Wald da kahl abholzen, das

verschändet unsere ganze Gegend, und vielleicht verdirdt dadurch unser bester Brunnen, der bei der Kirche, der vom Wald gespeisst wird. Mindestens einen Borstand auf dem Bergrüden müßte man stehen lassen, aber wir können nichts dagegen thun. Es ist und bleibt ein Clend, daß die Waldeigenthümer Alles abholzen dürsen, wie es ihnen einfällt. Sie wollen jest ein Geset dagegen machen, aber ich fürchte, es geht da auch wieder wie immer: Wenn die Kuh draußen ist, macht man den Stall zu."

"Aber, herr Schultheiß, mich trifft bas Clend guerft. Ift ba nichts zu machen?"

"Ich glaube schwerlich; es ist bei der Ablösung der Grundlasten versäumt worden — ich war damals noch nicht Schultheiß, dein Schwäher war's —, das Necht der Gemeinde und auch dein Necht zu wahren. Freilich hätte Niemand da ein Hauß hingebaut, wo deines steht, wenn man an dem Wald hätte den Kahlhieb machen dürsen; aber du hast sein verbrieftes Necht auf den Waldhaus. Probir's aber beim Amt, ich will dir ein Schreiben mit geben, vielleicht können sie dort doch noch bessen.

Leng ift es in ben Knieen; er kann kaum vom Fleck, er darf aber jest nichts verfaumen und die Kosten nicht scheuen. Er nimmt ein Juhrwerk und fahrt nach der Stadt ju Amt.

Eine fast vergeffene Gestalt zeigte fich unterbeg auf ber Morgenhalbe, und zwar in strahlenbem Bute.

Die Kramerin aus bem nächsten Dorfe, die Bafe Ernestine, siber bie Annele bamals bei ber ersten Aus-

sahrt so sehr gespottet hatte, kam auf Besuch, in einem neuen seidenen Aleid, mit einer goldenen Uhr behängt. Sie sagte, sie sei in Dorf gewesen, sie habe Geld einzucassten gehabt, es ginge ihr Gottlob sehr gut, ihr Mann mache als Bermittler bei häuser: und Güterkauf und auch im Lumpenhandel gute Geschäfte, und
er sei auch Agent für Feuer-, Hagel-, Menschen: und
Bieh-Bersicherung, die schön gedrucken Tassen hingen
an allen Laden, das bringe ein schönes Stück Geld
ein, und man habe gar nichts dabei zu risktren, sie
habe eben die Ausstände eingetrieben, und dahae sie
snicht übers herz bringen können, auch nach Annele
umzuschauen.

Annele dankte höflich und entschuldigte sich, daß sie keine Aufwartung machen könne. Ernestine betheuerte,

baß fie nicht begwegen gefommen fei.

"Ich glaub' dir das," sagte Annele, und diese Worte hatten viele Deutungen. Annele war sest überzeugt, daß Ernestine nur gekommen sei, um Nache an ihr zu nehmen. Annele, die sie steit gering angesehen hatte, sollte jeht vergehen vor Neid und Aerger. Annele war indes noch Wirtsbiköcherkein genug, um die Boshofte mit einigen aufgewärmten höslichen Nedensarten abzuspeisen; sie bewahrte dabei aber ihren Stolz— sie war die Haustochter vom Löwen, und das nur eine arme Berwandte, die einst als Wagd bei ihren gedient — sie gab Ernestinen zu verstehen, daß es Geschäfte gebe, die sich nur für niedere Leute schiefen, Andere könnten daraus kein Geld ziehen.

Erneftine mar in ber That nicht obne Schaben-

freude die Morgenbalde binaufgegangen, wenn fie gleich babei an ibre Armtafche griff, in ber fie ein Pfund gebrannten Raffee und ein Pfund Buder fur Annele jum Mitbring batte. Me fie aber Annele fab, vermanbelte fich ibre Schabenfreude in aufrichtiges Mitleib. und als Annele fie fo pon oben berab bebandelte, tam fie wieder in die altgewohnte Unterwürfigkeit und vergaß ihr neues feibenes Rleid und ihre goldene Uhr. Den Mitbring, ben fie Unnele batte geben wollen, bot fie ibr jest als Probe an, damit fie auch ihre Kundichaft gewinne, und fie weinte in ber That aus bem Bergen, als fie fagte: wenn alle Menichen, die Gutthaten aus bem Lowen empfangen, fie jest vergelten möchten, ba fonnten bie Eltern ber Annele noch bunbert Nabre vollauf bavon leben. Gie feste mit aufrichtigem Tone binzu, daß wenn Annele auf den Löwen gebeirathet batte, gewiß Alles noch im alten auten Ctand mare.

Bei diesem Lodrus vergaß Annele allen alten Haber und alle neuen Rieider der unseidlichen Base. Se ging nun an einen Austausch von Erinnerungen an glüdliche Zeiten, mit Klagen über die Gegenwart untermischt, über die salschen, undankbaren Menschen, und sie waren so einig, daß Annele und Ernestine von einander schieden, als wären sie von Swigkeit ber die besten Freundinnen gewesen und hätten wie Schwestern mit einander gelebt.

Annele gab Ernestinen noch ein Stid Weges das Geleite und beaustragte sie, ihr Mann solle ein schiedliches Beitshhauf juden, besonders wo eine gute Ausspanne ift, das sich taufen und in die höhe bringen ließe, und bann wollten fie ihr Haus hier auf ber Morgenhalbe verkaufen.

Ernestine versprach, Alles zu besorgen, und bat Unnele wiederholt, ja nicht zu einem Andern zu schieden, wenn sie Kausmannswaaren brauche.

Als Annele wieder beimkehrte, gingen ihr mancherlei Gebanten burd ben Ropf: Unfer Saus bat fo viele Meniden verforgt und ine Glud gefest, und wir follen nichts mehr fein? Cogar bie einfältige Erneftine ift ift bei une gewikigt worben, baf fie jest einem Rauflaben porfteben tann, und bat ibren Mann, ben verfommenen Schneiber, ju etwas gebracht. Gie bat fruber meine abgelegten Rleiber getragen, und wie fommt fie jest baber ! Wie eine Amtmannin, und raffelt mit bem Gelb in der Tafche! Und ich foll's ju nichts mehr bringen, foll ba oben verborren und foll gar von der Erneftine Boblthaten annehmen? Denn fie bat es bod nur nicht gewagt, mir ben Raffee und Ruder ju ichenten, und bat ibn als Brobe bagelaffen, Rein, Uhrmacherle! 3ch giebe bich anders auf, und ich fete eine Mufit, bie anbers flingt.

Sie war nur froh, daß sie den Auftrag gegeben, ein Birthshaus aussindig zu machen. Wenn einmal was Bestimmtes da ist, da kann man ganz anders vorsahren.

Einstweilen hielt sie sich still und ruhig. Erst spat in der Nacht kehrte Leng auß der Stadt zurück mit abchlägigem Bescheid. Es sand sich verbrieftes Recht auf den Raldichus. Und als Leng Morgens erwachte und die Arthiebe am Berge hinter seinem Hause hörte, war's als ginge ihm jeder Arthieb ins Mark. Ich möcht' am liebsten sterben, sagte er zu sich jelbst und ging an seine Arbeit. Er war den ganzen Tag wortslos, und nur, als er am Abend das Licht in der Kammer auslösche sagte er saut: "Ich wollte, ich könnte auch mein Leben so auslöschen!"

Annele that als ob fie ihn nicht borte.

Annele hatte bisher über ben so traurigen Fall teine Thane vergossen, weder über das Loos ber Ettern noch über ihr eigenes. Sie hielt sich, mit Ausnahme ber Alage um die Kinder, gesaßt. Als aber am andern Worgen fein neubackenes Weißbrod mehr vom Dorfe herauf kam, als sie den gewöhnlichen Brodlaib zum Kasse auf den Tijch legte: kugelten ihr schwere Thränen die Wangen herad und sielen auf das Brod; sie schwist sich, ehe es Lenz sah, das thränenseuchte Stüd ab und as es, as es mit ihren Thränen.

## Siebenundgwanzigftes Rapitel.

Alles barnieber.

Die Sant zerrte Alles ans Tageslicht, und da kam zum Borschein, was der Löwe im Berborgenen beherbergt hatte.

Der Löwenwirth ericbien als ein mabrer Gräuel. Er batte, um Leute zu befriedigen, Die ibm fremb und ftreng gegenüber ftanden, gerade biejenigen betrogen, die ibm sugetban und von ibm abbangig maren. Gelbft bie eigenen Boftillone maren um ihr Bikden Erspartes gefommen. Arme Uhrmacher gingen verzweifelnd im Dorfe bin und ber und flagten: ber Lowenwirth bat ibnen Monate und Jahre ihres Lebens geftoblen, und Seber batte bod barauf gefdworen, bag er ber rechticaffenfte Dann landauf und landab fei. Die Lömenwirtbin fam babei nicht beffer meg, obgleich fie fo unidulbig that. Sie batte immer einen folden Blang um ibr Saus verbreitet, und immer großtbuerifch geprablt und Jeben mit ihrer Suld begnadigt. Der Löwenwirth batte boch nur mit Schweigen gelogen und fich's gefallen laffen, bag man ihn Ehrenmann rechts und Ebrenmann links nannte, und ben Accuraten noch obendrein.

Biele Gläubiger tamen ju Leng auf die Morgenhalbe; fie ließen fich ben weiten Weg nicht verbrießen, fie maren einmal im Dorf und batten ein Recht barauf, bas gange Elend gu feben. Es mar ein Gemijch von Mitleib und Aufrichten an noch größerem Glend, ba fie Alle Leng beklagten, baf er fo bos brein gefallen fei. Mande trofteten ibn inbeft, baf er vielleicht feinen Dbm beerbe, und fie betbeuerten, baf fie nichts von ibm forbern wollten, wenn er reich fei, fie batten ja kein Recht bagu. Und wo fich Leng feben lieft, wurde er bebauert und beklagt megen ber Schlechtigkeit bes Schwiegervaters, ber ben eigenen Cobn ausgeraubt. Es gab nur einen einzigen Menfchen, ber bem Lowenwirth noch bas Wort rebete, und bas mar Bilarim. und bak er bas aus poller Geele that und im Saufe des Leng immer behauptete, der Löwenwirth babe fich nur verrechnet, er babe auf ben ungludlichen brafilianischen Brocek Alles gestellt und fei nicht ichlecht, bas gewann ibm bas Berg bes Unnele, benn ben Bater batte fie immer geliebt. Man fagte im Dorf, Die Löwenwirthin fuche noch alles, mas fich bei Ceite ichaffen ließe, jum Leng binauf ju bringen. Gin armer Ubrmacher fam gerabeswegs zu Lenz ins haus und fagte: er wolle nichts verrathen, man folle ihm nur fo viel geben, mas er ju forbern babe. Leng rief feine Frau berbei und erflarte, er werbe es ibr nie vergeben, wenn fie für einen Seller Werths ungetreues Gut ins Saus aufnehme. Annele fcmor auf bas Saupt ihres Rindes, baß bas nie gemesen sei und nie fein werbe. Leng that ihre Sand vom Saupte bes Kindes meg, benn er wollte fein Schwören. Annele batte Recht, bas Saus auf ber Morgenbalbe beberbergte fein unrechtes Gut. Die Schwiegermutter war oft da. Lenz sprach wenig mit ihr, und jest war's geschich, daß Franzl nicht mehr da war, denn die neue Magd — sie war eine nahe Berwandte des Löwen-Annele — ging in der Racht mehrmals mit schweren Körden hin und ser zwischen dem Löwen und dem den Allem Gote, und die Krämere-Kenessteine wuste aus Allem Ged zi machen. Der einzigte von den Basallen des Löwenwirths, der nichts an ihm verlor, war der Mann der Krämer-Ernestine. Die Uhrmacher, die kein daar Geld damen burften dassür allerlei Waaren beim Krämer entnehmen und der Löwenwirth dürzte dassür. Zest hatten die Krmen keine Uhren aber Schulden, und der Krämer betheuerte ihnen aufrichtig, daß sie zahlungssähiger seien als ibr ebemaliaer Bürze.

Die Leute hatten Lenz bebauert, weil der Fall des Schwähers auch ihn mit niederreisen werde. Er hatte wuberlähllich darauf geantwortet, daß er sest stehen, nun aber, daß war ein ewiges Kommen und Warten! Mo Lenz nur einen Kreuzer schuldig war, wurde es ihm abgefordert, man traute ihm eben nicht mehr. Lenz wußte sich nicht zu belsen, und die Hauptsache unter Annele gar nicht bekennen, sie hatte ihn za davor gewarnt. Denn mitten in der Wirreisst sind je davor Gläubiger des Faller diesem die Hauptschuld; die Bürgschaft des Lenz war zeht seine Stübe mehr. Faller war außer sich vor Wehmuth, da er Lenz das mittheilen mußte und ihm Kagte, daß er nit seinem Doppelgespann kein Untersommen wisse.

Leng verfprach ibm guversichtlich Sulfe, fein alter

guter Rame und der seiner Eltern wird doch noch vorshalten. So schlecht kann doch die Welt nicht sein, daß altbewährte Ehrlichkeit nichts mehr gelten soll. —

Annele wußte nur von den kleinen Schulden, und sie fagte: "Geh doch jum Ohm, er muß dir helfen."

Ja, jum Ohm! Petrowitsch ging regelmäßig aus ben Dorfe, wenn ein Leichenbegängnis darin war. Richt aus Mitleid, denn er hatte den Anblid nicht gern. Und am andern Tag nach dem Falle des Löwenwirths war Petrowitsch abgereist. Das Gerede von dem gesallenen Mann war ihm auch zuwider und er überließ diesmal sogar dem Weglnecht die Einerntung der unreisen Kirschen von den Baumen an der Straße. Erst als es bereits winterte und ein neuer Wirth im Löwen war und die beiden Alten nach der Stadt in ein Rebenhaus des Schwiegerschin-Holhfarbers gezogen waren, war er wieder sichtbar im Dorfe.

Der Löwenwirth hatte sein Schickal mit saft bewundernswerthem Gleichmuth getragen. Aur einmal, als der Techniker mit der Calesche und den beiden Fuchsen der den Dorfe an ihm vorüber suhr, da verlor der Löwenwirth sein Gleichgewicht, aber es sah Riemand, wie er stoherte und in den Graben siel und dort lange lag, dis er sich endlich wieder aufrichtete.

Petrowitsch hatte jest einen andern Spaziergang. Er ging nicht mehr am Hause des Lenz vorbei und nicht mehr in den Wald, der bereits saft ganz niedergeschlagen war.

Leng faß bis in die Nacht hinein und rechnete; es

läßt sich noch helsen, und bald bot sich ihm eine Summe, aber sie war heiß, als käme sie frisch aus des Teusels Münzstätte.

Der Mann ber Krämer-Ernestine kan mit einem Fremden auf die Morgenhalbe und sagte: "Lenz, der Mann will bein Saus kaufen."

"Bas? Mein Haus?"

"Ja, du haft's felbst gesagt; es ist jeht viel weniger werth, als früher, feitbem ber Wald geschlagen ift, es steht gefährlich, aber es werben sich schon Borkehrungen treffen lassen."

"Wer hat benn gesagt, daß ich mein Haus ver- kaufen will?"

"Deine Frau."

"So? Meine Frau? Annele! Komm herein. Haft du gesagt, daß ich mein Haus verkaufen will?"

"So nicht; ich hab' der Ernestine nur gesagt, wenn ihr Mann ein gutes Wirthshaus in einer guten Gegend weiß, wollen wir eins taufen und verkaufen dann unser Haus."

"Und da ist es doch gescheiter," fügte der Krämer bei, "ihr verkauset zuerst euer Haus; mit baar Geld in der Hand krieget ihr leicht ein schidliches Wirthshaus."

Lenz war blaß geworden und fagte endlich: "Ich verkaufe mein Haus aar nicht."

verkaufe mein Haus gar nicht."

Der Krämer ging mit dem Fremden, schimpsend und pottend über die verwahrlosten Menschen, bei denen kein Wort mehr gelte, und die Einem unnöthige Rüße machen.

Leng wollte auffahren, aber er batte noch Kraft

genug, sich zu bezwingen. Als er mit Annele allein war — sie schwieg, obgleich er sie mehrmals ansah sagte er endlich: "Warum hast du mir das gethan?"

"Dir? Ich habe dir nichts gethan, aber die Sache muß sein. Es gibt keine Ruhe, dis wir von hier sort sind. Ich will nicht mehr hier sein, und ein Wirthsbaus will ich haben, und du wirft sehen, ich berdiene im Jahre dreimal so viel, als du mit deiner Stiftlesfuchere."

"Und bu meinft, bu tannft mich bagu zwingen?"

"Du wirst mir's danken, wenn ich dich dazu gezwungen habe; du kommst schwer aus dem alten Trab heraus."

"Ich bin heraus, ich tomme heraus," sagte Lenz dumpf, jog mit haft seinen Rod an und verließ das haus.

Annele lief ihm eine Strede nach.

"Bobin gehft bu, Leng?"

Er gab keine Antwort und ging immer weiter ben . Berg hinan.

Oben auf dem Kamm des Berges schaute er noch einmal um; da lag sein elterliches Haus; es war jest nicht mehr verdedt von den Bäumen, es war nack, und ihm selber war's, als wäre er nackt, sein ganges Leben ist in die Welt hinaus gestellt. Er wandte sich ab und rannte weiter. In die Fremde, in die Fremde ziehst du, und wenn du wiederkehrst, bist du anders und die Welt anders...

Er rannte weiter, immer weiter, und boch jog's ihn mit unbandiger Gewalt jurud. Endlich feste er

sich auf einen Baumstumpf und bedeckte sich das Gesicht mit beiden händen. Es war ein filler, milber Spätherbstnittag, die Sonne meinte es noch gut mit der Erde und besonders mit der Morgenhalde; sie beichien noch mit warmen Blide die gefallten Bäume, die sie so lange erquidt hatte. Die Elstern schnetten redselig drunten auf dem Kastanienbaume, und der Rußhäher redete manchmal ein Wort drein. In Lenz war Alles Nacht und Tod. Da rief ein Kind: "Mann, belset mit aus."

Lenz erhob sich und half bem ältesten Töchterchen Fallers, das hier Spane gesammelt hatte, die Araglast auf den Rüden nehmen. Das Kind erschrad, da es Lenz erkannte, er sah so wild aus, wie ein Mörder, wie ein Gespenst. Das Kind ging eilig den Berg hinab. Lenz sah ihm lange nach.

Es war icon Nacht, als er heimkehrte. Er sprach kein Wort und saß wohl eine Stunde lang starr vor sich niederschanend auf dem Stuhle. Dann betrachtete er daß Handwerkszeug, das an der Wand hing und wie Geschirchangen an der Dede wie mit staunenden, prüsenden Widen, als müste er sich besinnen, was denn das alles sei, wozu denn das alles bienen solle.

Das Kind in der Kammer schrie, Annele ging hinein, sie konnte es nicht anders beschwichtigen, sie mußte singen.

Die Mutter singt um des Kindes Willen, wenn ihr das Webe auch das herz bricht. Da richtete sich Lenz auf. Er ging hinein in die Kammer und sagte: "Annele, ich bin in der Frembe gewesen, ich habe auf und bavon gehen wollen. Ja, lach' nur, ich hab's gewußt, daß du lachen wirst."

"Ich lache nicht, ich habe auch schon baran gebacht, vielleicht war es gut, wenn bu bas noch nachholteft und auf ein Jahr in die Frembe gingst. Du kämst vielleicht gewißigter wieber, und Mes ware rubiaer."

Lenz schnitt es in die Seele, daß ihn Annele konnte ziehen lassen, und er sagte nur: "Ich habe nicht sortgekonnt, so lang mir's gut gegangen ist, jest mit dem Elend im Herzen kann ich's noch weniger. Ich bin nichts, ich bin zu gar nichts nich wenn ich nicht ein glückliches Gedenken in der Seele habe."

"Jest muß ich lachen," sagte Annele, "im Glüd' haft du nicht in die Fremde gekonnt und im Unglüd' auch nicht?"

"Ich versteh' dich nicht, ich hab' dich nie verstanden und bu mich auch nicht."

"Das ist bas Aergste, baß in bem Clend braußen noch ein Clend in uns ist."

"So thu's ab und fei gut."

"Sprich nicht so laut, bu weckft bas Kind noch einmal," entgegnete Annele.

Cobald fie an ben Puntt ber Ginlentung gur Gute tam, war nicht mehr mit ibr au reben.

Lenz ging wieder in die Stude, und als auch Annele herein kam und die Kammerthür leise anlehnte, sagte et: "Jest in dem Siend, jest sollten wir einander recht lieb haben und herzen; das wär' das Einzige, was wir noch haben, und du willft nicht. Warum willst du nicht?"

"Das läßt fich nicht zwingen."

"So gehe ich noch einmal fort."

"Und ich bleibe daheim," fagte Annele tonlos, "ich bleibe bei meinen Kindern."

"Es find meine fo gut wie beine."

"Freilich," sagte Annele wieder mit harter Stimme. "Und jett fängt die Uhr an zu spielen!" schrie Leng jammernd. "O Gott, und den lustigen Walzer! Ich mag gar keinen Ton mehr hören, gar nichts. Wenn mir nur einer das hirn einschlige, das wäre das Beste; ich triege keinen Gedanken und nichts mehr herauß! Kannst du benn nicht ein gutes Wort sagen, Annele?"

"3d weiß teins."

"Co will Ich eins fagen: Wir wollen Frieden haben, und Alles ist gut."

"Ift mir auch recht."

"Rannst bu mich jest nicht um ben Hals nehmen und bich freuen, bag ich wieber ba bin?"

"Rein, aber morgen vielleicht."

"Und wenn ich heute Nacht sterbe?"

"Co bin ich eine Wittfrau."

"Und heiratheft bann einen Andern?"

"Wenn mich einer mag."

"Du willst mich verrückt machen!"

"Ift nicht mehr viel nöthig bagu."

"Annele!!!"

"Ja, so heiß' ich."

"Bas foll benn aus alle bem werben?"

"Das weiß Gott."

"Annele! Ift benn Alles nicht gewesen, daß wir einmal so herzensfroh mit einander waren?"

"Ja, es muß einmal gewesen fein."

"Und fann's nicht wieber fein?"

"Ich weiß nicht."

"Warum gibst bu mir folde Antworten?"

"Beil bu mich fo fragft."

Lenz bebedte fich bas Geficht mit beiben handen, und so saß er fast bie gange Nacht.

Er wollte ausbenken, was benn war, und warum benn neben bem andern Angliid auch noch bas und so entsehlich!

Er sand es nicht, er dachte sich Alles durch vom ersten Tag bis heute, er sand es nicht. Ich is nicht! Ich is nicht! — — rief er. Wenn nur eine Stimme vom Himmel tame und mir's sagte!

Es tam teine Stimme vom Himmel, es blieb still und lautlos. Rur die Uhren gingen im Takte fort. Leng sab lange gum Kenster binaus.

Es war eine stille Nacht, nichts regte sich, Schnee-wolken jagten am Simmel eilig babin. Dort auf bem sernen Berge beim Kettenschnieb brannte ein Licht, es brannte die ganze Nacht, der Kettenschnied ist heute gestorben. Warum hat der sterben können und nicht du? Und du wärst so gern...

Leben und Tob jagten im wirren Durcheinander burch die Seele des Lenz, die Lebenden lebten nicht, die Tobten waren nicht todt, das gange Leben ist nichts als eine einzige Undarmherzigkeit, nie hat ein Bogel gefungen, nie ein Menich ein Lied angestimmt. Die ganze Belt ift wieder öbe und wuft wie vor ber Schös pfung, Alles fcwimmt burcheinander . . .

Die Stirn bes Lenz fiel auf ben Fenstersims, er schrad aus entsehlichen, wachen Träumen auf. Er suchte Rube und Bergessen im Schlafe.

Annele schlief schon lange; er betrachtete fie: Wenn er nur in ihre Träume sehen könnte! Wenn er nur helsen könnte, ihr und sich!

## Achtundzwauzigftes Rapitel.

Bettelhut und Sparpfennig.

Wir sind in einer Gegend, wo es viele Monate lang nicht aufthaut, wenn's einmal gefroren hat. Die Morgenhalde macht die einzige Ausnahme, dorthin wirkt die Sonne so träftig, daß es vom Dache tropft, wenn anderswo schwere Siszapsen unbeweglich niederhangen. In biesem Winter schien auch die Sonne am himmel die Morgenhalde nicht mehr so zu kennen, wie vor Zeiten. Es thaute nicht auf draußen am Hause, und erst brinnen —

Es war nicht nur kalter als ehebem — bas kam wohl daher, weil der Wald am Berge geschlagen war; bie Stämme lagen rings umher und warteten nur auf die Frühjahrsichwaltung, mit der sie zu Schal gestößt werden sollten — auch bei den Menschen auf der Worgenhalde war's wie gefroren. Annele schien gar nicht mehr zum Leben erwachen zu können; es war an ihr etwas erstarrt, was tein warmer Hauch mehr lösen konnte, und auch der warme Hauch flieb aus.

Annele, die bei den Eltern im Orte verblieben war, fühlte sich jest, da sie nicht mehr da waren, von thnen am schwersten verlassen. Sie sagte es Niemand, aber still in ihr nagte es wie ein Wurm, daß sie die einzige Arme von den Geschwistern sein sollte. Sie konnte ben Eltern nichts thun, ihnen nicht beistehen. Ja, wer weiß, vielleicht muß sie selber noch einmal bei ben Schwestern betteln geben und sie bitten, bie abgelegten Rleiber ihrer Kinder ihren eigenen Rindern zu schwesten.

Annele ging immer still umher, und sie, die Redjelige, redete kaum ein Wort. Sie antwortete pünktlich auf alles, was man sie fragte, aber kein Wort darüber hinaus. Das Haus verließ sie sast nie, und ihre vormalige Unruhe schien jeht in Lenz gesahren zu sein. Er verzweiselte, daß er mit stiller, ruhiger Arbeit wieder zu etwas komme, und das machte eben, als ob der Stuhl, auf dem er saß, als ob das Handwerkszeug, das er in der Hand bielt, brenne.

Dagu batte er immer fleine Gläubiger gu beschwichtigen und ben Menfchen gute Borte gu geben. Er, ber fouft immer einfach gefagt batte: fo und fo ift's, und man glaubte ibm, Er mußte jest immer boch und beilig betbeuern, daß er Den und Den bezahlen werbe, Um fo großer mar feine Corge, bag er bas verpfanbete Bort einlosen konne, und er verzweiselte an ber Rettung feiner Ehre, mehr als nothig war. Immer bachte er binaus an biejenigen, bie ba und bort auf ibr Guthaben warten, feine Unruhe nahm immer mehr gu. Leng batte ebebem für guverläffig gegolten, jest vernachläffigte er ba und bort wo man auf ibn hoffte, ja wo er fogar bestimmte Berfprechungen gemacht batte. Er vertraute, bag bie Menichen Alles gurechtlegen, ba fie boch bas eine miffen, bag er im Glend ift, bom andern gar nicht zu reben. Er lernte balb tennen, bag

Die Meniden immer in Allem baar Gelb feben mollen. beute muß es flingen, ein Ruf von ebebem balt nur bei Wenigen bor. Man bat zu oft gefeben, wie bie Buverläffigften in Bermahrlofung geriethen. - Unnele fab mohl, baß er fich übermäßig abqualte, fie batte es oft auf ben Lippen, bie Rubringlichen abgutrumpfen und Leng ju fagen, baß er nicht fo bemutbig thun folle; benn je mehr man fich budt, um fo mehr trampelt bie Belt auf Ginem berum. Aber fie bebielt bas fur fich. feine Angft follte ibr gur Ausführung ibres Blanes belfen - ben gab fie nicht auf - ein Wirthsbaus muß getauft werben, bann ift bie Welt wieber anders. In Corge und Bergweiflung fühlte Leng, wie fein ganjes Berg verwüstet wurde, und manchmal fab er Annele von ber Ceite an, und er fagte es nicht, aber er bachte es: Du haft Recht, bu haft mich ben Garnichts gefcol= ten, es wird mahr werben, ich bin ber Garnichts; bie Sorge nagt mir am Bergen, und bie Zwietracht reißt mir bas Berg aus einander. 3ch bin wie eine Rerge, bie an beiben Enben angegundet ift. Wenn's nur balb aus mare!

Man brachte ihm Reparaturen, er sollte die kleinen Ausflände dadurch abverdienen. Jeht arbeiten, um Bergangenes ju löschen, und man braucht's für heute! — Und kein Ausblick für die Aukunft!

Manche blieben bei ihm sitzen, bis er ihnen bie gewünschte Arbeit vollenbete, sie hielten ihn in seinem eigenen hause gefangen, und er konnte sie nicht hinausversen. Andere holten mit Schimpfen und Schelten ihr unvollenbetes Eigenthum wieder. Das geht nicht mehr, es muß gründlich geholfen werden. Das ist nicht gelebet und nicht gestoffen "So zwischen Thur und Angel bangen, das darf nicht mehr sein. Ich muß wieder sesten Boden unter den Jüßen haben," sagte er zu Annele. Sie nichte kaum merklich, aber schon der feste Wille in ihm gab ihm neue Kraft.

Am frühen Morgen machte sich Lenz auf zu ben Bernvandten seiner Mutter im jenseitigen Thale. Die mußten ihm belsen, sie waren immer so stolz auf ihn gewesen, sie konnten ihn nicht sinten Lassen.

Ms er auf bem Bergeskamm war, tagte es, die Sterne am Himmel erblichen, und Lenz schaute hinein in die weite schneckebedte Welt. Rirgends ein Lebenszeichen, und warum mußt Du leben?

Ein Bort aus feinen schlaflosen Rachten wachte in ibm auf: Der weiße Schlaf! Da ift er.

Das sieberische Traumwort machte ihm die Wange erglüben, und über die Höhe sauste jest ein eisiger Mind.

Leng wurde ausgewedt, denn der Wind riß ihm den Hut vom Kopf und rollte ihn einen jähen Abgrund hinab. Leng wollte dem Hute nach, aber er sah ichnell, daß er in den Tod stürze. Es wäre gut, wenn du durch ein Unglud auß der Welt kämest — slog ihm schnell durch den Sinn, aber er schlug sich an die Stirn über diesen Gedanten.

Das Schneewehen ließ nicht ab und blendete fast, selbst der Rabe in der Luft konnte seinen Flug kaum regieren, er wurde sast geschleudert bald in die Höhe,

bald in die Tiefe, und der sonst so sicher und ruhig sich schwingende Bogel flatterte ängstlich.

Leng arbeitete sich durch Schnee und Wind, und er athmete endlich frei auf. Dort find Saufer! Der Rauch trennt sich nur schwer von den Dächern, er schwimmt wie eine leise bewegte Wolke um daß haus, denn die Erstudung der Schornsteine ist bier noch nicht babeim.

Am ersten Bauernhofe trat Lenz ein, und: "Si, grüß Gott, Lenz, das freut mich, daß du auch noch an mich denkst," rief ihm eine stattliche Frau entzgegen, die am Herbe stand und eben einen mächtigen Mi aus einander gebrochen hatte. "Warum hast du den hut ab?"

"Jett erkenne ich bich erft; Du bift's, Kathrine? Du bift stark geworden. Ich komme als Bettelmann zu bir."

"D Lenz, so arg wird's boch nicht sein."

"Doch, boch," sagte Leng, bitter lächelnd, — er substelle, es sieht ihm nicht mehr an, mit solch einer Sache gu spaßen — "boch, bu sollst mir einen alten Out leihen ober schenken; ber Wind hat mir ben meinigen genommen."

"Komm nur in die Stube. Meinem Mann wird's leid sein, daß er nicht daßeim ist, er ist beim Holzschleisen im Bald."

Des Bogtsbauern Kathrine öffnete die Stube und hieß Lenz ganz manierlich voraus eintreten.

Es war warm und behaglich in der Stube. Kasthrine nahm es gut auf, daß ihr Lenz offen gestand, er habe nicht daran gedacht und nichts davon gewußt,

daß sie hier wohne; es freue ihn aber, daß der Zufall ihn hergeführt.

"Du bift bein Lebtag ein grundguter, ehrlicher Menich gewesen, und es freut mich, daß du so sleibsti."
agte Kathrine. Sie brachte einen alten grauen hut und eine Soldatenmüße ihres Mannes und dat Lenz, doch die Soldatenmüße zu nehmen, der hut sei gar zu abzetragen, das schiede sich nicht für ihr; aber Lenz, wählte den hut, obgleich er sehr zerdrätt war und auch die hutschien betarn sehlte. Da Lenz se entschieden war, holte Kathrine schwell ihre schwarze Sountagshaube mit den breiten Bändern, trenute eines dwon ab und wand es um den hut. Sie sprach während bessen dachten und hatte Alles in getreuen Andenken.

"Weifit du noch, wie du vom Constanzer Liedersest heimfommen bist, und du hast den Hut in die Lust geworsen und er ist die Matte hinunter gekugelt und ich hab' dir ihn herausgeholt?"

"Ja wohl. Jest werfe ich ben hut nicht mehr in bie höbe, ber Wind reift mir ibn ab."

"Es wird allemal nach bem Winter auch wieber Commer," troftete Rathrine.

Lenz jah staumend auf die stattliche Frau, die so behend zur Hilfe bereit war und so gut und gradaus sprechen tonnte. Sie that es nicht anders, Lenz mußte nochmals Kaffee trinken, und sie hatte ihn schnell sertig. Während Lenz trank, sagte Kathrine, wohl aus mancherlei Erinnerungen heraus: "Die Franzl ist auch schon oftmals bei mir gewesen, wir sind noch immer gute Freunde."

"Man sieht die's an, es geht dir gut," sagte Lenz.
"Joh habe sottlob nichts zu klagen, ich bin gefund was. Mein Mann ist brav und sieisig. Freilich, so lustig wie daheim ist's hier nicht; sie können hier gar nicht singen. Es wäre Alles gut, wenn ich nur ein Kind hätte; ich habe aber mit meinem Manne ausgemacht, wenn wir an unserm fünsten Hodme ausgemacht, wenn wir an unserm fünsten Hodweitskag noch eines haben, nehmen wir eins an. Der Faller muß uns eins geben, da mußt du uns dazu helfen."

"Das will ich gern."

"Du hast grausam gealtert, Lenz; du siehst so eingesallen aus. Ist's denn wahr, daß das Annele so eine bose Krau geworden ist?"

Lenz wurde stammroth im Gesichte, und Kathrine if: "D lieber Gott, wie dumm bin ich! Nimm mir's nicht übel, ich bitt dich tausend Mal, ich habe dich gewiß nicht beleidigen wollen, und es ist gewiß auch nicht wahr; die Leute sagen viel, wenn der Tag sang sit, und wenn er kuz ist, nehmen sie die Kacht dazu. Ich bitt dich tausend Mal, laß dich dünken, daß ich's nicht gesagt habe. Schau, ich habe mich so gerent, daß du einmal siehst, wo ich bin, und jest ist alle Freude weg, und ich habe Wochen lang keine Inde mehr. Du haß Recht gehadt, die Löwenwirthin hat's der Franzl gesagt ich din zu dumm. Ich bitt dich, gib mir das einsällige Wort zurüst."

Sie streckte ihm die Hand dar, als könnte er ihr das Wort wieder drein legen.

Leng faßte ihre Sand und betheuerte, daß er ihr

nicht 668, im Gegentheil von Herzen dantfar und gut fei. Die Hände ber Beiben zitterten. Lenz wollte balb eines Weges weiter ziehen, aber Kathrine hielt ihn noch auf, sie wollte noch recht viel reden, damit das einfällige Wort zugedeckt wäre, und als Lenz endlich weg ging, rief sie ihm noch nach: "Grüß mir dein Annele, und kommet einmal mit einander auf Besuch zu mir."

Leng ging mit bem fremben hute fürbaß. Du trägft ben Bettelhut, sagte er wehmuthig lächelnd vor sich bin.

Die Reben ber Kathrine gingen ihn nach. Wie hier, so bedauerte man ihn gewiß in vielen Saufern. Das wollte ihm das herz weich machen, aber er wehrte sich bagegen; er sagte sich, daß er selber schuld sei, daß er nicht selber bastehe.

Der Stod fiel ihm hundert Mal aus der hand, und er meinte jedes Mal, er musse zusammenbrechen, wenn er sich budte.

So geht's, wenn man in traurigen Gedanken verloren bahin geht. Wenn dir die Hand nicht angewachfen wäre, wurtest du sie auch verlieren. Nimm bich zusammen!

Lenz richtete sich straff auf und schritt frisch seines Weges dahin. Die Sonne schien hell und warm, die Siszapfen an ben Felsenwänden glitzerten und tropften. Wandern! Wandern! frose Wanderlieder, die er so oft beim Liebertranz gesungen, gingen ihm durch den Sinn, er wehrte sie ab; das muß ein anderer Mensch gewesen sein, der einmal das aus dem Herzen gesungen hat.

19

Die Berwandten, bei benen er einsprach, waren beim Millfomm sehr ertreut, und er erzählte mehrmals ein Hillfomm sehr ertreut, und beie Berwahrlosiung zu erklären. Als er aber merke, daß man sein Daherkommen mit einem abgetragenen Hut gar nicht bemerke, erzählte er nichts mehr davon; und gerade da, wo er schwieg, dachte man innerlich: der ist schon weit herunter gekommen mit so einem Hut.

Man war bald höflich, bald grob: "Wie kannst bu nur baran benken! Du haft ja eine so große Familie, so reiche Schwäger und einen steinreichen Ohn, die können dir eher helfen."

Bo man gutmüthiger thun wollte, da hieß es: "3a, wir brauchen selber Geld, mir muffen bauen, haben einen neuen Ader gekaust." Und wieder hieß es: "Barit du nur acht Tage früher gekommen, da haben wir Seld gehabt, jeht haben wir's auf hypothek gegeben."

Schwer in Sorgen zog Lenz weiter, und wenn er heim bachte, fprach es in ihm! O, wenn ich boch ninmer hinauf mußte die Morgenhalbe! Da in bem Graben liegen, da in bem Wald, es sind so viele Bläte, da hinliegen und sterben, das ware das Beste.

Sine unwiderstehliche Macht trieb ihn aber immer seinen Weg vorwärts.

Da ift Anuslingen, ba wohnt bie Frangl bei ihrem Bruber, es gibt boch noch einen Menschen, ben bein Besuch gludlich macht.

"Ja, gludlicher konnte kein Mensch fein, als Franzl, ba Lenz bei ihr eintrat. Sie saß am Fenster und spann

grobes Werg, und als sie Lenz sah, tanzte die Kuntel in die Hohe. Zweimal wisste Franzl den Stuhl ab, auf den sich Lenz sehen mußte, und klagte nur immer, daß es so unordentlich aussäste; sie demertte jest erst, wie dumpf und räucherig die Stude war. Lenz sollte erzählen, und boch ließ ihn Franzl nicht zu Worte tommen, und sie sagte ost: "Ansanzs habe ich es hier vor Kälte nicht aushalten können; ich war an unfere gute Sonne auf der Worzenhalbe gewöhnt. Da gibt die Sonne ja keinen Strahl ber, von dem man nicht auch was kriegt. D Lenz! Wag dir's gehen wie es will, sei glüdlich und dankbar, du haft so viel gute Sonne, die kann dir Riemand nesmen.

Aber bier! Gieben Wochen und fünf Tage fällt fein Connenftrabl ins Thal berein. Um zweiten Tage nach bem beiligen Dreikonigstag, ba fällt ber erfte Connenftrabl Mittage um elf bort auf ben Birnbaum ba an ber Ed bom Berg und von ba an geht's gut in die Sobe mit ber Conn' und im Commer baben wir rechtschaffen warm. Best hab' ich mich ichon wieber brein gefunden. Aber, Leng, wie fiehft bu benn aus? Es ift mas Frembes in beinem Geficht, bas ich nicht fenne, und bas gebort nicht binein. Co, fo, wenn bu fo ichmungelft, ba haft bu wieber bein altes Geficht, bein gutes. Du mußt es fpuren, jeben Abend und jeben Morgen bete ich fur bich und bein ganges Baus. Dem Annele bin ich auch nicht mehr bos, gar nicht. Cie bat Recht gehabt, ich gebore unter bas alte Gifen. Wie feben benn beine Rinder aus? Wie beifen fie? Wenn ich ben Frühling noch am Leben bin, und wenn

ich auf ben Sanden friechen muß, tomme ich ju bir, ich muß fie feben." Und bann berichtete Frangl. baß fie brei eigene Subner und zwei eigene Banfe babe und ein eigenes Rartoffelland. "Bir find arm," fagte fie, bie Sande auf ber Bruft über einander legend, "aber wir haben, Gottlob! noch nie gufeben muffen, wie Andere effen; wir baben noch immer felber etwas gebabt. Und wenn es Gottes Wille ift, fcaffe ich mir nachftes Frubjahr eine Biege an." Gie lobte ihre Banfe, besonders aber ihre Subner. Die Bubner, Die in bem Gitter beim Dfen ihr Winterqugrtier hatten, gludften, boflich bantend, und idauten, ben Ramm balb rechts, bald links werfend, ju bem Manne beraus, bem ihre guten Eigenschaften verfündigt murben. Sa, bie goldgelbe Benne, Golbammer genannt, ftredte bie Rlugel aus por Bebagen und icuttelte fich bann gludfelig. Leng tam nicht zu Worte, und Rrangl glaubte, ibm einen Troft gu geben, wenn fie tapfer auf die Lowenwirthin loszog, und zwifden binein erzählte fie von bes Bogtsbauern Rathrine, wie viel Gutes bie an ihr thue und an allen Armen in ber Begend. "Gie gibt mir Rutter für meine Sühner, und meine Sühner geben mir wieder Futter."

Fraizl lachte felber über diesen Spaß. Endlich konnte Lenz wenigstens sagen, daß er wieder fort müsse. Annele hat Recht, er läß sich siberall zu lang aushalten, auch wenn ihm der Boden unter den Füßen brennt; er kann nicht abbrechen, wenn ihm einer noch was zu klagen und zu sagen hat. Er sübste die Borwürfe Annele's, jest, hier; sie fland in Gedanken hinter ihm und drängte weiter. Er schaute rückwärts, als ob sie wirklich da wäre. Er nahm rasch zut und Stock. Da dat ihn Franzl, mit aus ihre Dachkammer zu kommen, sie habe ihm was zu sagen. Lenz bebte innerlich. Wird auch die Franzl über die Zwietracht im Hause prechen? Sie sagte aber kein Wort davon, holte aus dem Strohsad im Bett einen schweren, vollgestopsten und vielsach verküpften Schuh hervor und sagte: "Du mußt mir die Liebe thun, ich schied viel, ich bitt dich, heb du mir's aus und nuch mit, was dwilkt; es sind hundert Gulden und drei Kronenthaler. Gelt, du thuss's unt guste mir wieder?"

Lenz nahm das Geld nicht. Franzl weinte, als er Mossiebe nehmen wollte; sie hielt ihn noch sest und gigte: "Wenn du beiner Mutter was besonders zu sagen hast, thu' mir's zu wisen. Ich domme, will's Gott, bald zu ihr. Ich will dir Alles getreulich ausrichten. Und wenn deine Mutter zu schen ist und unsern Serrgott nicht Alles sagen will, da gehe Ich. Kannst dich drauf verlassen."

Immer noch ließ Franzl die Hand bes Lenz nicht los und sagte oftmals: "Ich habe dir noch mas sagen wollen, es liegt mir auf der Junge, aber ich weiß nicht mehr, was, und ich weiß gewiß, wenn du sort bist, fällt mit's ein. Ich muß dich noch an was erinnern; weißt du nicht, was ich meine?"

Lenz wußte es nicht und ging endlich fast unwillig seines Weges.

In einem Wirthshause am Wege kehrte Lenz ein, und: "Beisa lustig! Das ift prächtig, bag bu auch ba

bift!" wurde Lenz entgegengerufen, Es war ber Pröbler, ber ibn fo grußte; er faß mit noch zwei Rameraben binter bem Tifche bor einer großen Magflafche Bein. Der eine ber Bechgenoffen mar ber blinde Spielmann von Kuchsberg, bem Lenz alljährlich fein Orgelwerk neu berrichtete. Der blinde Spielmann verzerrte etwas bas Geficht in Berlegenheit, ba er bie Stimme bes Lens borte, er balf fich aber bamit, bak er bas Glas boch bob und rief: "Romm ber, mir mußt bu Befdeib thun, aus meinem Glas mußt trinten." Leng bantte. Der Probler führte bier bas große Wort, er wollte auffteben und Leng entgegengeben; aber feine Suge bielten es für beffer, bag er figen blieb, und er rief nun laut: "Ceb' bich ber, Leng; lag bie Welt braugen verschneit und bankerott werben, fie ift nicht mehr werth. Sier fiten wir bis jum füngften Gericht. 3ch will nichts mehr, gar nichts mehr, und wenn ich nichts mehr hab', verfaufe ich meinen Rod und vertrinte ibn, und lege mich hinaus in ben Schnee und erfpare euch bie Begrabniftoften. Geht ber, Rameraben! Da habt ihr bas beste Beispiel, mas bas beute für eine Lumpen= welt ift. Ber mas Befferes ift, ben richten fie gu Grunde, Trint' einmal, Leng. Co. Ceht, bas mar euch ber befte und ber bravfte Menich von ber Belt, und wie bat ibm bie Welt mitgespielt! Wie er lebig gewesen ift und besonders bamals nach bem Tod feiner Mutter, wo es gebeißen bat; jest muß ber Beng von ber Morgenhalbe beirathen - bie Spapen, wenn ein Sad Rorn aufgeht, fennen euch nicht toller fein, als bamals bie Mabchen waren."

"Laßt das jett," unterbrach Lenz.

"Rein, brauchft bid nicht ju ichamen, es ift lauter Bahrheit," beruhigte Probler, "bes Dottors Tochter, bes Bapiermullers einzige Tochter, die fo icon und so reich ift und die der Baron Dingsda gebeirathet hat, jede batte ibn mit Freude genommen. Den Tag nach feiner Berlobung fagte mir ber Papiermuller: bem Leng von der Morgenhalbe batte ich meine Tochter gern gegeben. Und jest! Gei rubig, Leng, fei rubig, ich fag' weiter nichts, aber bas ift boch Gott bekannt ober bem Teufel, mer bie Borband baben will. - Gebt ben Mann ba! Gein eigener Schwäber bat ibn ausgeraubt. und er bat ibm die Haare vom Rovie perfauft, und jest muß fein Saus mitten im Winter gefcoren berumlaufen. D, Leng, ich bin auch einmal brab gewesen, aber ich thu' nicht mehr mit, ich hab's genug. Und bu baft's jest auch erfahren. Geb' nur in ber Belt berum, wenn du mas brauchit; geb' au den gut= bergigen Meniden. Da ichnupf'! Ibre Dofe öffnen fie und bieten bir eine Brife, nichts als eine Brife. Da idnup?!" Der Brobler brangte ibm feine Dofe bin und lacte unbandig.

Leng erzitterte ins Herz hinein, da er als glänzendftes Beifpiel ber Berfommenheit aufgestellt wurde; solchen Ruhm hatte er nie zu erwerben gedacht. Er suche nund bem Pröbler vorzuhalten, daß das nichts ift, sich selber zu Erunde richten und dann ausrufen: Da schau, Welt, was du gethan haft! Reut es dich nicht?—Und indem er dem Pröbler vorhielt, daß man nicht von der Welf erwarten dürfe, was man selber zu leisten

Lenz mußte natürlich bekennen, daß der Probler einer der ersten Meister ware, wenn er auf dem geraden Bege bliebe. Der Probler schlug auf den Tisch und jauchzie hoch auf; Lenz hatte sich nur zu wehren, daß er ihn nicht umarmte und küßte.

"Ich will keine andere Leichenpredigt, der Leng hat sie gehalten, und jest ist's genug, jest trink" aus, aus, gang aus!"

Leng mußte austrinken, und ber Probler ichenkte ichnell wieder frisch ein und rief jauchzend: "Der Doktor will mich in die Kur nehmen, in seine Faderik. Es ift zu spakt. Es ift ausgeboltert und ausgestadrikelt. Seht, das ist der Leng von der Morgenhalde, Alles hat Respekt vor ihm, heut noch, morgen noch, wie lang' noch? Bin auch einmal so gewesen, und jest, wenn ich durchs Dorf gehe, deuten sie mit Fingern aus mich, zuden die Allesenach, das ist zu der Probler. Folge mir, Leng, werd' wardt.

nicht fo alt, mach früher ben Rebraus. Schau, Leng! Bruber! 3ch fag' bir mas Gutes. Beift noch, mie wir die Rormalubren gufammengerichtet haben? Beift, mas mir bamals gemefen find? Gin ganges Baar Normal=Narren. Saft Ginung machen wollen aus ben Ubrmaderlein? Möcht' auch eine machen, um fie in Einem Alubbert bem Teufel in die Sand ju geben. Bord, Bruder! Reiß bich nicht los, bleib', bleib'; ich hab' bir mas Gutes ju fagen. Dir vermach' ich Alles. Chau, man tann noch auf ber Welt Fröhlichkeit taufen und Bergeffen und Jaudgen. 3d weiß, bein Berg ift bir fomer. 3d meiß, wo bie Rat im Strob liegt; ich weiß Alles, ber Probler weiß mehr, als andere Meniden. Schutte Bein brauf, Bein ober Branntmein, wenn es bir im Bergen nagt; mas ba lofdt, ift aut : ba gibt's feine Ubren und feine Stunden und feinen Tag und feine Racht und feine Beit mehr. ba brin ift bie gange Emigkeit."

Der Probler ras'te wild durch einander, dald blisten helle Gedanken auf, bald verfiel er in Unsinn. Man tonnte nicht flug daraus werden, war's Wahrheit, oder redete er sich's nur ein, daß er seinen Sparpsennig für Tage der Noth beim Löwenwirth verloren habe, oder war es der Berkauf seines geheimnisvollen Werkes, was ihn so zur Berzweislung brachte; und immer wieder rief der Pröbler Lenz zu: "Sauf dir in den jungen Jahren den hals ab, eh' du so lang dran würgen mußt wie ich."

Lenz wurde es schwül in dem wüsten Gelärm, und die Haare sträubten sich ihm empor, da ihm lebendig

vor Augen ftand, wohin ein Mensch kommen kann, ber sich selbst verliert und bem nichts mehr bleibt, als sich selbst vergessen.

"Teine Mutter hat ein gutes Wort gehabt," jagte der Pröbler wieder. "Sabe ich's euch benn schon gelagt, daß das der Lenz von der Morgenhalde ist? Ja, deine Mutter! Es ist desser derfuß gehen als in zertisenen Stiefeln, hat sie immer gelagt. Bersteht ihr, was das heißt? Ich habe aber auch ein Wort: Wenn man den Gaul zum Schinder bringt, reist man ihm vorher die Eisen ab. Wirthshaus! Da ist noch ein Juseis her!" So schrie der Pröbler und warf einen Thaler auf den Tisch.

Die Erinnerung an seine Mutter und daß sie auch hier wenn auch noch so verkehrt, erwähnt wurde, gemahnte Leng, wie wenn plöglich ihr Auge streng auf ihn gerichtet wäre.

Er erhob sich, so sehr sich auch der Pröbler an ihn hängte. Er wollte den Pröbler mit heim nehmen, aber der war nicht vom Aled zu bringen, und Lenz empsahl nur noch dem Wirth, den alten Mann heute nicht mehr aus dem Haufe zu lassen und ihm nichts mehr zu trinken zu geben.

Als Leng die Thur hinter sich schloß, warf der Probler seine birkenrindene Dose nach und schrie: "Jest habe ich ausgeschnupft."

Hoch ausathmend, wie wenn er aus einer heißen, bumpfen Holle entronnen wäre, wandere Leng wieder hinaus ins Freie. Es begann zu denmern, der Sisvogel sang drunten am zugefrornen Bach, die Naben flogen waldeinwarts, jeht kam ein Rehbod aus dem Wald, stand am Rande desselben lange still, schaute Lenz unwerrückt an, bis er ganz nahe war, dann sprang er rasch wieder ins Dickich, man konnte seine Spur lange versolgen an dem Schnee, der von den Zweigen der iungen Tannen stell.

Lenz stand mehrmals still, denn er glaubte hinter sich seinen Ramen rusen zu hören; vielleicht sommt ihm der Pröbler doch noch nach; er antwortete mit lauter Etimme, das Ech hallte wieder, er kehrte eine gute Strede zurück, aber er sah und hörte nichts; nun schritt er sürdaß, die Bäume, die Berge kamen ihm entgegen und tanzten, und dort sommt eine Frauensestalt, sie sieht aus wie seine Mutter. Wenn die ihn jest so säche, das vie seine Mutter. Wenn die ihn jest so säche? Die alte Frau, die ihm begegnet, grüßt freundlich, er dankt, und sie sagt, er solle sich dazu halten, daß er vor Nacht aus dem Thal somme, es zeigten sich schwarze Rinnen im Schnee, es gingen überall Lawinen ab, und man sei verweht, man wisse nicht, wie.

Die Stimme ber Frau klang wunderbar, es war boch, als wenn es die feiner Mutter ware. Und bie gutberzige Barnung!

Tief im herzen that Leng ein heiliges Gelübbe. --

Er wollte aber auch nicht mit leeren Sanben beimtommen. Er ging nach ber Stabt jum Schwager Holzbanbler, und war so glücklich, ihn babeim zu treffen.

Es ward Lenz schwer, sein Anliegen vorzubringen, benn ber "Herr Schwager" that bos ober war bos. Er machte Lenz Borwurse, daß er den Schwäher nicht beherrscht, ihm nicht das Geschäft aus der hand genommen. Lenz war an dem Unglüd schuld. War der Schwager bös, oder that er nur so, jedenfalls ist das die beste Manier, hülfe zu versagen; Lenz bat mit aufgehobenen händen, ihn zu retten, er sei verloren. Der Schwager zuchte die Achselm und sagte, Lenz solle sich an seinen reichen Ohm Vetrowissch werden.

## Rennundamanziaftes Ravitel.

## Gine anbere Belt.

"Guten Abend, Berr Leng!" murbe ber bumpf babin Banbernbe auf bem Bege angerufen. Leng erichrat ins Berg binein. Wer nennt ibn "Berr" Leng?

Ein Schwanenschlitten bielt ftill , ber Tedniter idlug ben Belg vom Geficht gurud und fagte: "Es ift noch Blat, wollen Gie nicht mit mir fabren?"

Er flieg ab, jog ben Bels aus und fagte: "Rieben Sie ben über, Sie baben fich marm gegangen; ich nebme bie Pferbebede, bie ift für mich volltommen genügend."

Es half teine Wiberrebe. Leng faß, in ben Belg gebullt, neben bem Techniter, bie Pferbe griffen tapfer aus; es war ein behagliches, luftig klingendes Sabren, faft wie ein Aliegen burch bie feltfam milbe Racht, und jest in feiner Armuth und Berlaffenheit bachte Leng: Annele bat boch wohl Recht gehabt. Dan follte es baben bringen, bag man Rutiden fabrt. - Der Bebante machte ibm beiß: es mar, ale ob beute ein tudifder Beift alle Beranftaltungen getroffen batte, um Beng bor bie Augen gu führen, bag fein Leben ein verfehltes fei, und bofe Gelufte in ihm zu meden.

Der Technifer mar gefprächfam, und befonbers gern

erzählte er, wie febr es ihn freue, daß Pilgrim fich mit ibm befreunde. Bilgrim habe einen feinen Farbenfinn, aber es fehle ihm an ftrenger Zeichnung; er felber habe ein Sahr bie Atabemie befucht, aber zeitig genug eingefeben, baß er ju wenig Talent habe und ein praktiicher Beruf fur ibn paffenber fei. Jest nehme er in Freiftunden bas Dalen wieber auf; Bilgrim belfe ibm in der Karbengebung und er bagegen Jenem in der Beidnung: fie hofften mit einander weiter zu tommen, besonders aber machten fie neue Dlufter fur Tifdler, Dredeler und Solzbildbauer, und auch für Ubrenidilber hatten fie icon allerlei Entwürfe; bas werbe boffentlich ber Uhrmacherei febr ju Statten fommen. Bilgrim babe febr viel Erfindungsgabe und fei gang gludlich, baß fein alter Lieblingeplan nun boch noch zur Ausführung fomme.

Lenz hörte das alles wie im Traum. Was ist denn das? Gibt es denn noch Menschen, die sich mit solchen Sachen abgeben und sich damit freuen, einander weiter zu bringen? Lenz sprach sehr wenig, aber das Jahren that ihm gar wohl. So sortgezogen werden, ist doch besser als müssam über Berg und Thal wandern.

Bum ersten Mal in feinem Leben empfand Leng etwas wie Neib.

Um hause bes Doktors mußte er absteigen, und bie freundlichen Menschen ließen nicht ab, er mußte eintreten.

O wie wohl! Gibt's benn noch so schöne ruhige Häuser auf der Welt, wo es so gut warm ist und blühende Hyacinthen aus dem Doppelsenster dusten?

Und die Menschen sind so freundlich und still, und man merkt es an Allem, hier gibt es kein lautes, gehäfliges Wort, und wie sie so beisammen sigen, lauter getreue, warme Herzen, das macht wärmer als der beste Dsen.

Lenz mußte Thee trinken. Amanda reichte ihm die Taffe und sagte: "Das freut mich, daß Sie auch einmal bei und sind. Wie geht's dem Annele? Wenn ich wüßte, daß es Ihrer Frau recht wäre, möchte ich sie einmal besuchen."

"Ich bin seit heute früh um Biere — ich meine, es wäre schon acht Tage — nicht baheim gewesen; ich glaube, es geht ihr gut; ich werde es Jhuen sogen sassen, wenn Sie und einmal besuchen sollen." So agte Lenz saut und schaute babei um und um, als suche er etwas. Und wer weiß, welcherlei Gebanken ihm burch die Seele zogen!

Wie ganz anders ware es, wenn er um das Madchen hier genorben hatte! Pilgrim hatte ja felt gesagt,
sie hatte ihn nicht abgewiesen. Da säge er jeth hier
als Haussohn und hätte einen Anhalt in der Welt,
und was für einen! und seine Frau würde ihn ehren
und hochhalten, und alle die guten Menschen hier wären
seine Angehörigen.

Leng erstidte fast an bem ersten Schlud Thee, ben er nabm.

Die alte Shulfheißin — die Mutter bes Doktors am Theetisch ibre gebrannten Meblinpe aß, hatte ihre besnubere Freude an Lenz. Er mußte sich zu ihr sehen und, da sie harthörig war, Laut sprechen. Sie war die Gespiele seiner Mutter gewesen und erzählte viel von ihr, wie lustig sie in der Jugend mit einander gewesen seien, besonders auf den Schlittensahrten zu Fastnacht, die jest auch abgekommen sind; da habe die Marie die schollten Späße angegeben. Die alle Schultbeisin fragte auch nach Franzl, und Lenz erzählte, wie er sie getrossen won der Geldanerbietung schwieg er natürlich — und auch von den Wohlthaten, die des Bogtsbauern Kathrine übe, und wie sie ein Kind annehmen wolle; Alles das erzählte er gut.

Die ganze Gefellschaft hörte ihm still und aufmerkjam zu, und Lenz sah ganz erstaunt drein, daß er so ohne Widerrede, ohne "Ach, was geben mich die Sachen an!" erzäblen durfte.

un: eigugien butite.

Die alte Schultheißin bat ihn, er solle boch öfter tommen und seine Frau mithringen. "Und beine Frau foll ja so gescheit und gut sein; grüß' mir sie und auch beine Kinder." Lenz war es gar sonderbar zu Muthe, als er das Alles so an sich hinreden lassen und dankbar annehmen mußte. Die Alle sprach so berzlich, sie spottete seiner gewiß nicht. In biesen hause weiß nur Gutes von den Menschen geredet, und daher kommt's, daß die Allte nur das Gute hört.

"Gerade, wie du gekommen bist," sagte die alte Echultheißin, "haben wir von deinem Bater gesprochen und auch von meinem Mann selig. Es war ein Uhrenhändler da aus dem Preußischen, und der sagt, die Uhren werden nicht mehr so ordentlich gemacht wie damals, wo dein Bater und mein Mann noch gelebt baben; sie gesen nicht mehr so genau. Im Gegentbeil, sage ich, die Berstorbene in allen Chren, die Uhren sind jest gewiß noch so genau wie in alten Zeiten, aber die Menschen waren damals noch nicht so genau wie jest. Das ist's. Habe ich Recht ober nicht, Lenz? Du bist ein ehrlicher Mensch, habe ich Recht ober nicht?"

Lenz gab ihr vollkommen Recht, und wie besonders gut es von ihr sei, daß sie nicht die alte Zeit auf Kosten der neuen heraus streichen lasse.

Der Techniker erklärte die strengere Genauigkeit ber neueren Zeit aus Gisenbahnen und Telegraphen.

Da nun bas Gespräch allgemeiner wurde, nahm ber Dottor ben Lenz bei Seite und sagte: "Benz, du wirft mir's nicht übel nehmen, wenn ich dir was sage." Lenz erfcraf in herz binein. So will also ber Dottor über ben Berfall in seinem Hause reben.

"Bas meint Ihr?" tonnte er kaum hervorbringen. "Ich wollte dir's nur sagen, wenn dir's vielleicht nur nagenehm wäre, and ich meine, du solltest es thun — — ach, was brauch' ich so kange Einleitungen! Ich meine, du solltest als Wertführer in die Stockuhren-Kabrik meines Sohnes und meines Schwiegerschnes eintreten. Sie wollen jeht weiter gehen zur Stockuhren-Kabrikation und können dich brauchen und werden dir auch mit der Zeit einen gewissen Antheil außer beinem Lohne geben."

Das war wie eine Hand vom Himmel, die herunter reichte und ihn saste. Lenz erwiderte, und es wurde ihm sieberheiß dabei: "Ja wohl, das kann ich. Aber, Herr Boktor, Sie wissen, ich habe daran

20

zu arbeiten versucht, um alle Uhrmacher unserer Gegenb zu einer Einung zu bringen. Die Sache ist mir bei Anderem, was mich bedrängt bat, auß der Hand gesallen. Run möchte ich nur so in die Fabrit eintreten, wenn Ihre beiden Sohne mit mir einverstanden sind, daß auch die Fabrit zur Einung gehöre, vielleicht später ganz Eigentbum der Einung werde."

"Das ist ganz unser Borhaben und es freut mich rechtschassen von dir, daß du in Allem noch immer auch an die Anderen denkst."

"Gut benn; und nun bitte ich noch um Gins: Rebet nichts bavon, bis ich" - - Leng ftodte.

"Nun, bis mann?"

"Bis ich mit meiner Frau darüber gesprochen habe, sie hat ihre Eigenheiten."

"Kenne fie wohl; fie ift auch gut, wenn es ihr Stolz zugibt. Den Stolz muß man vor Allem bei ihr in Ehren halten."

Leng schaute nieber; ber Doktor gab ihm eine Lehre, und er gab sie ihm in guter Meinung und in guter Manier. So ift's recht, so kann man Alles annehmen.

Seine Gebanken gingen aber ichnell wieber auf bie Fabrik, und er sagte: "Gerr Doktor, ich möchte mir noch eine Frage erlauben."

"Immer gu, fei nur nicht fo gaghaft."

"Wer tritt vorerst sonst noch ein von hiefigen Meistern?"

"Wir haben noch mit Riemand gerebet. Doch, ja, ber Probler foll auch eintreten, natürlich in untergeordneter Stellung, nicht so wie bu; aber er ift boch ein ersinderischer Kopf und hat Manches aussindig gemacht, was sich praktisch aussühren läßt. Es ist dem armen Teussel zu gönnen, daß er noch auf seine alten Tage zu etwas kommt, er ist ohnedies sast ganz närrisch, seitdem da bei der Versteigerung sein Geheinmiß verkauft worden ist."

Lenz schwieg geraume Zeit, dann erzählte er, wie er den Pröbler gefunden, und schloß: "Ich habe aber noch eine Bitte, Herr Doktor. Ich lann mit meinem Ohm nicht reden. Ihr seid der Erfte in der Gegend, und wer Such was absoldlagen kann, der hat kein herz im Leid. Herr Doktor, redet mit meinem Ohm, daß er mir hilft. — Ich glaube nicht — je mehr ich mir's überlege —, daß meine Frau das mit der Fabrik zugibt, und Ihr hab je habt ja selbst gesagt: man muß ihren Stolz in Ehren halten."

"Gut, ich gebe fogleich; willft bu noch bier bleiben ober nich bis ins Dorf begleiten?"

"Nein, ich gebe mit."

Man wünichte ihm von allen Seiten herzlich gute Nacht. Jebes gab ihm die hand, und die alte Schulbheißin legte noch die Linke wie segnend auf seine Hand, als sie ihm die Rechte reichte.

Leng ging mit bem Doktor; sie kamen am Hause bes Pilgrim vorüber, man hörte ihn pseisen und auf seiner Gnitarre klimpern. Der treue Kamerad trug doch das Schickfal bes Leng theilnehmen in ber Seele, aber theilnehmen ift doch noch anders, als selber und ganz darin sein; das eigene Leben macht seine Rechte geltend.

Da, wo der Weg bergan geht, trennte sich Lenz von Bottor, der nur noch sagte: "Warte daßeim, ich komme noch zu dir. Es ist heut Abend wunderbar warm! Wir bekommen startes Thauwetter." —

Ich habe die Hulfe draußen gefucht und foll sie boch nur babein sinden. So gibt noch gute Menschen auf der Welt, und sie sind weit bester als du — so sagte sich Lengan beinnockts ging.

# Dreißigftes Rapitel.

Es thaut auf, auch bei Petrowitich, und es gefriert wieber.

"Ich weiß, was Sie wollen, " sagte Petrowitsch zu bem eintretenden Dottor, "aber setzen Sie sich." Er rüdte ihm einen Stuhl an den Ofen, wo ein offenes Kaminseuer hell loderte, bahinter aber ein wohlgeheigter Ofen war.

"Nun, was muniche ich, herr Prophet?" fragte ber Dottor und nahm all feinen humor zusammen.

"Geld, Geld wollen Gie, für meinen Reffen."

"Sie sind nur ein halber Prophet, ich wünsche auch ein gutes Herz."

"Geld, Geld ift doch die Hamptsache; ich will aber nur furz und rund sagen: ich gehöre nicht zu benen, bie einen Betrunkenen am Wege mitleidig aussehen, und wenn er sich auch ein Bein gebrochen hat, er hat's selbst verschuldet. Das sage ich Ihnen, weil Sie einer ber Wenigen sind, die ich respectire."

"Danke für die Ehre; aber ein rechtschaffener Arztnung verschuldete und unverschuldete Wunden heiten-"Sie find ein Doktor und sind doch auch trant, wie unsere gange Gegend, wie unser ganges Geschlecht

jeţt."

Der Doktor außerte feine Berwunderung, ibn gang neu kennen zu lernen; er habe bis jest geglaubt, feine

Menschenverachtung sei bloß Bequemlichkeit, nun febe er, baß fie auf Grundfate gestellt fei.

"Bollen Gie eine Stunde bei mir bleiben? Es ift beute mein siebzigster Geburtstag."

"Gratulire!"

"Danke."

Petrowitsch schiedte die Magd ju Ibrahim, sie solle sagen, daß er erst in einer Stunde jum Spiel käme, dann seigte er sich wieder jum Dostor und sagte: "Ich bin heute gesaunt, einmal auszupaden. Ich nache mir nichts daraus, was die Welt von mir dentt; das Scheit Holl, das ich da ins Feuer lege, kann sich nicht weniger darum kümmern, wer es verbrennt."

"Mich wurde es aber sehr interesiren, wenn Sie mir erzählten, wie Sie zu so hartem holze gewachsen sind."

Petrowitsch lachte, und der Doftor, obgleich er wußte, wie peinlich Leng auf ihn warte, hoffte doch noch durch tieseres Erkennen des knorrigen Alten ihn zu biegen. Sein Plan war, daß Petrowitsch eine namhaste Summe vorschieße, damit Leng soson als Theilhaber in die Fabrit eintrete.

"Sie waren acht Jahre alt, als ich in die Fremde 30g," begann Petrowitsch, "und wissen also nichts von mir."

"Doch, doch, man erzählte viele lose Streiche vom —"

"Bom Geishirtle, nicht mahr? Gut, ba liegt eine hauptlache barin. Ich bin zweiundvierzig Jahr' in ber Fremde gewesen, zu Wasser und zu Land, in allen

Sits- und Kaltegraben, die der Mensch und der Hund aushalten tann, und das Wort ist nier auch nachgegangen wie ein Hund, und ich war dumm genug, ihm nicht einen Tritt zu geben für immer.

Bir maren unfer brei Bruber, fonft feine Beichwifter. Unfer Bater mar ftolg, wenn wir fo baber gefommen find, aber bamals bat man ben Rindern noch nicht so viel aute Worte gegeben wie beutigen Tages, und bas mar beffer: bas bat Rraft gegeben, und ein einzig Bort, ein gutes ober bofes, bat mehr gegolten als jest hundert. Mein Bruder Lorens, man bat ibn auch nur Leng gebeißen bei unferm Samiliennamen, ber Bater von bem jegigen Leng, mar ber altefte, ich ber jungfte, ber zwifchen uns - unfer Dathes - bas war ein wunderschöner Menich; er ift von bem großen Menichenmetger Napoleon mit fortgenommen worden und hat in Spanien ben Tod gefunden. 3ch bin auf bem Chlachtfeld gewesen, wo er gefallen ift. Es ift ein großer Berg, ba unter bem Berg follen lauter Solbaten brunter liegen, ba finbet man feinen Bruber beraus. Doch wozu erzähl' ich bas? Nicht lang nachbem unfer Mathes ju ben Colbaten gefommen, ift mein Bruder Loreng in die Frembe, in die Schweig, nur auf ein Bierteljahr, und bat mich mitgenommen. Ber war gludlicher als ich? Mein Bruber war ein rubiger, bedachtsamer Mann, bas fann man nicht anbers fagen. Er ift immer gemefen wie eine gut gebenbe Uhr, orbentlich und ftreng, graufam ftreng. Ich bin ein wilder Bub gemefen, unbandig, ju gar nichts nut, und binter bem Berttifch figen, bagu bab' ich eben gar kein Geschied. Was thut nun mein Bruder? Er bringt mich kurz nach Lichtmeß auf den Bubenmarkt bei St. Gallen. Da war damals noch alle Jahre Bubenmarkt; da kommen die großen Schweizer-Bauern und holen sich hirtenbuben aus dem Schwedenkand.

Wie ich nun da bei meinem Bruber auf bem Martt stehe, fommt ein vierichroliger Appenseller daßer, siellt sich mit gespreizten Beinen vor uns hin und fragt meinen Bruber: Bas fostet der Bua?

36 gebe ted jur Antwort: Gine Rlafter Schweizer= verstand, feche Schuh breit und feche Schuh hoch.

Der bide Appenzeller lacht und fagt ju meinem Bruber: Der Bua ift nicht bumm; bas gefällt mir. — Ich gebe auf Alles Antwort, jo gut ich's eben vermag.

Mein Bruber und der Appengeller werben handelseins, und bie gange Lebre, die mir mein Bruber beim Abschieb gegeben hat, war: Wenn du vor dem Winter beim tommit, friegit du Schläge.

Ich bin nun einen gangen Commer lang Geishirt gewesen. Es war eigentlich ein luftiges Leben, und ich habe viel gesungen, aber manchmal hat mir's boch wie vom himmel herunter gerufen: Was toftet der Bua? Und ich bin mir verfauft vorgesommen wie Joseph in Negypten; mich hat auch mein Bruber verfauft, aber ich werbe nicht König.

Jum Winter bin ich wieder heim; ich hab's nicht gut gehabt dahein, ich hab' aber auch nicht gut gethan. Im Frühling sage ich zu meinem Bater: Gebt mir sur hundert Gulben Uhren, ich will mit auf die Dandelschaft gehen. Hundert Obrfeigen kannst du

friegen, fagt mein Bruber Loreng barauf; er bat bamals icon bas gange Gefchäft in ber Sand gehabt und bas gange Sauswesen; ber Bater mar frant, und bie Mutter bat es nicht gewagt, ein Wort brein zu reben. Das mals baben die Beiber noch nicht fo viel gegolten wie beutigen Tages, und ich meine, fie baben's beffer babei gehabt und ihre Manner auch. 3ch mach' nun, bag mich ein Sandler mitnimmt; ich trag' ibm bie Uhren. 3ch hab' mich fast frumm ichleppen muffen und hab' Sunger babei gelitten jum Erbarmen, und tann meinem Beiniger nicht bavon. Ich bin arger angespannt als ein Pferd in Riemen, und bas läßt man boch nicht von Rraften fommen, weil's was werth ift. 3ch habe oftmals ftehlen und bavon laufen wollen, aber bann babe ich mir's wieber als Buke für meine bofen Bebanten aufgelegt, bei meinem Beiniger ju bleiben. Es hat Alles nichts geschabet, ich bin gefund und ehr= lich geblieben. Gines muß ich gleich bier ergablen, weil es fpater wieber tommt; es bat mir viel ju ichaffen gemacht. 3ch bin mit bem Anton Striegler in Spanien; wir find in einem arofen Dorf, feche Stunden bon Balencia, es war ein iconer Commermittag, wir fiben vor ber Bosaba - so beift man in Spanien bas Birthsbaus - und plaudern mit einander. Da gebt ein iconer Burich vorüber mit großen ichwarzen Augen, bleibt ploglich fteben und horcht uns ju und fuchtelt mit ben Banben, wie wenn er befeffen mare. 3ch ftoge ben Striegler an, er fieht es auch, und ber Burich fpringt auf uns ju und padt ben Striegler: Bas habt Ihr ba gerebet? fragt er ben Striegler auf Spanifch.

Das gebt Riemand mas an, fagt ber Striegler auch auf Spanifd. Belde Sprache ift bas?" fragt ber Spanier wieber. Deutsch, fagt ber Striegler. Der Burich faßt bas Beiligenbild, bas er um ben Sals bangen bat, und tußt es, wie wenn er's freffen wollte, und endlich fagt er uns, in folder Sprache rebe fein Bater babeim, und er bittet uns, boch mit ibm gu tommen. Unterwege ergablt er uns, fein Bater fei bor mehr als vierzig Jahren ins Dorf getommen, er fei auch aus Deutschland, fei Suffdmied und habe fich bier verbeiratbet. Sett lage er icon feit Bochen auf ben Tob frant und fonne nicht fterben, und feit mebreren Tagen rebe er in einer Sprache, von ber fie fein Bort verfteben, und er verftebe bie Mutter nicht und die Rinder nicht und die Entel nicht. Das fei gum Bergweifeln. - Bir geben nun ins Saus und treffen einen alten Mann mit ichneeweißen Saaren und ichnees weißem langem Bart im Bett aufrecht figend, und er ruft: Bebt mir ein Strauglein Rosmarin! und bann fingt er: Und pflangt es auf mein Grab! - Dir ift es burch Mart und Bein gefahren, wie ich bas febe und bore; ber Striegler ift aber ted und gebt auf ibn ju und fagt: Gruf' Gott, Landsmann! Die Augen, bie ba ber Alte gemacht bat, wie er bas bort, wenn ich hundert Jahre alt werbe, ich febe bie Augen immer offen, und er bat bie Arme ausgestredt und bie Sanbe auf ber Bruft über einander gelegt, wie wenn er bie Borte an die Bruft brude. Der Striegler fpricht weiter, und ber Alte gibt auf Alles ordentlich Antwort, manch= mal ein biele verwirrt, aber im Bangen boch beutlich. Er ift aus bem Seffischen gebürtig, bat Reuter gebeißen und bat fich Caballero umgetauft; feit funfzig Jahren bat er nichts als Spanifc gefprochen, und jest, ba es ans Sterben geht, bringt er fein fpanifch Bort mehr beraus, es ift wie weggeblafen, und ich glaube, ich weiß es aber nicht gewiß, er verfteht tein Spanisch mehr. Die gange Familie ift nun gludlich, wie wir ihr Alles bolmetichen, mas ber Alte will. Der Striegler bat bas benutt, bag er fo viel gilt im Dorf, und bat qute Gefdafte gemacht und ich bab' berweil beim Alten gefeffen, und fo lang ich beim Striegler war, ift bas meine beste Beit gemejen. Ich babe ju effen und ju trinten bekommen genug. Die Leute baben mich gefüttert, wie wenn's bem Alten ju Gute fame. Er ift nicht gestorben und wir find nach brei Tagen fort; aber faum find wir ein paar Stunden bavon, tommt uns ber Cobn nachgeritten, ber Bater jammert nach uns, wir muffen gurud. Wir fommen noch und boren ibn reben, Deutsch, aber es war nicht ju verfteben, mas er will, und mit bem Rufe: Jest will ich fort, jest will ich beim! ift er geftorben."

Betrowitsch machte eine Bause, dann suhr er wieder fort: "Die gange Sache ist mir ins herz gegangen, ich hab's damals nicht so gernüßt, erst später ist es wieder gekommen. Der Striegler ist nach der Hand wieder nach Spanien, und hat, wie ich höre, eine Tochter von dem Caballero geheirathet. Wie wir in Frankreich sind, treffe ich in Marfeille Ihren Bater, herr Dottor, und des at gesen, daß ich doch nicht so kin, wie man meint, zu gar nichts nug. Der hat mit Credit gegeben, und

nun bin ich auf eigene Hand weiter. Sparen und Hungern habe ich gelernt für Andere, jest hab' ich's erft für mich recht angewendet. Ich habe Ihrem Vater sein Geld ordentlich geschickt, und er mir immer mehr Waaren. Ich in der halben Welt herum gefommen. Ich tann süns Sport gehört habe, und nun gar Schwarzwäldisch, da hab' ich gemeint, das Hern Weit mir springen. Ich habe einen großen Fehler, ich habe das heinweb nie überwinden können. Schöfeich mir nach, hinter mir drein, wie wenn's ein Geist wäre, und bei manchem fröhlichen Arunt war mir's, wie wenn mir Zemand das Scalz auf dem Tisch in den Bein geschütte bätte."

Betrowitich hielt abermals inne und ftoderte im Reuer, bag es bell aufpraffelte, bann fich mit ber Sand übers Geficht fahrend und die Falten auf- und abidiebend begann er wieder: "3ch überfpringe gebn Rabre. Ich bin in Obeffa und bin ein gemachter Dann. Das ift eine prachtige Stadt, bort find alle Rationen dabeim, und ich babe einen Freund, ben werbe ich nie vergeffen. Es find auch Dörfer in ber Nabe, Luftborf und Kleinliebenthal und noch viele andere, wo lauter Deutsche find, aber nicht aus unferer Gegend, fie find aus bem Bürttembergifden. Bon allen Seiten von babeim bekomme ich Antrage. 3ch bleibe aber bei Ihrem Bater bis ju feinem Tob. 3ch habe ein bubiches Bermogen, ich konnte jest fahren, aber ich manbere ju guß burch gang Rugland. Bon Strapagen habe ich gar nichts gewußt. Da feben Sie meinen Arm, ba ift jeber

Mustel wie von Stahl, und gar erst vor dreißig Jahren! Da war's noch ganz anders.

Ich fete mich wieber in Mostau und bleibe ba vier Sabre. 3d tann eigentlich nicht fagen : gefest, benn ich habe mich nie niebergesett bloß zur Rube, ich habe mir's nie, auch nur eine Stunde, fo was man fagt, babeim gemacht, und bas hat mir geholfen fparen und erwerben, 36 habe mich mein Lebenlang nie aus bem Schlaf weden laffen, habe mich aber auch, fo lang ich lebe, nie nochmals auf bie andere Seite gelegt, wenn ich am Morgen aufgewacht bin. - Es tommen Landeleute genug; ich bab' ibnen gebolfen. Es ift mehr als Giner braufen in ber Belt, ber burd mich fein Glud gemacht bat. 3d frage, wie's babeim gebt. Dein Bater ift geftorben, meine Mutter ift gestorben, und mein Bruder bat gebeirathet. 3d frage, ob er fich gar nie nach mir erfundigt, die Leute baben mir aber feinen auten Bericht gegeben: mein Bruber fage, ich fame boch noch als Bettler beim. Und wiffen Sie, mas mir am webeften getban bat? Dag mich alle Landeleute ben Beisbirtle beißen. Daran ift mein Bruber foulb, bag ich ben Schimpfnamen mein Leben lang tragen muß. 3ch bin immer brauf und bran gewesen, ich will ihm ein paar Taufend Gulben ichiden und ihm babei ichreiben: Das ichidt bir ber Beisbirtle fur bie bunbert Ohrfeigen, Die bu ibm noch foulbig bift, und für alles Gute, mas bu ihm gethan haft, und bag bu fo treulich für ibn geforgt, 36 nehme mir immer por, ich will bas thun, aber weiß ber Teufel, ich tomme nicht bagu. Es ift meines Bleibens in Mostau auch nicht, ich will beim. Aber ftatt

beim, gebe ich nach Tiflis und bleibe ba eilf Jahre. Und wie ich anfange, alter ju werben, bent' ich: nein, bu machft's gang anders, bu fommft beim und bringft einen gangen Sad voll Gold mit. Und alle Menichen follen's feben und bein Bruber nicht, mit ibm rebest bu fein Bort und - wie bas fo ift, mir ift's immer fefter, immer beutlicher geworben, bag er mich eigentlich unterbrudt bat, baß er mich am liebften aus bem Leben geschafft batt'. But, bu follft es bugen. 3ch habe ibn gehaßt und ibn oft ausgeschinpft in Gebanten und hab's boch nicht los werben konnen, an ibn ju benten. Und baneben habe ich boch immer ein Beimweh gehabt, ich fann's gar nicht fagen; fein Baffer auf ber Belt fcmedt fo aut, wie bas beim Brunnen an ber Rirche, und an Commerabenben, mas ift bas für eine Luft babeim, wie lauter Balfam! 3ch gabe bunbert Gulben, wenn mir Giner eine Stube voll Luft bringen konnte von babeim; bas ift mir taufend und taufend Mal durch ben Ropf gegangen. Und bann bab' ich mich gefreut, wie alle Leute vom obern und vom untern Dorf gufammenlaufen werden, und da wird's beifen : da ift der Beter oder der Betrowitich, wie fie mich jest einmal geheißen baben, und brei Tage follen fie Alle effen und trinten bis genug. Und auf ber großen Biefe, ba bor unferm Saus laffe ich lange Tafeln aufschlagen, und ba follen fie Alle tommen, wer ba will; Alle follen fie tommen, nur mein Bruber nicht. Und gwischen binein bab' ich's boch gefpurt, bag er eigentlich ber einzige Menich auf ber Welt ift, ben ich lieb haben mochte. Aber ich bab' mit's nicht eingesteben wollen. Und jebes Jahr bab' ich

mir gefagt: beim nachften Abichluß gebit bu; aber ich bab' immer nicht fort gefonnt; benn wenn man fo ein Geschäft bat, wo Alles, mas man anrührt, ju Golb wird, man tann nicht bavon weg. 3ch bin grau geworden und alt und babe gar nicht gewußt, wie. Da bin ich frant geworben, jum erften Dal in meinem Leben, recht frant. 3ch habe Bochen lang nichts von mir gewußt, und wie ich wieder bei Befinnung bin, fagen fie mir, ich batte im Fieber in einer Sprache gefprochen, bie fein Menich verftanben batte, nur ber Dottor habe ein paar Borte verftanben, er habe gefagt, es fei Deutich, aber er verftebe es bod nicht recht; ich batte oft Rain! gerufen und "Bas toftet ber Bua?" Da ift mir ber Caballero eingefallen, ber ba in bem Dorf bei Balencia. Wenn bu auch fo ba liegft und bu verschmachteft und willft Baffer, und es verfteht bich fein Menich - .. Sest ift's fertig, beim, beim! 36 bin ichnell gefund geworben, ich hab' eine gute Ratur; ba bab' ich mir's fest vorgefest und einen Strich über Alles gemacht, beim gehft bu. Und wenn er gu Rreug friecht, wenn er fagt: ich habe ichlecht an bir gethan - bann bleib' ich bei ibm bis gu meinem Tob. Bie lang haben wir benn noch?! Bas hat man benn auf ber Belt, wenn man ben Menichen nicht hat, ber Einem angebort! Auf ber Reife - ich habe mich boch endlich bagu gebracht - ba bin ich gemefen wie ein Rind, bas flennend beimfpringt, wenn es in ben Balb entlaufen ift. 3ch habe mich oft besinnen muffen, wie alt ich bin; und ber Sag auf meinen Bruber bat mich boch wieber geplagt, und wenn man fo etwas nicht verwinden

kann, da ift es, wie wenn man einem eine Aber geschlagen hat; sobald man dran rührt, ja, wenn man nur dran denkt, so blutet's wieder, böses, schwarzes Blut.

3ch bin beim gekommen.

Wie ich ins Thal tomme, da ift mir's, wie wenn bie Berge aufständen und mir entgegen laufen.

3d fabre an Dorfern vorbei, ba wohnt Der und Der, aber ich weiß nicht mehr, wie die Dorfer beißen, erft als ich vorüber bin, fällt mir's ein. Die Etraße ift jest breiter und gemächlicher. Man fahrt nicht mehr über ben Boltenbinger Berg, man fabrt bem Thal nach. Ich bin in ber Fremde und boch babeim. Berge, bie vordem bicht bestanden maren, feben jest aus wie glattrafirte Turfentopfe. Gie haben graufam mit bem Bald gewirthichaftet. 3d tomme in unfer Dorf, es war ein iconer Commerabend, man bat eben gebeuet, Die Glode lautet, bas mar, wie wenn ich auf einmal Stimmen borte, wie es feine auf ber Belt mehr gibt. Ich babe viel Gloden gebort in ben zweiundvierzig Nabren in ber Frembe, aber fo bat feine einen Rlang. 3d giebe ben but ab, ich weiß nicht, marum; aber es hat mir fo wohl, fo felig wohl gethan, wie mir die Luft ber Beimath um ben Ropf weht; ba grußt mas brin - ich tann's nicht fagen. 3ch meine, bas graue Saar auf meinem Ropf muß wieber jung werben. Die Menfchen, bie am Beg geben, ich habe Benige mehr ertannt, Gie, Berr Dottor, babe ich erfannt, Gie feben Ihrem Bater abnlid. Mich bat Riemand gefannt. 3d balte beim Lowen an, ich frage: 3ft ber Lorens Lens auf ber Morgenhalbe babeim? Bas babeim? ber ift icon

vor sieben Jahren gestorben. Das war, wie wenn mich ein Blit in den Boden schlüge; ich sasse mich aber, es hat mir nie Jemand angemerkt, was in mir vorgeht.

Ich gehe auf mein Zimmer und spät in der Nacht durchs Dorf, da haben mich hunderterlet Dinge angeheimelt. Ich gehe nach meinem Etternhaus, es ist Alles still. Die Tannen im Wald hinter meinem Etternhaus, die damals kaum zweimal so groß waren als ich, sind jett mächtig und schlagdar. Ich weben alle ich sie hat, wieder abzureisen. Was soll ich hier? Und es hat mich Niemand erkannt.

#### 3d tomme aber nicht fort.

Nebt find fie gefommen von überall ber und baben bie Sand aufgemacht, ich foll ichenten. Aber, Berr Dottor, ich habe einmal aus Langerweile bie Sperlinge auf meinem Fenftersims gefüttert, und ba find die gubringlichen Bettler wie beseffen jeden Morgen ba und machen mir ben Ropf toll, ich tann fie nicht mehr berideuden. Sa, bas ift leicht bergewöhnt, aber ichwer fortgebracht. 3ch frage nach feinem Menichen mehr, benn wo ich gefragt habe, bore ich nichts als gestorben und verborben und bekomme fiebzehn Mal im Tag einen Schreck in ben Leib. Wer mir begegnet, ift recht; wer mir nicht begegnet, ift nicht ba. Alle find fie gekommen, nur meine Comagerin und ihr Pring nicht. Meine Comagerin bat gefagt: Dein Schmager weiß, mo feiner Eltern Saus ift, wir laufen ihm nicht nach. Wie ich ben jungen Beng jum erften Mal gefeben babe, war er mir guwiber; er fiebt nicht in unfere Kamilie, er artet feiner Mutter nach. Und jest, wie ich mir bas Dorf ansehe, und bie gange Segend, batte ich mir meine alten haare ausreißen mogen, daß ich beim bin. Da ift ja Alles verhodt und verborben und verbuttet, und wo ift die alte Luftigfeit, ber alte Uebermuth? Richts ift mehr ba. Und bie Jugend, die ift gar nichts nut. Duß ich nicht bie Rirfden von ber Allee unreif berunter thun, bamit fie mir bie jungen Baume nicht gerftoren? Dein Gingneffe, bas ift ein Stubenboder, und ich bin in ber Belt braufen gewesen; mich ficht nichts an , bem thut aber jeder raube Bind und jedes raube Bort web und macht ibn frant. Roch ein einziges Dal babe ich etwas auf ibn gefett und babe gedacht: ber macht mir noch bas Leben fcon. Benn er Ihre Tochter Amanda gebeiratbet batte, ba mare ich zu ben jungen Leuten gezogen ober fie zu mir. Dein Bermogen mare in Ihre Kamilie gefommen . und bas mare mir recht gemefen; ich verbante Ihrem Bater ben Grund meines Gludes, wenn es ein Glud ift. Der verdammte Bilgrim bat meine Bedanten errathen und bat mich jum Bermittler machen wollen, aber ich thue nichts, nie! Ich rede nie Jemand ju etwas ju, und laffe mir auch ju nichts gureben. Jeber muß aus ibm felber leben. Und bas ift bie Sauptfache, mas ich fagen will, ich gebe teinen rothen Beller; lieber hab' ich . . . lieber werfe ich mein Geld in den Abgrund. Jest habe ich aber genng ergählt, ich bin gang beiß."

"Bie hat Ihnen benn bas Baffer am Kirchbrunnen gefchmedt, nach bem Sie sich so fehr fehnten?" fragte ber Dottor.

"Schlecht, gang schlecht, es ift zu kalt und zu hart, ich vertrag' es nicht."

Un biefes Bort fnupfte ber Doftor an und fuchte Betrowitich ju betehren und ihm ju zeigen, baf bie Belt nicht anders, nicht folechter geworben fei, fo wenig als bis bor Rurgem ber Brunnen; nur fein Magen fei fein junger mehr, und fo auch feine Mugen, feine Bebanten. Er erklärte Petrowitich, daß er allerdings und mit Recht braußen in ber Welt wetterbart und eroberungsfäbig geworben, baß es aber auch jur Bethätigung bes hauslichen Meifies und gur Genügsamkeit nothig fei, baß Biele dabeim ftill und emfig arbeiten und an die Berkbank angeschraubt seien wie ibre Schraubstode: er legte einen besonderen Nachdrud barauf, baß, mer Mufitwerte mache, eine Keinbeit baben muffe, die fich gur Empfindlichfeit fleigere, und bagwifden zeigte er ihm, wie er boch auch weichbergig fei, abnlich wie fein Neffe. Dit eindringlichen Worten legte er ibm ans Berg, bak er belien muffe, aber Betrowitich mar wieder ber Alte. Starre, und folog mit ben Worten: "3ch bleibe babei. 3ch rede Riemand zu und laffe mir nicht gureben. 3ch thue nichts. Noch ein Bort. herr Doftor, und ich weiß nicht, was ich thue."

Dabei blieb's. Als jest ein Bote von Ibrahim kam, verliej Petrowiifch mit bem Bottor das haus. Der Bottor ging nach der Morgenhalde. Er mußte seinen Mantel seit an sich zieben, es ging ein hestiger, aber seltsam lauer Wind.

## Einundbreißigftes Rapitel.

Es thaut auf, auch bei Annele, und es gefriert wieber.

Während Lenz im tiessten inneren Jammer draußen in der Welt umberzog, wurde Annele zu Hause von der Welt beimgeschie. Sie war allein, ganz allein, denn Lenz hatte ihr kein Lebewohl daheim gesanzen. Erwar stumm, mit geschlossener Lippe davon gegangen. Pah! Mit zwei Worten ist der wieder umgewender — dachte Annele vor sich hin, und doch kam heute eine ungewohnte Bangigkeit über sie, und ihre Wangen glübten. Sie war's nicht gewohnt, sür sich allein zu benken; sie hatte ihr Leben lang in Geräusch und Zerstreuung geledt und sich nie eigentlich sill auf sich besonnen. Zest konnte sie dem nicht entrinnen, sie mochte zur Hand nehmen, was sie wollte, auf und die Jause gehen, es sosze sie vollte, auf und die Hause gehen, es sosze sie estwelltete: Höst immer wie am Kleide zupste und leise flüsterte: Höst mich an.

Sie hatte das kleine Madchen eingeschläfert, der kleine Wilhelm saß bei der Magd und haspelte das Garn, das diese gesponnen, und als das Madchen schließ, da war's, als ob Jemand sie niederdrückte auf dem Stuhl, auf dem sie saß, sie konnte nicht aussiehen, und jett sprach's: Annele, was ist aus dir geworben? Das schone, luftige, überall beliebte und besobte Annele sitt

jest da in einer dunkeln Kammer, in einem einöbigen Haus, muß fparen und sorgen. Ich wollte ja Alles gern thun, wenn ich nur im Hause geehrt wäre. Aber Alles, was ich thue und was ich rede, ist ihm zuwider. Und was ich thue und was ich rede, ist ihm zuwider. Und was ich ein den Understell und nicht fparfam und fleißig und möchte gern noch mehr arbeiten! Aber hier oben ist man ja wie im Grab . . .

Bei diesen Gedanken riß es Annele empor, sie stand zitternd aufrecht. Ein Traum der vergangenen Nacht wachte aus: sie hatte diesmal nicht von lustigen Sahrten, von vergnüglichen Wirthshausbesichen gestäumt; sie war vor ihrem offenen Grabe gestanden. — Sanz deutlich hatte sie's geschen, wie von der ausgegrabenen Erde Neine Schollen hinabrollen. Webe! schrie sie jest laut auf und stand lange wie gestähmt.

Endlich raffte sie sich wieder zusammen, und in ihr sprach's: Ich will noch nicht sterben, ich habe ja noch nicht gelebt, daheim nicht und hier nicht.

Sie weinte im tiesen Mitleid mit sich selber, und Jahre jurud wanderten ihre Gedanten. Sie hatte sich so schödt, mit einem geliebten Manne einsam, von der ganzen Welt nichts wissend, leben zu wollen, sie war ja das Wirthshausleben überdrüffig gewesen, und die Anglt, die sie, ohne Mes kar zu wissen, doch daß das ganze großthuerische Leben auf schwanten Füßen steht. Die Schuld ihres Mannes ist es, daß sie sich wieder hinaussehnte zu größerem Erwerb, zum Ausnüßen ihrer drach liegenden Kratt. Er ist wie seine Musstwere, die spielen ihre Stüde, hören aber keine kruden.

Sie mußte mitten in ihrem Jammer über biefen Bergleich lachen.

Und weiter gingen ihre Gebanken: fie wollte ja fo gern unterthan sein einem Manne, ber ber Welt ben Meister zeigt, aber nicht einem Stiftlessucher.

Du hast doch gewußt, was er ist und wie er ist — zupste es sie. — Ja, aber nicht so — war ihre Antwort — so nicht.

Aber hat er nicht ein gutes Berg?

Ja, gegen alle Menschen, gegen mich nicht. Es hat noch Keines mit ihm gelebt, es weiß kein Mensch, wie launisch er ist und wie teufelmäßig wild er werben kann. Es geht nicht mehr, auf dem Stiftlesweg kommen wir nicht mehr auf, es muß ein anderes Leben versucht werden.

Das war ber tiefste Punkt in Annele, und bahin stelles immer wieder; sie wollte ihre Kraft anwenben als Wirthin, als beluchteste Wirthin landaus und landein, und wenn sie auch zu thun hat, für sich was gewerben, sich auch mit anderen Leuten ausgeben kann, dann werden wieder ruhige Stunden, gute Zeiten kommen.

Sie ging in die Stube und betrachtete sich im Spiegel und 30g sich säubertsich an; sie konnte nie verwahrlos't umbergehen, Pantosseln gab's für sie nicht, während Lenz oft von einem Sonntag zum andern keine Stiefel anzog. Wie sie sich jeht säuberlich herrichtete und seit langer Zeit wieder zum ersten Walter Arone von dreisachen schweren Flechten ausselhe sagten ihre Krone von dreisachen schweren Flechten ausselhe sagten ihre krone von dreisachen sweienen. Ich die den keine die den die der die der

Annele, ich will nichts von Bergrämen; ich schirre frisch ein, und er muß mit, er muß. Ich habe unsere zwei stärksten Rosse kutschirt. — Sie schnalzte mit der Zunge und hod die Rechte, als ob sie über die Köpfe der Pferde weg knallen musse.

"Ift bie Frau ju Saufe?" fragte es braugen.

"3a."

Es klopfte an, Annele machte große Augen, ber Pfarrer trat ein.

"Billomm, herr Pfarer," fagte Annele mit einem Knix, "Sie haben zu mir gewollt und nicht zu meinem Mann?"

"Zu dir. Ich weiß, daß bein Mann verreis't ist: ich babe dich noch nicht im Dorf gesehen seit dem Missgeschiet beiner Eltern, und ich dachte mir, ich könnte dir da vielleicht beistehen in beinen Gedanken."

Annele athmete freier, fie hatte gefürchtet, ber Pfarrer fei von Lenz geschickt ober von felbst gekommen, um wegen seiner mit ihr zu reben.

Annele beklagte nun bas Schidfal ber Eltern und baß sie fürchte, die Mutter überlebe ben Schlag nicht lang.

Der Pfarrer redete ihr in herzlicher Weise zu, nicht mit Gott zu habern über bas, was geschehen sei, verschündet, und sich nicht von der Swelt zurückzusiehen in Aerger und Noth. Er erinnerte sie daran, daß er damals bei der Trauung gesagt, welches die gemeinsame Spre seit; begütigend sehte er hinzu, daß der Köbsenwirth sich nur verrechnet habe, freilich schwer, aber doch unschuldig.

"Ich habe es nicht vergessen," nahm der Pfarrer eine Wendung, "heute ist bein fünster Hochzeitstag, und da wollte ich dir guten Morgen sagen."

Unnele bankte verbindlich lächelnd — aber durch ihre Seele gudte est. Und Leng ist sortgegangen, ohn guten Morgen zu sagen! In gewandter Gesprächamkeit sagte sie, wie wohl es ihr thue, daß der Pfarrer sie so ehre; sie sprach viel von seiner Gitte und wie das ganze Dorf täglich beten sollte, daß ihn Gott noch lang erhalte.

Mnnele wollte offenbar den Pfarrer durch leichte Gesprächfantleit in der Ferne halten, daß er nicht in ihre Angelegenheiten eingehen könne; sie will sich nicht, auch in der mildesten Form nicht, vor den Pfarrer entbieten lassen aum Austrag ihres Zwistes. Sie schärfte die Lippen mit jener Zuversicht, wie der Postillon Gregor, wenn er das Horn ansehen wollte, um eines seiner gut eingelernten Stüdlein aufguspielen.

Der Pfarrer merkte das wohl. Er begann, Annele ju loben, das Lob, das sie in der That verdiente: wie sie allzeit so ansgeräumt und ordentlich und bei aller Necklucht doch stets streng tugendhaft gelebt habe und auf Alles bedacht gewesen sei im etterlichen Hause.

"Ich bin Lob nicht mehr gewohnt," erwiderte Unnele, "ich weiß nichts mehr davon, daß ich je in der Welt etwas gegolten habe und noch etwas bin."

Der Pjarrer nidte, nidte kanm merklich, der Haken saß fest; und wie ein Arzt das Bertrauen des Kranken gewinnt, indem er ihm sagt: da und da thut's Ihnen weh, da sticht's, da drück's, da schwiedel's — der Kranke

ichant froh auf: ja wohl, der weiß Alles, der wird helfen — so wußte der Pfarrer das Seelenleid des Annele zu fcildern, als ob er's selbst mit erlebt, und er schlog: "Du hast wohl schon manchmal geronnen Blut gesehen, an dir oder Anderen, wie es durch einen Schlag, einen Druck, eine Quetschung entsteht. Das schwarze geronnene Blut nimmt nach und nach alle ieben Farben an, und so geht's auch in der Seele: eine Beleidigung, eine Kränkung ist da wie geronnen Blut, das nimmt auch alle Farben an, haß, Berachtung, Zorn, Mitseld mit sich selber und Kene über die Anreizung, das Berlangen, den Andern zu verderen und dann wieder Alles verfallen und verfaulen zu lassen."

Jest war's, als ob Annele ihr Herz in die hand nehme und leibhaftig zeige, wie das zerschen, wie das zerschunden, wie das zerschlagen ist; der Stiftlessucher, der Garnichts bekam seine volle Ladung. Und: "Herr Pfarrer, helset!" schloß sie.

"Das fann ich, aber es muß mir noch Zemanb auchen, mbas bist du. Du braucht bich nicht zu ändern. Es wäre traurig, wenn du es nüßtest. Ich bin alt genug und weiß, wie leicht das gesagt und wie schwer das gethan ist. Du braucht die nur zu bessern, nur ein Frendes abzuschütteln, denn du bist don Saus aus gut, du hast es nur vergessen und der gespen wollen und darüber gespottet und dir auf dein schwerze Mundwert was eingebildet. Laß die Einbildung und die Serrichsjuck. Wo keine herzeinigkeit, ist ein wahres einander Verzehren."

Das kleine Mannchen wurde auf einmal größer, seine Stimme wurde mächtiger, als es nun Annele ihre Herzenshärtigkeit gegen Franzl und ihren falchen Stuges vor die Seele rief; Annele schaute blizenden Auges brein, und wie auf eine Beute schoß sie los, als der Pfarrer ihre Bersündigung an Franzl erwähnte.

Jest ist's also heraus, die diebische Alte, die scheine heilige, die hat Alles gegen sie ausgebracht, die hat den Pfarrer und die gange Welt ausgehest. Wit größerer Lust zerbeist eine Kahe nicht eine Naus, als Annele nun die Franzl zerrte und zerbis. "Wenn ich sie nur unter meine Hände kriegen könnte!" knirschte sie immer.

Der Pfarrer ließ sie austoben und sagte endlich: "Du hast dich da bos gezeigt, aber ich bleibe dabei, bu bist nicht so bos, du bist überhaupt nicht bos."

Jest weinte Annele, daß sie sich so entjeglich verändert habe, sie sei so grimmyornig, das sei gar nicht ihre Art; es käme Alles nur davon her, weil sie nichts gewerben, nichts verdienen könne, sie sei nicht dazu geschassen, nichts verdienen Uhrmacherle sein Hausswesen in Stand zu halten, sie sei eine Wirthin, und wenn der Pfarrer ihr verhelse, daß sie Wirthin werde, o verspreche sie ihm heilig, daß nie mehr ein Zorn oder irgend etwas Woses an ihr gesehen werden solle.

Der Pfarrer gab ihr Recht, daß sie eigentlich zur Wirthin geboren sei — sie flißte ihm die Hande und Dankbarkeit — er versprach, daß Seinige zu thun und ipr dazu zu besten, beichvor sie aber, nicht von etwas Aeußerem ihre Unwandlung zu erwarten. "Du bist

durch Clend und Jammer noch nicht zerbrochen genug. Dein Hochmuth ist beine Stinde und bein Unglud und bas Unglud ber Deinen. Gott gebe, daß du nicht erst burch ein wirkliches Unglud an Mann und Kind bekehrt werben mußt."

Annele saß, ohne daß sie es wußte, dem Spiegel gegentiber, sie sah jest ihr Gesicht, es war ihr, als lege sich Spinnweb auf ihr Gesicht, sie wischte mehrnals mit der Sand darüber.

Der Pfarrer wollte gehen, Annele bat ihn, doch noch zu bleiben, fie könne besser benken, wenn er ba sei, er solle nur noch ein wenig still sigen.

Die Beiben saßen lange still, man hörte nichts als bas Tiden ber Uhren, die Lippen Annele's bewegten sich, aber ohne einen Laut von sich zu geben.

Als der Pfarrer endlich ging, küßte sie ihm inbrünstig die Hände, und er sagte: "Wenn du dich im Herzen bessen werth fühlst, wenn du ganz ehrlich dich betehrt hast, aber ganz ehrlich, dann komm morgen aum Abendmahl. Behüt dich Gott."

Annele wollte dem Pfarrer höflich das Geleite geben, aber er sagte: "Keine Höflichkeit jeht, vor Allem sei gut, sei demnitsig in dir. Nichtet euch selber, so werdet ihr nicht gerichtet werden, spricht der Nochtel Paulus. Richte bich selbs, fasse dich totte. Gewöhne dich vann, ruhig zu siehen und in dich hinein zu benken."

Der Pfarrer ging, und Annele faß festgebannt; es ward ihr schwer, denn ruhig sigen, mußig sigen und benten gehörte nicht zu ihrer Gewohnheit, aber sie bezwang sich, und ein Wort des Pfarrers ging ihr immer

noch nach, benn er hatte gesagt: "Du haft auch oft ganz brave, gute Gebanken, Reuegedanken, aber sie kommen bei dir nur wie die Gäste, trinken ihren Schoppen und dann sort auf Mimmertviedersehen. Du stells den Stuhl wieder zurecht, wisches ken Aisch ab und — es ist Riemand da gewesen."

Das überbachte nun Annele und - fie fand es wahr.

Sie war nicht nur hart gegen Andere, fie konnte es auch gegen sich felber fein: Warum haft bu bas Leben jo zugerichtet? fragte fie fich.

Das Kind erwachte und schrie. Schnell scho es ihr durch die Gebanken: Der Pfarrer hat feine Kinder, er hat gut befehlen, daß ich sigen bleibe, aber ich kann nicht, ich muß mein Kind berubigen.

Sie nahm bas Kind aus bem Bett und herzte es, mehr als je: bas Kind half ihr auch die einsamen Gebanken verscheuchen.

Das Kind wollte wieder schlafen und plößlich tam Annele die Weisung auf die Lippen, die Lenz damals deim ersten Besuch geseth, und sie sang: "Liebe ist die zarte Blüthe." Das Kind schlie beiter, sie hielt es geruhig in den Armen und sang die Weisung sort, und in thr sprach's dazu: Wen halt denn du geliebt auf der Weit? Wen liebst du?... Du hast den Wirthssohn, halt den Techniker beirathen wollen; es hätte dir gessallen, eine stolze Frau zu werden, aber geliebt, aus Derzensgrund geliebt, hast de keinen. Und deine von des Dottors Töchtern genommen hätte, weil du aus dem

Sause fort gewollt haft und weil er ein gutherziger beliebter Mensch war . . .

Das Kind auf ihrem Arme zuckte im Schlaf. Es durchfchitterte Annele. Das Kind schlief ruhig weiter, aber Annele wurde es unheimlich, so mit ihren Gedanken allein. Das ift ja wie wenn am hellen Tag in allen Schen Gespenster wären. Wenn nur Jemand da wäre, der mich erheiterte. Ja, somm Lenz! Komm heim. Und wenn du gut bist, ist Alles gut. Es braucht uns kein Pharrer und Niemand zu helsen, wir helsen uns allein, es ist geholfen, ich hab' dich lied...

Es war Mittag geworden, die Sonne schien warm. Annele hüllte das ermunterte Kind gut ein und ging mit ihm vor das Haus; vielleicht sommt Keng setzischon heim, und sie will ihn getreulich begrüßen, ihm den guten Morgen zurusen, den er vergessen hat, und ihm sagen, daß Alles gut ist. Jeht ift die Stunde, da sie vor sünz Jahren getraut wurden, und jeht gibt's wieder Hochziet.

Es fommt ein Mann den Berg herauf, er ift noch nicht zu erkennen, fie fagt dem Kinde: "Ruf' Bater!"

Das Kind ruft: "Bater! Bater!"

Der Mann kommt naber, es ift nicht Leng, es ift Kaller, er hat einen hut auf und trägt einen andern in der hand, er eilt auf Annele zu und rust: "It der Lenz wieder daheim?"

"Nein."

"Um Gottes willen, da ist sein Hut. Mein Schwager hat ihn in der Igelswang beim Holzschleisen gefunden. Wenn sich der Lenz ein Leids angethan hätte!"

Annele gitterten bie Rnice, fie brefte bas Rind an fich, baß es laut ichrie. "Du bift verrudt und willft mich verrudt machen!" rief fie. "Bas willft bu?"

"Ift bas nicht fein Sut?"

"berr Gott! ja!" forie Annele, fie fant um mit bem Rinbe.

Kaller richtete Beibe auf.

"hat man ihn gefunden? Todt?" fragte Annele. "Rein, bas Gottlob nicht; fomm' in's Saus, geb' allein, ich trag' bas Rind. Sei rubig, er hat nur ben But verloren."

Annele wantte nach Saufe; es legte fich wie ein Rebel por ibre Augen, fie fuhr mit beiden Sanden bin und ber, als mußte fie mit ben Sanden ben Rebel abwehren. War's möglich? Leng jest tobt? Jest, wo ibr Berg ibm entgegen folug? Es tann nicht fein, es ift nicht. In ber Stube feste fie fich nieber und fragte gefaßt: "Warum foll fich mein Lenz umbringen? Warum meint 3hr bas?"

Faller gab feine Antwort.

"Rannft bu nur reben, wenn man's nicht von bir verlangt?" fragte Annele heftig. "Seb' bich, feb' bich," berrichte fie ihn an, "und ergabl', mas gibt's?"

Mls ob er Annele bamit ftrafen fonne, bag er ibr nicht folge, blieb Kaller fteben, obgleich ibm die Rniee wantten. Er fab fie an mit einem Blide fo voll Trauer, fo voll bittern Vorwurfs, daß Annele die Augen niederfolug. "Wie foll man fich bei bir feten?" fagte er endlich, "bu baft jebem Ctubl bie Rube genommen." "3ch brauche beine Ermabnungen nicht. Das weift

du schon lang. Wenn du was von meinem Mann weißt, so erzähl'. Hat man meinen Mann todt gefunden? Wo? €0 reb' doch, du ..."

"Nein, Gottlob nicht. Gott bewahre. Der Schinbelmacher von Knuslingen, ber Bruber von der Franzl, hat unten im Dorf erzählt, daß der Lenz bei der Franzl, gewesen ist, und das ist sawi Stunden weit weg von dem Nah, wo man den Hut gefunden bat."

Unnele athmete tief auf. Bald aber fragte fie wieber: "Warum haft bu mich fo erfchreckt?"

r: "Warum hast du mich so erschreckt?" "So? Kann man bich auch noch erschrecken?"

Run berichtete Faller, bag Lenz überall um eine Anleibe bitte, und er such end Gelb wegen ber Bürg-ichaft, die er bei Fallers Hanskanf geleistet. Das sei aber nicht mehr nöthig, der Don Bastian habe heute Alles für ihn baar bezahlt.

M.6 Annele das hörte, richtete sie sich strass auf, der alte herbe zornmüthige Geist stand wieder da, nu och mächtiger, noch geiselfsächiger, und ihre Mienen sprachen: So hat er dich betrogen, belogen. Er lebt, er muß leben, denn er muß bishen; er hat dir gesagt, daß er die Bürgschaft zurückgenommen. Komm' nur heim, du Lügner, du Henchler!

Annele ging in die Kammer und ließ Faller allein, bis er weg ging. Berfcwunden war alle Reue, alle Zerknirschung, alle Liebe. Lenz hat sie belogen und betrogen, das soll er büßen; so sind sie, die Wasser, die Ontmüthigen, weil sie nicht den Muth haben, scharf zuzugreisen, wo sich's gehört, wo sich's um ihre eigene Sache handelt, da wollen sie immer,

man solle sie ansassen wie ein schalloses Ei: thu' mir nichts, ich thu' ja auch Niemand was, versag' mir nichts, ich versag' ja auch Niemand was, und wenn ich drüber zum Betelmann werde. Komm nur heim, du Wasserspippler!

Annele stellte für Lenz kein Essen an das Feuer, daß er es bei der Heinkehr finde; es kochte schon etwas ganz Anderes.

### Zweinnbbreißigftes Rapitel.

#### Gine Sturmnacht.

Als Leng vom Dottor weg bergauf ging, war er voll frober Buverficht; es find wieder zwei Wege offen: ber Ohm ober bie Kabrit.

Mis er Licht in feinem Baufe blinken fab, fagte er fich: Gottlob, ba martet boch noch Alles, baf Alles wieber gut werbe. D Unnele, bu haft es viel fcmerer als id; bu bift von Jugend auf nur baran gewöhnt worben, an bie Schlechtigfeit ber Menfchen ju glauben, und ich, fo wie ich nur binaustomme, zeigt fich mir bie Welt als brav. 3ch will bir belfen, baf es bir leichter wirb.

Bloblich, wie ein feuriger Bfeil fubr es ibm burch bie Ceele: bu bift beute ichlecht gemefen, grunbicblecht, boppelt und breifach. Bei bes Boatsbauern Kathrine und im Saufe bes Dottors ift bir ber fundbafte Bebante aufgemacht, bag es anbers fein fonnte. Du haft bir was auf beine Bravbeit eingebilbet, fie ift nichts werth. Du bift Bater von zwei Rinbern und fünf Jahre verheirathet. Berr Gott! heute ift unfer fünfter Sochzeitstag.

Er ftand ftill , und innerlich fprad's weiter: Annele: Sutes Unnele! 3ch habe an Cinem Tag alle Echlechtigfeiten burchgemacht. Meine Eltern im Simmel follen 22

mir's nicht vergeiben, wenn ich bas je wieber auf= kommen laffe. Gottlob, von beute an haben wir neu

Sochzeit gehalten!

Im Gefühl bes Bornes über fich, und in ber Freude, baß nun Alles wieber aut werbe, trat er in fein Saus. "Bo ift meine Frau?" fragte er, ba bie Kinder bei ber Maab in ber Stube fafen.

"Sie bat fich eben niebergelegt."

"Bas? Ift fie frant?"

"Sie bat über nichts geflagt."

Lens ging su feiner Frau: "Gruß Gott, Annele! 3d fag' bir guten Abend und guten Morgen; ich bab' bas beute fruh vergeffen. Und ich muniche bir auch Blud, bir und mir; es foll, will's Gott, von beute an Alles beffer werben."

"Dant' icon!"

"Feblt bir mas? Bift bu frant?"

"Rein, ich bin nur mube gewesen, arg mube; ich ftebe aber aleich auf."

"Nein, bleib' liegen, wenn's dir gut thut. 3ch hab' bir Gutes ju fagen."

"Sch will aber nicht liegen bleiben. Geb' binaus, ich fomme gleich."

"Co bor' mich boch vorber an."

"Das bat nachber Beit; es wird jest auf die paar

Minuten nicht ankommen."

Der gange frifde Muth bes Leng wollte ichwinden; er faßte fich, er ging binaus und bergte bie Rinber. Enblich fam Annele. "Willft bu mas effen?" fragte fie.

"Nein. Wober ift benn mein but wieber ba?"

"Der Faller hat ihn gebracht. Du haft ihn dem Faller wohl gegeben, daß er mir ihn bringen soll?"

"Warum follte ich bas? Der Bind hat mir ihn

vom Ropf geweht."

Er erzählte kurz das Begegniß mit des Bogtsbauern Kathrine. Annele schwieg, sie hielt den Keil mit der Lüge von der ausgesagten Burgschäft still verborgen, es wird schon die Zeit kommen, wo sie ihn lossschießen kann. Sie kann warten.

Lenz schickte die Magd in die Küche, und den Knaben auf dem Schooß haltend, erzählte er ihr Alles ganz ehrlich dis auf das Eine — bis auf den Gedanken der Untreue, der ihm durch die Seele gezogen. Und Annele sagte: "Weißt du, was das Einzige ist, was wirklich ist von Allem?"

"Was?"

"Die hundert Gulden und drei Kronenthaler, die dir die Franzl angeboten hat. Alles Andere ift nichts."

"Warum nichts?"

"Weil dir bein Ohm nicht hilft. Siehst du jett, baß du ihn damals, heute vor fünf Jahren, nicht hattest frei geben sollen?"

"Und das mit der Fabrit?"

"Wer tritt benn fonft noch ein?"

"Ich weiß vor der hand von Niemand als vom Pröbler, und es ist wahr, er hat doch manches Brauchbare erfunden."

"Ha ha! Das ist gut, ber Pröbler und du, das ist gut, das ist das richtige Gespann. Hab' ich dir's nicht hundert Mal gesagt, du kommst noch dahin, wo

der ist? Und er ist noch mehr wie du, er hat nicht mit seinem Pröbeln Frau und Kinder ins Elend gesehe gebe zursel, du Fabrikler, du Wasserschieger. Laß dich mit dem Pröbler zusammen spannen!" schrie Annele und riß ihm den Knaben vom Schoose und sprach an den Knaben sin: "Dein Vater ist der Garnichts, dem muß man den Zulp ins Naul steden. Schade, daß seine Mutter nicht mehr lebt, sie sollte ihm den Kindsbrei geben. D, wie bin ich verloren! Das sage ich aber, so Lang' ich leber und meine Kinder Vann geb', und vielleicht heirathet dich dam noch die Kräutles-Manssell, die hochbeinige Voltors-Tochter."

Lenz saß starr, die Haare standen ihm zu Berge." Endlich sagte er: "Ruf' meine Mutter nicht an. Laß sie in Rub' in der Ewiakeit."

"Ich lasse sie, ich will nichts von ihr und habe nichts von ihr."

"Was? Haft bu benn bas Pflänzden Cbelweiß nicht mehr von ihr? Sag', hast bu's nicht mehr?"

"D bummes Beug! ich hab's noch."

"Bo? Gib's her!"

Annele öffnete einen Schrant und zeigte es. "Gottlob, baß bu bas noch hast, bas bringt noch Segen!" rief Lens.

"Jest wird er auch noch abergläubisch und verrückt, er weiß sich nicht mehr zu helfen und hall sich an einen Etrohhalm. So sind sie, so sind sie, die Berlumpten, da wird er herumlausen verwahrlost und nichts."

Unnele fprach im bodiften Merger, ftets gegen bie

Wand gefehrt und als prache sie zur ganzen Welt. Es war ein blidtofer Blid, und daß sie dabei that, als ob Lenz gar nicht da ware und siets mit Er von ihm sprach, das krante ihn am tiessen.

Er faste fic und fagte: "Annele, fprich nicht fo, es ift ja, wie wenn du nicht felbst redetest, wie wenn ein Teufel aus dir spräce. Zerknittere das Pflänzchen nicht, das ift ein Seillatbunt."

"Ha ha!" lachte Annele. Das fehlt nur noch. Jest wird er noch abergläubisch. Da, slieg' in die Luft, Sbelweiß, mitsammt ber beiligen Schrift."

Sie öffnete das Fenster, draußen blies der Sturmwind. "Ta, Wind!" rief sie, "komm! Nium Alles mit, den ganzen heiligen Bettel!" Schrift und Pscanze stogen davon. Der Wind psiss und heulte und trug die Schrift binauf auf den kabsen Berg.

"Unnele, mas haft bu gethan?" ftobnte Leng.

"Ich bin nicht so abergläubisch wie du. Ich bin noch nicht so weit herunter, daß ich auf einen Aberglauben hoffe."

"Es ift ja kein Aberglaube. Meine Mutter hat ja nur damit gemeint: So lang meine Frau das achtet, was von meiner Mutter kommt, wird es uns Segen bringen. Dir ist aber nichts beilig!"

"Ja wohl, bu bift nicht heilig und beine Mutter auch nicht."

"Jest ift's genug, genug!" ichrie Lenz mit beiferer Stimme und fnadte einen Stuhl zusammen. "Geb' mit bem Billfelm aus ber Stube. Genug. Genug, ober ich werbe verrudt. Still! Es tommt Jemand. "—

Annele ging mit dem Knaben nach der Rammer. Der Dofter trat ein

Col abitot ttut ett.

"Bie ich's vernuthet, so ift's leiber gekommen. Dein Ohn will gar nichts thun, gar nichts. Er sagt, er habe dir abgerathen, zu heirathen, und stemmt sich darauf. Ich volles aufgeboten, Mies vergebens. Er hat mir sast die Thur gewiesen."

"O lieber Gott! Und um meinetwillen! Das ift das Entsehlichfte, daß, wer mir gut ift und mir Gutes thun will, auch Elend über sich nehmen muß. Berzeihen Sie mir, lieber herr Doktor. Ich kann nichts dasir."

"Das weiß ich wie kannst du nur so reden? Ich habe viele Menschen kennen gelernt, aber einen wie deinen Oheim noch nie. Er hat mir sein Ferz aufgemacht, er hat das weiche Herz von eurer Familie. Ich habe gemeint, ich könnte ibn jest leiten und lenken wie ein Kind, aber wie er an den einen Punkt kommt, als Geld — der Doktor schaafze mit den Fingern — vorbei, da ist nicht mehr zu reden. Und ich glaube seit, er hat eigentlich nichts, er hat nur eine Jahres-rente auß irgend einer Verscherungsbank. Doch, lassen wir ihn bei Seite. Ich werde mit meinen Schnen reden. Du sollst, wenn dir's nicht recht ist, in die Fadrit zu gehen, sier oben in deinem Haus sier kechnung der Kadrit beschäftigen."

"Rebet nicht fo laut. Meine Frau hört Alles in ber Kammer. Und wie Ihr bei meinem Ohm, so hab' ich's leiber auch ba vorher gewußt. So war sie noch nie, wie sie jest gewesen ist, da ich das Wort Fabrik gesagt habe. Sie leibet's nicht."

"Co überleg bir's noch. Willst bu nicht ein Bischen mit mir kommen?"

"Rein, ich bitt' um Berzeihung, ich bin so müde; mir brechen die Aniee, ich bin jest seit heut früh um Biere nicht zur Auche gekommen, ich bin das Herumlausen nicht gewöhnt, und ich meine sast, es sist eine schwere Krankbeit in mir."

"Dein Pals ift fieberisch. Das ist natürlich. Schlafbent, und dann ist Alles vorbei. Aber ninm dich fernerhin in Acht. Du kannst allerdings schwer krank werden, wenn du dich nicht ruhig hältst, dich nicht schonlich und psiegst. Sag' deiner Frau von mir. "setber Dottor kaut hinzu, daß es in der Kammer nicht zu übersteren war, "sag' ihr, sie soll den Bater— hier machte er eine Kunstpause — sie soll den Bater ihrer Kinder jest bei dem Thauwetter besonders zur psiegen und daheim halten; so ein siewede lieber kohlt. Bater ihrender ist gar ein heistes Seschopt. Gut' Nacht, Lenz, schlaf wohlt

Der Doktor ging. Auf seinem Wege rutschte er oft aus und sank sollt fast nieder in dem überall sich erweichenden Schnee, auf dessen Oberstäche ein trügerisches Exteingerölle sag. Er mußte besser auf den Weg sehen und nicht schweren Gedanken nachgeben; denn er sam darüber nach, wie ihm Pilgrim vor Kurzem gesagt hatte: Lenz könnte wohl gut leben, was man so nennt, aber ein trockenes Redeneinander genügt ihm nicht; er will Slück, Freude, berzinnige Liebe — und das bleibt aus.

Lenz saß indeß allein in seiner Stube. Er war so mube und konnte doch keine Ruhe sinden. Er ging in der Stube hin und her wie ein gesangenes Wild in einem Käsig. Er hätte dem Dottor viel zu klagen gehabt, schweres körperliches Leid, und auf einmal rief er: Webe! Webe! Krank sein, bei einer bösen Frau nicht fort können, da liegst du und mußt dir Alles gefallen, Alles an dich hinkagen lassen, dem Krankenlaunen sind nichts als Bosheiten, und deine Krankenlaunen sind nichts als Bosheiten, und deine besten Freunde durfen nicht zu dir. Krank sein und angewiesen auf die Gutheit einer bösen Frau, — lieber den Tod aus eigener Hand!

Der Wind löschte das Feuer, das haus war voll Rauch. Lenz öffnete das Feuster und schaute lange hinaus. Beim Kettenschnied ist kein licht mehr, er ist begraben in dunkler Erde. Wer es nur auch so gut bätte und erlöst wäre aus allem Clend!

Die Luft war warm, unbegreiflich warm, es tropfte vom Vach, und von Verg zu Thal raste und tofte der Wind, es rasselt in der Luft, als ob immer ein Winds ben andern sortsließe. Auf dem Verge hinter dem Hause rollt und grollt es, der Sturm ift grimmig, daß man ihm seinen Wald genommen, in dem er nach Lust aufspielen konnte, er läßt seinen Jorn am Kastanien-baum und an den Tannen beim Haufe auß, sie beugen sich hin und her und ächzen und trächzen. Es ist nur gut, daß das Haus sein ih noch eins von den alten, auß quer auf einander gelegten sesen Vallen, sonn muste man fürchten, daß der Wind das Hause sortet rage mit Allem, was darin. Das wäre lustig! Lenz

lachte bitter, aber oftmals schaute er wieder wie erichreckt um, es knadte heute so selftsm in alten Gebälf, als ahnte das Jaus, was darin vorgest. Solche Worte haben diese Wände noch nie gehört, eine solche Nacht in solcher Stimmung hat noch nie ein Bewohner des Jauses durchsebt, dein Bater nicht und dein Ahn und Urahn nicht.

Er ging, Schreibzeug zu holen, da stand er, ohne daß er's wußte, mit dem Lichte vor dem Spiegel und flarrte das Antlitz eines Menschen mit gequollenen Augen an. Endlich setze er sich nieder und schreid; er hielt mehrmals inne, drüdte sich die Hand vor die Augen; dann schried er wieder rasch weiter. Er ried sich die Augen, teine Ahräne quoll daraus hervor. Du hast das Weinen verlernt; du hast zu viel für einen Mann, sagte er dumps vor sich hin. Er schrieb:

"Mein Herzbruder!

"Es stößt mir das herz ab, da ich dir schreibe, ater ich muß noch einmal zu dir reden. Ich denke ber Tage und der Schwertentelber Bruder, einherwandelte. Ich kann nicht glauben, daß ich's gewesen din, es war ein anderer Menich. Gott ist mein Zeuge und meine Mutter im himmel auch: Ich pab' mit Willen mein Leben lang Niemand beleidigt, und wenn ich dich beseidigt habe, mein lieber herzeibruder, verzeib' mit's; ich bitte dich aussend zu m Berzeibung, es ist nicht gern gescheben. Ein Wensch, der so ist, wie ich, soll nicht leben.

Und jest, das ist's: Ich weiß keinen Ausweg, als ben Tob. Ich weiß, es ift schändlich, aber wenn ich

lebe, ift's noch icanblicher. Ich bin jeben Tag ein Morber. Das halt' ich nicht aus. Ich weine bie Rachte burd, und ich verachte mich, bag ich's thue. 3d barf fagen, ich mare ein geraber, rubiger, ebrlicher Menich gewesen, wenn ich ben geraben Beg batte geben tonnen. Bum Austampfen bin ich nicht gemacht. 36 weine barüber, wenn ich bente, mas aus mir geworben ift, und ich bin boch anders gewesen. Wenn ich leben bleibe, wird mein Leben meinen Rinbern gur Schande: jest wird's nur mein Tob. Uebers Sabr ift's vergeffen, ift Gras über mein Grab gemachfen. Ich rufe bich an, bei beinem auten Bergen und bei allem, mas bu Gutes an mir gethan bein Leben lang. nimm bich meiner verlaffenen Kinder an als ein Bater. Meine armen Rinber! - 3ch barf nicht baran benten. 3d babe mir einmal eingebilbet, ich fonnte ein Bater fein, wie es feinen beffern gibt auf ber Belt. 3ch tann's nicht; ich tann gar nichts. Wer mich nicht von felber gern bat, ben tann ich nicht bagu bringen, und bas ift mein Elend, und barüber tomme ich nicht binaus; es ift, als wenn ich an einer glafernen Wand binauf follte. Deine Mutter felig bat Recht gehabt. Wie oft hat fie's gefagt: Man tann alles faen und pflangen und burch Fleiß zwingen, aber Gines muß von felber machien, und bas ift Gutmeinen. Es machet bei mir nicht bei bem, wo es machien follte.

Geh mit meinen Kindern aus dem Dorf, wenn ich begraden werde. Sie sollen das nicht mit ansehen. Bitte den Pfarrer und den Schultheiß, daß ich neben meinen Eltern und meinen Geschwistern liegen darf. Meine Geschwister haben's besier gehabt als ich. Warum habe ich allein leben bleiben muffen, um so zu enben?

Du bist Bathe bei meinem Wilhelm, jest mußt du dich seiner annehmen. Du halt immer gefagt: er hat Geschick zum Zeichnen, nimm dich seiner an. Und wenn es dir möglich ist, sohne dich mit dem Ohm Ketrowissch aus, vielleicht thut er doch noch etwas sit meine Kinder, wenn ich nicht mehr da die. Und ich sag' dir's noch einmal, ich will dich jest gewiß nicht besügen, er hat dich eigentlich gern, und ihr könnt gute Freunde sein, und er hat ein gutes Derz, mehr, als er das Wort haben will, meine Mutter selig hat's auch huns dert Mal gesagt. Weine Frau . . 3ch will nichts über sie sagen. Wenn's meinen Kindern gut geht, soll man mir meinetwogen Alles nachgagen.

Ich habe Dinge hören und sagen muffen, ich hätte es nie geglaubt, daß das möglich. O Welt! Wo bist du?

Ich bin in der Gesangenschaft, ich muß heraus. 3ch hade Tage durchgelebt, Nächte durchgewacht, wie Zahre. Ich din mide, sterbensmüde, ich kann nicht weiter. Seit Monaten, wenn ich die Augen zuthue und will schlafen, da sie Alles so entsehlich, und am Tage noch geht mir's nach. Ich die ben schuaren Schlaf nicht mehr auß, ich will den weißen Schlaf, und der weiße Schlaf ist der Tod!

Für das Geld, was ich dir schuldig bin, ist die Kalchenubr, die ich bei nit trag', dein Eigenthum; sie wird an deinem getreuen herzen schlagen, wenn mein herz nicht mehr ichkagt. Und wenn mein Sach verkauft wird, kauf du die Feile von meinem Bater selig

und heb' sie für meinen Wilhelm auf. Ich kann ihm nichts hinterlassen; sag ihm aber doch auch manchmal, daß sein Bater nicht schlecht gewesen ist. Er hat auch meine unglückliche Katur, treib sie ihm aus, mach' ihn recht start und berb. Und das kleine Kind —

Es thut mir arg weh, arg weh, daß ich aus dem Leben scheben muß, ich bin doch noch so jung, aber besser siedt. Der Doktor soll dafür sorgen, daß ich nicht nach Freidurg zu den Studenten gedracht werde. Grüß mir ihn und alle die Seinigen aus Herzensgrund. Er hat dien Doktor helfen können. Sag' auch allen unsern Kameraden Lebewohl, besonders dem Fäller und dem Liedermeister. Mein herzgeliebter Bruder! Ich meine, ich habe noch so viel plagen, aber mir schwischen Verlägen. Gut Nacht. Leb' wohl. Auf ewig dein aetreuer

Lenz."

Er faltete ben Brief und fchrieb auf die Rudfeite: "Meinem Herzbruder Pilgrim zu Handen."

Es tagte; er löschte das Licht; den Brief in der Hand baltend, wie den letzen Eruf an die weite Welt da braußen, schaue Lenz zum Fenster hinaus. Drüben überm Berg ging die Sonne auf, zuerst ein blaßgelber Streisen, eine langgestreckte dunkse Wolfe zieht sich darüber hin, zu häupten der Wolke das freie dunkse Blau des hinmels, die ganze Weite, schweededeckt, zittert wie im sahlen Lichte, auf der Oberstäche der dunkse Wolfe zeigt sich eine leise angeslütte Röthe, der Kern bleibt dunkel, da plösslich — die Wolfe zerreißt in

hellgelbe Feben, der ganze himmel gelb, bis er sich allmäblig röthet, und jest Alles auf einmal ein einziger helleuchtender Purpurglanz. Das ist die Welt, die Welt des Lichtes, des hellen Daseins, sie will sich dir noch einmal zeigen, bevor du sie lässes auf immer.

Lenz steedte ben Brief zu sich und ging hinaus rings um das Haus ferum; er siel bis an die Kniee im Schnee. Er kehrte wieder in die Stude zurück. Anneleinand heute nicht auf, er zog selber die Kinder an und frühstüdte mit ihnen. Er gab ihnen mit großer Järtlichkeit zu essen und zu trinken; dann, als es eben zu läuten begann, besahl er der Nagd, Wilhelm an der Hand und das Mädohen auf den Arm zu nehmen und mit ihnen zu Kigrim zu gehen. Er wollte der Wagd den Brief mitgeben, aber er nahm ihr denselben wieder auß der Arm zu nuch telekte ihn heimlich in die Lasse des Mädhens. Wenn man das Kind Abends ausstelbed, wird man den Brief sinden, und dann ist Alles vorbei.

"Geh zum Pilgrim," befahl er der Magd nochmals, "und warte bei ihm, bis ich komme, und wenn ich nicht komme, so bleib' bei ihm, bis es Nacht ift. Er küßte die Kinder, dann wandte er sich ab und legte den Kopf auf den Tisch. So lag er lange. Nichts regte sich im Haus. Es läutete drunten zur Kirche, er erhob sich, er wartete, die der legte Ton verklungen war. Er verriegelte das Haus und kehrte in die Sudd zurück. Dann rief er mit einem Jammergeschei: Her Gott, verzeis mir, aber es muß sein! — Er sant in die Kniee, wollte beten, er konnte nicht; sie betete ja oft, sie — und kaum war das letzte Mort des Gebetes über die Lippen, ging Zank und Streit und Schindf und Spott von Kenem wieder los. Sie hat sich an Allem versündigt, was im Himmel und auf Erden . . Sie muß mit . . Rein, sie soll keden. Wher vor ihren Augen thu' ich's, sie soll seben, was sie thut . . .

Er bebeckte sich mit beiben Hanben das Gesicht, dann ballten sich seine Fäusle, er stützte nach der Kammer, er wollte sich vor den Augen Annele's ermorden. Er 30g den Borhang am Bette zurück — Kuduck! Kuchack! rief da das kleine Mädschen, das bei der Mutter auf dem Bette saß, und Lenz sank an dem Bette nieder wie lebtos. Da — es rollt — — die Erde thut sich auf und verschligt Mles — es rollt wie Donner unter der Erde — über der Grbe — Es flüzzt mit Macht iber das Haus — — Nacht, tiefdunkle Nacht isse placht iss plostisch.

"Um Gottes willen, was ist?" schreit Annele. Leng richtet sich auf: "Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ist geschehen?" Annele weint und schreit: das Kind weint und ichreit, und Leng schreit: "Herr Gott, was ist?" Sie sind alle wie betäudt. Leng will ein Fenster öffnen, es geht nicht; er tappt nach der Stube, auch dort Alles dunkel. Er ftürzt über einen Stubl und in die Kammer: "Annele, wir sind begraben, wir sind im Schne begraben!" rust er. Die Beiden konnten kein Wort mehr sprechen, nur das Kind schrei bestig, und die Jühner im Holzstall jammerten, wie wenn ein Marber unter im Holzstall jammerten, wie wenn ein Marber unter gekommen wäre, dann war Alles still, todtenstill.

### Dreinnbbreißigftes Rapitel.

Gin Freund in ber Roth.

Um bieselbe Stunde hatte Pilgrim zur Kirche geben wollen, aber auf dem Wege kefrte er wieder um und ging mehrmals an dem Hause des Petrowiss vorüber. Endlich blieb er vor dem Hause stehen und zog an der Klingel. Petrowiss hatte ihn schon lang an seinem Fenster beobachtet, und als er jest klingelte, sagte Petrowiss oden vor sich hin: So? Du willt zu mir? Du solls dran denken, wie ich dich zeim schieb.

Petrowitsch war sehr übel gelaunt, so verdrießlich, als litte er an den Folgen eines nächtigen Raussche und es war saft so. Er hatte sich verleiten lassen, in alten Erinnerungen zu schweigen und einen Andern davon trunken zu machen. Es ärgerte ihn, daß er dem Kibel nicht widerflanden hatte, vor einem Menschen zut uerscheinen. Er schäntte sich, daß er dem Bottor nochmals am Tageslicht unter die Augen treten solle. Sein Stolz, daß er sich gar nicht darum kümmere, was die Welt von ihm bente, war dahn. Aun kam Kilgrim, der soll die volle Ladung des Aergers empfangen, der wich heute nicht mehr Guitarre spielen und pseisen und singen.

Bilgrim trat ein und fagte: "Guten Morgen, herr Lens!"

"Chen fo viel, Berr Bilgrim."

"Gerr Leng, ich komme zu Ihnen, ftatt in die Rirche au geben."

"Satte nicht geglaubt, daß ich für so beilig gelte."

"herr Lenz, ich komme zu Ihnen, nicht weil ich glaube, daß es was nütt, ich will nur meine Schuldigs keit gethan haben."

"Son, wenn Jeber feine Schuldigfeit thut!"

"Ihr wißt, Guer Leng . . . "

Ich habe weiter keinen Leng, als ben ba," sagte Petrowitsch, sein wohlrasirtes Angesicht im Spiegel betrachtend.

"Ihr wiffet, Guer Bruderfohn ftedt im Elend."

"Nein, das Elend stedt in ihm; das kommt davon, wenn man sich etwas auf sein gutes herz einbildet und Kameraden hat, die einen damit hätscheln, und was da nicht mit einstimmt, das sind lauter Launen von griesgrämigen, vertrodneten Alten."

"Ihr mögt Recht haben, mit Gescheitreben ist aber nichts geholfen. Das Elend von Eurem Lenz ist größer, als Ihr glaubt."

"3ch hab's noch nie ausgemeffen."

"Mit einem Wort, ich fürchte, er bringt sich ums Leben."

"Das hat er ja schon lang gethan. Wer so dumm heirathet, bringt sich ums Leben."

"Ich weiß nichts mehr zu reden. Ich bin auf Alles gefaßt gewesen, aber auf das nicht, Ihr seid noch viel mehr . . . und anders als ich geglaubt habe."

"Dante fürs Compliment. Rur ichabe, baß ich mir

das nicht als Orden anhängen kann, wie die Liederskränzler."

Der lustige, allzeit wohlgemuthe Pilgrim stand vor bem Alten verdutt, wie ein Fechter, dem bei jedem Ausfall die Klinge aus der Hand gewunden wird.

Petrowitsch weibete sich an biesem Schauspiele und stedte ein großes Stid Juder in den Mund. Dann sagte er schmagend: "Der Sohn meines verstorbens Bruders hat nach seinem eigenen Willen gehandelt, es wäre nicht recht von mir, ihn um den Ertrag seines Willens zu bringen. Er hat sein Leben verschlechert und sein Geld, ich kann's ihm nicht wieder holen."

"D Gott, Herr Leng, das können Siel Sein Leben und das seiner gangen Familie ist noch zu retten. Die Hässigkeit im Haufe wird aufhören, wenn es da wieder aus dem Bollen geht, Alles geordnet und ohne Sorge. Ueber der leeren Krippe zanken sich bie Gäule, sagt man. Das Geld ist nicht der Friede, aber es kan Frieden bringen."

"Shau einmal an, wie gescheit die junge Welt mit frembem Geld ist! Aber selbst erwerben will sie's nicht. Aurz und gut, ich thue nichts für den Mann des Löwen-Annele, der sich ihre guten Worte um Geld tausen muß."

"Und wenn Guer Reffe ftirbt?"

"Co wird er mahricheinlich begraben."

"Und was wird aus ben Kindern?"

"Es weiß Niemand, was aus Kindern wird." "Hat Euch Guer Neffe je etwas zu Leid gethan?"

"Bufte nicht, warum er bas follte."

Muerbad, Schriften. XXII.

23

"Bas fonnt 3br benn Befferes thun mit Gurem Gelbe, als jest - - ..."

"Benn ich einmal einen Bormund brauche, werbe ich mir ben Gerrn Bilarim ausbitten."

"berr Leng, ich febe, ich bin für Guch nicht gescheit genug."

"Ift mir eine große Chre," fagte Betrowitich, einen Ruß über ben andern legend und mit bem Rlapp-Bantoffel in ber Luft fpielenb.

"Ich babe bas Meinige getban," fagte Bilgrim wieber. "Und billig; mit ein paar auten Worten; mas toftet ber Scheffel? Möchte mir auch taufen."

"Ich bab' Euch gum erften und letten Dal um etwas gebeten."

"Und ich Guch sum erften und letten Dal etwas abgeschlagen."

"Guten Morgen, Berr Leng!"

"Cben fo viel, Berr Bilarim!"

Un ber Thure febrte Bilgrim noch einmal um, fein Angeficht mar roth, in feinen Augen flimmerte es, und er fagte: "Berr Leng, wißt 3hr, mas 3hr thut?"

"Bis jest habe ich noch immer gewußt, mas ich thue."

"Eigentlich werft 3hr mich jur Thure binaus."

"Co?" fcmungelte Betrowitich. Er fentte aber boch ben Blid, ba er bie Dienen Bilgrims fab, es gudte etwas barin, mar's Raufluft ober Weinen? Und Bilgrim fubr fort: "Berr Leng, ich laffe mir Alles von Guch gefallen. Co weit es Menichen gibt, Die Beden und Baume gefeben baben, woran Stode machfen, gibt es keinen, keinen, der auftreten kann und sagen, man barf den Pilgrim ungeftraft beleidigen. Ihr dürft's, und wißt Ihr warum? Weil ich mich für meinen Freund beleidigen lasse. Ich kann leider Gottes nichts Anderes für ihn thun. Ich sage Such kein böses Mort, kein einziges. Ihr sollt nicht sagen können: der Pilgrim sat mich grob behandelt, drum thue ich nichts für seinen Herschuter, den Lenz. Ich nehme um meines Freundes willen gern den Schimpf auf mich. Ihr sonnt es überall erzählen, daß Ihr mir die Thür gewiesen.

"Wird mir nicht viel Ehre einbringen."

Pilgrim athmete tief auf, seine Lippen wurden blaß, und er verließ stumm die Stube.

Petrowitsch schaute bem Davongehenden nach mit einer Siegesmiene, wie sie der Juds nachen nuß, wenn er vollauf gesättigt einem Häschen jum Spaß ein bisden Blut aussaugt und es dann wieder laufen läßt, so gut es kann.

Mit großem Behagen ging er in seiner Stube auf und ab und machte die Trottel an seinem Schlafrode etwas weiter. Das Behagen schien ihn wahthast aufzublähen, er strich sich mit beiden handen am Leide berunter, und das sagte: So, jest bist du wieder der Betrowitsch; gestern Abend warst du ein einfältiger Narr und hattest tein Necht dazu, auf die Waschlappenwelt hier berum zu schimpsen.

Unterbeß ging Pilgrim ftill heimwärts, aber auch vor seinem Hause ging er vorüber und weit hinaus ins Feld, bis er endlich wieder umkehrte. Er fand zu Hause

eine große Freude, ben Sohn feines Freundes. ift's, wenn Freunde einander in ber Geele haben. Der gute Leng hat in bemfelben Augenblid an bich gebacht, wie bu an ihn. Bielleicht bat er fogar gewußt, geabnt, wie bu jum Betrowitsch gingft. Er bat bir bas Rind wie gur Beibulfe gefdidt, aber es batte nichts genütt; ju bem reben Menichen und Engel vergebens. Bilgrim war unerschöpflich in Spielen, bie er für bas Rind erfant, und in Reichnungen, die er ibm vormachte. Und bann tonnte er aus einem weißen Sadtuch und feinem idwarzen Salstuch mit feinen Ringern Safe und Sund machen, und wie bie einander nachspringen. Der tleine Wilhelm war voll Jauchgen, und Bilgrim mußte ihm immer biefelbe Beidichte breimal wiederholen. Gut ergablen konnte Bilgrim, besonders von einem castanienbraunen Türken Rulikali, mit ber großen Rafe, ber ben Rauch ichluden fann. Bilgrim verkleibete fich felber als Türke Rulikali, feste fich mit gefreugten Beinen auf eine Dede am Boben und machte allerlei Schnididnad. Bilarim war gewiß beute eben fo viel Rind, wie fein junger Batbe, und fie agen mit einander unten bei Don Bastian. Nachmittags mußte Bilgrim, tropbem es balb regnete, halb ichneite, boch eine Stunde mit Wilhelm binab an ben Bach. Das war boch gar ju fcon! Da ichwammen bie großen Gisicollen, und auf ben Schollen faßen bie Raben; fie wollten auch einmal gu Schiffe fabren, aber fobalb eine Gisfcholle zerschellte, flogen fie febr gefdidt auf und festen fich auf eine andere. Es machte fast schwindelig, von ber Anbobe berab bem qu= aufeben. Es war, als ob ber Boben fich bewegte und

das Sis stehen bliebe. Der Anabe hielt sich ängstlich an Allgrim. Er kehrte mit ihm heim und ließ seinem Bathchen ein Bett herrichten auf seinem zerfessenen Sopha, und die beiden waren einig, daß der junge Lenz gar nicht mehr heim gehe. Und tief durch die Seele ging's Bilgrim, als das Kind sagte: Der Bater schreit immer so, und die Mutter auch, und die Mutter hat gesagt, der Bater ist ein böser Mann.

D armer Leng, bu mußt balb bazu thun, baß bein Kind anders wird! bachte Bilarim.

Es regnete und schneite, daß man nicht vors Haus konnte, jumal da immer jeht große Lawinen von des Däckern und den Wiesengeländen rollten. Es ward unversehens Wend, aber Lenz tam nicht; und Bilgrim horchte hoch auf, als ihm die Magd erzählte, Petrowitsch sein und dem Wege nach der Morgenhalde nicht weit vom Hause begegnet. Er habe sie gefagt: Bas isch ver habe sie gefagt: Das sind? Und als sie gesagt: Das ist ja des Lenzen Wilhelm, da habe er den Knaden gestreichelt und ihm ein Studchen Zucker gegeben; aber kein ganzes, denn er habe die Hälfte abgebrochen und sich sieher in den Mund gestect.

Ift's benn möglich? Kann benn ber Petrowitsch wirklich erweicht werben? Wer kennt bie Gebanken ber Menschen?

Nachdem Petromitsch das Behagen des Triumphes über den Doktor und über den Pilgrim sattsam genossen hatte, fühlte er sich sehr ruhig.

Er sah die Menschen truppweise gur Rirche geben und gulett eine einzelne Frau, einen einzelnen Mann eilig und allein babin rennen, um noch zur rechten Beit zu kommen.

Petrowitsch ging sonst auch fast regelmäßig zur Kirche, ja, man sagte sogar, er werde in seinem Testamente eine große Summe zum Neubau aussesen; heute blieb er daheim, er hatte genug mit sich selber zu thun, und unwillsirlich dachte er: Der Bursch hat doch gute Freunde in der Noth. Pahl Wer weiß, ob sie's wären, wenn sie Geld hätten . . Das von dem Pilgrim kann aber doch echt gewesen sein, es scheint salt; das Weinen hat ihm nahe gestanden, er hat an sich gehalten und hat sich nahe gefallen lassen, um es für seinen Freund nicht werderben . . Wer weiß, ob das nicht doch salfsches Spiel ist Rein, es gibt doch noch wirtlich Freunde . . .

Bon fern her dröhnte die Orgel, erschallte der Gesang der Gemeinde, und jest wars sittl, jest predigt der Pfarrer, man hört eine einzelne Menschenstimme nicht so weit. Petrowitsch sauf seinem Stuhl und bielt die Hände in einander, und es war sast, als predige ihm Jemand, und plöglich erhob er sich und dagte sast latt. Es ist gut, den Menschen den Weister zu zeigen; aber es schmedt doch auch gut, verehrt zu werden. — Rein, das ist nicht viel werth — aber den Wenschen einmal die Augen ausreißen, daß sie sagen: Beim Blis, das hätten wir nicht geglaubt! ja, ja, das schmedt doch.

Seit vielen Jahren hatte sich Petrowitsch nicht so schnell angesteibet wie heute. Sonst war das Ankleiben, wie überhaupt Alles, was er zu thun hatte, eine gemächliche Arbeit, bei der man ein schnes Stündsken

verbringt; beute war er ichnell fertig. Betrowitich batte feinen Belg angezogen, er batte ben feinften Belg meit und breit; er war nicht umsonft fo lang in Rufland gewesen. Die alte Sausbalterin batte ibn boch noch bor wenig Minuten im Schlafrod gefeben, fie fab ibn ftaunenb an, ne burfte aber nichts reben, wenn er fie nicht querft anfprach. Mit feinem goldfnaufigen Stode, an bem aber eine febr fpitige Rwinge mar, ging Betrowitich burch bas Dorf und richtig ben Berg binguf. Rein Menich mar auf bem Wege, feiner fab aus bem Fenfter, es munberte fich Riemand, ibn ju fold ungewöhnlicher Beit und bei fo ichlechtem Wetter außer bem Saufe gu feben. Rur Buble bellte laut für bie gange Menfcheit: Mein herr geht einen Weg, einen Weg, es glaubt's fein Menfch! 3ch batt's felber nicht geglaubt. - Co bellte er balb einem Raben ju, ber beschaulich auf einer Bede faß und mit tiefem Sinnen betrachtete, wie ber Schnee fcmolg, balb bellte Buble es gang für fich bin. und je tiefer ber Conee mar, um fo bober, wie emporgefchnellt, bupfte Buble auf feinen überfluffigen Abschweifungen bergauf und bergab. Und bann schaute er feinen herrn wieber an, wie wenn er fagen wollte: Uns zwei verfteht feine Menschenfeele, nur bu und ich, wir fennen uns.

Ich gebe meine Ruhe mit hin, wenn ich's thue, sagte Betrowitsch vor sich hin, aber wenn ich's nicht thue, habe ich auch keine Ruhe, und est sit doch besser, ich habe Dank davon. Und ein einfältiger, guter ehrzlicher Mensch ist er boch, gerade wie sein Bater gewesen ist; ja, ja.

Petrowitsch kam bis vor das haus des Lenz. Die Hauststür war verschlossen, Bubbe kand icon auf der Schwelle, und in diesem Augenblid — Petrowitsch hatte saft icon die Thürklinke in der Hand — sank er zu Boden. Er lag unterm Schnee. Das hat man davon, wenn man sich um einen andern Menschen annimmt, war sein erster Gedanke beim Riederstütigen. Bald aber hatte er keine Gedanken mehr.

# Bierundbreißigftes Rapitel.

Berfcuttet und heimgefucht.

"Jünd' ein Licht an, Lenz, zünd' ein Licht an. Wenn eine Gefahr ist, muß ich sie sehen. Du bleibst im Finstern und klagst und weinst. Was weinst du jet auf meine Hand? Was soll das? Laß mich los, ich will aussteben und Licht machen."

"Annele, so bleib boch rubig," fonnte Lenz taum hervorbringen. Seine gabne flapperten. "Annele, ich habe mich vor beinen Augen umbringen wollen."

"Bring lieber mich um. Mir ware ber Tob recht," "Annele, haft du mich benn nicht verstanden? Wir sind begraben mit unserm Kind. Wir sind ver-

fdüttet."

"Ja wohl, wenn du das Unglüd zu machen gehabt hättest, wär's nicht geschehen; es hat von selber kommen mussen."

Noch immer, jest noch biefer gellende, schneibende Ton, biese ägenden, stachelnden Worte! Lenz konnte kaum Athem holen.

"Ich stehe auf, ich stehe auf," suhr Annele fort, "ich din nicht so wie du und lasse die Arme hängen: komm, Clück, komm, Unglück, mach mit mir, was die wilst! Ich muß sehen, was do zu machen ist. Du möchtest am liebsten warten, dis man dich ausgräbt oder ber Schnee von selbst weggebt. Bei mir ist's ans bers. Wehr bich, hat unser alter hund geheißen."

"Bleib ruhig. Ich will Licht anzünden," erwiederte Lenz und ging nach der Etube, aber noch hatte er das Licht nicht angeskndet, als Annele bei ihm ftand. Sie hatte das Kind auf dem Arm. Er ging nach dem Speicher, kam aber schnell wieder zurück und berichtete mit Entsehen, daß das Dach eingebrückt sei. "Das ist nicht vom Schnee allein," sagte er, "da sind Baumskämme mit herunter gerollt. Drum hat's io gepoltert."

"Was geht mich bas an? Helfen, ein Rettungsweg ist die Hauptsache."

Annele rannte hin und her, drückte an allen Fenfiern, an allen Thüren. Es darf nicht jein, solch ein Unglück darf nicht geschehen! Erst als sie merkte, daß nichts nachgab. Alles wie sest eingemauert, schrie sie laut jammernd auf und sehte das Kind auf den Tich. Lenz nahm das Kind auf den Arm und redet Annele zu, geduldig zu sein, sie gab keiner Laut von sich, "Die kalke Jand des Todes liegt auf unserm Haufe," sagte er, "da hilft kein Ankämpfen mehr. Hast der Bilhelm auch noch daheim? Ist er vo versieckt?"

"Rein, er ift fort, das Kind aber hab' ich bei mir behalten."

"Gottlob, da find wir boch nicht alle verloren, ist boch eines von uns gerettet. D du armes Kind! Joh vill dir ehrlich sagen, ich habe den Knaben sortgeschick, er sollte nicht dabei sein, wie ich wich umbringe. Zest ist!'s anders. Zest hat uns Gott mit einander abgesorbert. D bu armes Kind, daß bu um der Sünde beiner Eltern willen fterben mußt!"

"Ich habe nicht gefündigt, ich habe mir nichts vorszuwerfen."

"Gut, bleib auch jett noch babei. Davon weißt bu nichts, daß du nich ermorbet, mir daß herz im Leib vergiftet, mich verunehrt hast vor mir selber, mich hast unter ben Fuß treten wollen und mir alle Kraft genommen?"

"Ein Mann, ber sich bie Kraft nehmen läßt, verbient's nicht besser."

"Annele, um Gottes willen, in einer Stunde stehen wir vielleicht vor einem andern Richter. Geh in dich!" "Ich brauche dein Bredigen nicht, predige dir selber."

Sie ging in die Küche und wollte Feuer anzünden, aber sie that einen jammervollen Schrei. Als Lenz hinaus kam, sah er ihren Blid starr auf den hert gerichtet, da sahen die Natten und Mäuse auf dem Serd gewind farrien sie an, und ein Rabe slog in der Küche umber und schlug dalb einen Teller, bald einen Topf zu Boden.

"Schlag sie tobt," schrie Annele und sich in die Stube. Lenz wurde der Natten und Mäuse bald Meister, bes Raben konnte er nicht habbast werden, wenn er nicht alles Geschirr in der Küche zertrümmern wolke, beim Lampenlicht war er wie toll, und ohne Licht sam man ihn nicht. Lenz ging in die Stube und sagte sam "Ich bei meine geladene Bistole, ich könnte den "Ich babe hier meine geladene Bistole, ich könnte den "Ich der sich darfen nicht wagen; die Erschütterung durch den Schulz kann das Zusammenstützen

bes hauses beschleunigen. So, ich will wenigstens biese Stube sicher machen."

Er rudte in die Mitte der Stube unter den Durchgugsballen einen schweren Schrant, stemmte einen Cleimen daraus, stopte sie voll mit Linnenzeug und rammte fie so seit gegen die Dede, daß sie sattsam Tragkraft haben mußten.

"Jeht wollen wir, was wir von Speisen haben, hier hereinbringen." Auch das vollsührte er schnell und sicher. Annele sah ihn saunend an, sie konnte sich nicht vom Alage bewegen, sie war wie gelähmt.

Lenz holte sein Gebetbuch und das Annele's, er schickly in beiden das Eleiche auf: Vorbereitung zum Tode. Er legte das eine vor Annele, in dem andern las er, aber bald schaute er auf und sagte: "Du hast Recht, daß du nicht hinein siehst, da steht nichts für uns. Roch nie waren zwei Menschen auf der Welt, sie sollten abgeschieden, still einander das Leben verdoppeln, aber sie hielten's nicht aus, dahin, dorthin zieht es, und jest sind sie beide gefangen im Vorthin zieht es, und jest sind sie beide gefangen im Vorthin zieht es, und jest sind sie beide gefangen im Vorthin zieht es, und jest sind sie beide gefangen im Vorthin zieht es, und jest sind sie beide gefangen im Vorthin zieht es, und jest sind sie beide gefangen im Vorthin zieht es, und jest sind sie beide gefangen im Vorthin zieht sieht was kobes, konnten nicht mit einander leben, müssen die hold sieht ziehe vorthin war's, wie wenn ich was hörte, tiefes Brummen."

"Ich bore nichts."

"Bir können kein Feuer machen," fuhr Lenz fort, "ber Nauchfang ist verschüttet, wir ersticken. Gottlob, da ist die Spiritussampe, die meine Mutter selig noch angeschafft hat. Ja, Mutter," sagte er, zu dem Bilde aufschandt, "du hilfft noch im Tode. So, jest zünd

an, Annele, spar' aber ben Spiritus. Wer weiß, wie lange wir ba ausbarren muffen!"

Annele sah bem ganzen Gebahren bes Lenz wie erstarrt zu, das Wort drängte sich ihr oft auf die Lippe: "Bift du denn der Lenz, der sich nicht zu helsen weiß?" Aber sie brachte das Wort nicht hervor, sie war wie ein Scheintobter, der reben will und nicht kann; das Wort kan nicht heraus.

"Wenn aber die Maufe auch hier herein kommen," sagte Annele, als sie ben ersten Schlud warmer Milch getrunken.

"Dann schlagen wir sie auch hier tobt, und ich stede sie in den Schnee hinaus, damit der Faulgeruch uns nicht schadet. Ich will gleich die draußen versorgen." Annele sab Lenz wieder erstaunt nach. Ist denn das

ein anderer Mensch ? It das ber alte, weiche, schlaffe Mensch, der jetzt im Angesicht des Todes so ked zugreift? Ein gutes, ein anerkennendes Wort kam bis auf die

Lippe, aber es kam nicht hervor.

"Schau, ber verdammte Rabe hat mich gebissen," fagte Leng, mit blutiger Hand eintretend, "und ich tanihn nicht fassen. Der Kerl ift toll, weil ihn die Schnee-lawine auch mit sortgerollt hat. Durch den Schonnlein ift eine ganze Schneesäule herunter. Schau, jett ist's schon zehn Uhr. Zeht geben sie drunten im Dorf aus der Kirche. Mit dem letten Läuten sind wir verschüttet worden. Das war unser Gradgesläute."

"Ich will aber noch nicht sterben, ich bin noch so jung? Und mein Kind! Das habe ich nie gewußt, das habe ich nie geahnt, daß man sich so in den Tob stellt, wenn man sich zu euch Uhrmachern auf der Ginobe niederläßt."

"Das hat auch nur bein Bater gethan," erwiberte Lenz, meine Eltern sind auch drei Mal verschneit gewesen, braußen Lag der Schuee, daß man zwei, drei Tage nicht aus dem Haufe tonnte, ader verschüttet waren wir nie. Da hat dein Bater den Mald verthan, das ist sein Wert, er hat mir den Wald überm Kopf niederbauen lassen,"

"Du bist selbst schuld. Er hat dir den Wald geben wollen."

"Das ift mahr."

"O lieber Gott, wenn ich nur mit meinem Kind ba heraus wäre!" flagte Annele wieber.

"Und an mich bentst bu gar nicht?"

Annele that, als ob sie das nicht hörte, und rief nur wieder: "O lieber Gott, warum muß ich so sterben! Was hab' ich denn gethan?"

"Bas du gethan haft? Ueber eine Beile wird dir's Gott selber sagen, mein Reden hilst nichts mehr." Lenz schwieg, auch Annele schwieg, und doch war

ihr, als mußte sie reben, gang anders, fie konnte nicht.

"O lieber Gott," begann Lenz, "da sind wir zwei jest in den Tod gestellt, und wie sind wir zu einander! O Elend und Sammer! Und wenn wir gerettet werden, da geht das Martern und Peinigen von Neuem an. Neine Eltern waren auch dreimal verscheit; meine Mutter hat jeden Winter Bortefrungen dagegen ge trossen und immer großen Borrath von Salz und Sel gehabt. Bon den ersten beiden Walen weiß ich nichts,

aber bas lette Dal, bas ift mir noch gang im Gebachtniß. Die in meinem Leben babe ich gefeben, baß Bater und Mutter einander füßten, und boch baben fie einander im Bergen getragen, getreu und gut; und wie nun ber Bater fagt: Marie, jest find wir einmal wieber allein auf ber Belt, außer ber Belt - ba babe ich gum erften Dal geseben, wie bie Mutter ben Bater füßt, und die drei Tage lang mar's, wie wenn man immer in ber Ewigfeit mare, im Paradies. Am Morgen, am Mittag und Abend haben Bater und Mutter mit ein= ander aus bem Gefangbuch gefungen, und jedes Bort, was fie mit einander rebeten, war fo beilig und fo ftill, ich fann's gar nicht fagen. Deine Mutter fagt einmal: Wenn wir nur einstmals fo mit einander fterben fonnten, fo aus ber Rube beraus in die ewige Rube, und ich mochte mit bir in berfelben Minute fterben, bag Reines bem Andern nachjammern muß. Da war's auch, wie ber Bater vom Ohm gesprochen bat, und er fagt: Wenn ich jest fterben mußte, ich babe feinen Reind braußen in ber Welt, ich bin Niemand mas iculbig, nur mein Bruber Beter ift mir feind und bas thut mir web."

Plöglich hielt Leng wieder inne im Erzählen.

Es frast etwas an der Hausthür, es wimmert, es bellt. "Was ist das? Ich muß sehen, was das ist," saate Lens.

"Nein, laß, um Gottes willen, laß!" schrie Annele und legte ihre Hand auf seine Schulter, es durchzuckte ihn wie ein Blig. "Laß, Lenz. Es ift ein Jucks, der bellt, nein, es ift ein Wolf, so bellen die Wolfe. 3ch hab' einmal einen gehört." Bon ben Stimmen im Hause geweckt, schien bas braußen lebenbiger, es kratte und bellte mächtiger.

"Nein, bas ift kein Wolf, bas ist ein Hund. Still, bas ist ber Buble. Geiliger Gott! ber ist's. Wo ber Buble ist, ist auch ber Ohm. Der ist auch verschüttet."

Buble ist, ist auch ber Ohm. Der ist auch verschüttet."
"Laß ihn liegen, wenn er's ist, ber Schelm versbient's nicht bester."

"Beib, bift bu toll? Jest noch kannft bu beinen Gift nicht laffen?"

"Ich habe mich voll getrunken, bis da herauf an Gift. Ich habe bie langen Tage soust nichts gehabt. Es war meine einzige Sveife."

Lenz ging nach ber Küche und tam mit bem Beile wieber.

"Was willft bu?" sagte Annele und hielt bas Kind vor sich.

"Geh weg! Geh weg!" schrie Lenz, und mit aller Macht hieb er die Thür, die nach außen aufging, in Stüde. Es war in der That Büble, der heulend herein sprang, schnell aber eilte er wieder zurück und begann im Schnee zu wühlen und immer wieder zu bellen.

Lenz machte sich dran, den Schnee wegzuschauseln. Es dauerte nicht lange, es kam ein Petzistäd zum Bordein, Lenz arbeitete behutsam weiter, legte hade und Schausel weg und grub mit den Händern. Er mußte den Schnee in das Haus herein nehmen, um Naum zu gewinnen. Er sand den Ohm. Er war leblos und sichwer, daß er ihn sast nicht erfolzepen konnte. Lenz trug ihn in die Kammer, riß ihm die Kleiber vom Leib und brachte ihn ins Bett. Dort rieb er ihm mit aller

Macht, bis er aufathmete. "Wo bin ich?" stöhnte er, "wo bin ich?"

"Bei mir, Dhm!"

"Wer hat mich hieher gebracht? Wer hat mir meine Kleiber ausgezogen? Wo find die Kleiber? Wo ist mein Belz? Wo ist meine Weste? Da sind meine Schlüssel dein. Hat dacht ihr mich endlich?"

"Ohm, haltet Euch ruhig, ich will Alles suchen. Da, ba ift Euer Beld; ba, ba ift Eure Beste."

"Gib sie her; sind die Schlüssel drin? Da, da sind sie. Ha! Büble, bist du auch da?"

"Ja, Ohm, ber hat Guch gerettet."

"Ja, jest besinn' ich mich. Wir sind verschüttet. Wie lang ift bas schon? War's nicht gestern?"

"Es ist kaum eine Stunde," sagte Lenz.

"Borft bu nicht Gulfe fommen?"

"Ich höre gar nichts; haltet Such jeht ein bischen ruhig, ich gehe in die andere Stube und will Such was holen." "Lah mir das Licht da, bring mir etwas Warmes."

Als er allein war, sagte Petrowitsch vor sich bin: Geschieht mir recht, geschieht mir ganz recht. Warum bin ich von meinem Weg abgegangen?

Lenz brachte indeß dem Ohm etwas Branntwein. Der schien ihn zu erfrischen, und den Gund hätschelne der sich an ihn schmiegte, sagte Betrovitsch: "Laß mich jeht schlasen. Was ist das? Schreit nicht ein Aabe?" "Ja, es ist einer vom Schwee durch den Schorn-

ftein in die Rüche gewirbelt."

"Co? Laß mich fclafen."

# Fünfundbreißigftes Rapitel.

#### 3ns Berg getroffen.

Lenz saß draußen bei Annele in der Stube, Beibe redeten kein Wort; nur das Kind lachte und wollte bald nach dem Licht, bald nach den Augen des Katers greisen, die starr auf das Kind gerichtet waren. "Gottlob, es ist doch unser Sohn gerettet, wenn wir da sterben müssen," sagte Lenz. Annele schwieg; die Ulyren gingen im Takte sort, und jeht begann die Spieluhr einen Choral zu spielen. Zum ersten Mal begegneten sich wieder die Village der Beiden. Annele saste das Kind anders und saltes der Beiden. Annele saste das Sind anders und saltes die Hände über bessen jauchzender Brust.

"Wenn du beten kannst," sagte Lenz, nachdem der Choral vorüber war, "so mein' ich, solltest du auch in dich geben und bereuen können."

"Ich habe gegen dich nichts zu bereuen, und was ich zu bereuen habe, das sage ich nur Gott. Ich habe mit dir nichts gewollt, als was gut und rechtschaffen ist."

"Und ich?"

"Du auch, so weit du eben kannst; ich bin gerechter gegen bich, als du gegen mich; du willst mich nicht dazu kommen lassen, daß ich was erwerbe."

"Und beine entfetlichen Borte?"

"Bah! Worte maden einem kein Loch in den Kopf." Lenz bat und befchvor sie, doch jest wenigstens vor dem Ohm gut und friedlich zu sein. Weie aus dem Kraum entgegnete Annele: "Der Ohm und der Rabe da drausen, die sagen mir, daß wir jest sterben milsen."

"Du bift boch sonft nicht abergläubisch; bas ware ichredtich, für bich am meisten. Du haft ja bie Schrift und bas Bermächtniß in ben Sturm hinaus geschleubert und ibn gerufen, bag er kommen soll."

Annele gab feine Antwort, und Leng erhob fich nach einer Beile und fagte, er wolle fich burch bie Soblung, barin ber Ohm gelegen, weiter burchgraben; wenn er nur bis jum Berg tame, bann tonne er binauf und Sulfe bringen. Annele batte icon bie Sand ausgestredt, um ihn jurud ju halten. Wenn ber Conee fich fentt und Leng verschüttet wird, fie und Betrowitich haben nicht Rraft, ihn wieder beraus ju fcarren. Gie hatte icon bie Sand ausgeftredt, um ibn gurud gu halten, aber fie fuhr fich mit ber Sand fiber bas Geficht und ließ ibn geben. Er tam nach furger Beile wieder und fagte, ber Schnee fei fo loder, daß jede Boblung gleich wieder einfinke, und es fei ju fürchten, baß es braugen unaufhörlich fortichneie. Er ichaufelte nun ben Schnee, ben er beim Ausscharren bes Dhms ins Saus gebracht, wieber binaus und ichob einen Schrant bor ben Sauseingang, wo burch bie gertrummerte Thur immer mehr Schnee einbrana.

Er mußte fich umkleiben und fein Conntagsgewand anziehen, es war fein hochzeitskleib, bas er anzog.

Seute vor fünf Jahren, sagte er wie für sich, sind viel Schlitten vor bem Löwen gestanden; wenn nur bie Gäste von bamals alle ba waren, um uns auszugraben!

Petrowitsch war nach kurzem Schlase in der Kannner erwacht, aber er hielt sich ruhje. Er besann sich mit Gelassenbeit auf alles, was geschehen war. Eilen hilft hier nichts und Alagen auch nichts. Er hatte gestern sein ganzes vergangenes Leben noch einmal auferweckt, er hatte in kurzem Zeitraum Alles noch einmal gelebt, und jeht sie's am Ende. Das sagte er sich mit Ruhe. Wie er sich aber zu denen da draußen in der Stude verhalten solle, darüber konnte er lange nicht einig werden. Endlich rief er Lenz und verlangte seine Kleider, er wolle ausstehen. Lenz ja sagte, es sei kalt in der Stude, und man könne nicht heizen, auch seien die Kleider nas. Petrowitsch aber verlangte dennoch aufzusehen und fragte: "Hast du nicht einen guten Schlafrock?"

"Wohl, ich habe einen, ich habe noch ben von meinem feligen Bater. Wollt Ihr ihn anziehen?"

"Wenn bu keinen andern haft, gib ber," sagte Betrowitsch zornig, innerlich aber war's ihm wehmüthig, ja, sast bang, ben Rod seines Brubers anzuziehen.

"Ihr sehet meinem Bater jest gang gleich!" rief Leng, "gang ähnlich, nur ein wenig kleiner."

"Ich habe eine harte Jugend gehabt, sonst mare ich auch größer," sagte Petrowissch und schaute, als er in die Stube kam, in den Spiegel. Der Rabe schrie in der Rüche, Petrowissch erschaft und besahl Lenz gebieterifch, ben Raben tobt ju ichlagen. Leng erklärte, baß er bas nicht tonne, und jest mar Friede ju ftiften swifden Buble und ber Saustate. Buble jammerte noch lange, er ichien bart getroffen, die Rage murbe in die Ruche gesperrt, bas mar boppelt gut, benn ber Rabe mar fortan ftill. Betrowitsch verlangte noch mehr von bem Rirfcbranntwein, und Leng ergablte, bag Gottlob noch brei Glaschen ba feien, bie feien minbeftens zwölf Sabre alt, die feien noch von feiner Mutter. Betrowitich bereitete mit beißem Baffer und Ruder einen guten Grog. Er murbe gesprächsam und rief: "Es mare boch gar ju toll! Sabe meinen Rorper burch Die gange Welt geschleppt, und jest foll ich babeim im elterlichen Saus gerqueticht werben. Geschieht mir recht; warum habe ich das dumme Seimweh nicht bezwingen fonnen! Ja, Beimweh!" Er lachte laut auf und fubr fort: "Dein Leben ift verfichert, mas hilft mir's jest? Und wift ibr, wer uns ba begraben bat? Der Ehrenmann, ber bide Löwenwirth, bat ben Balb ba über uns perfreffen."

"Leiber Gottes, er begrabt damit sein Kind und Kindeskind," septe Lenz bingu.

"Und ihr seid beibe nicht werth, meinen Bater zu nennen!" schrie Annele mit gellender Stimme. "Wein Bater hat Ungläd gehabt, aber schlecht ist er nicht, und wenn ihr noch so ein Wort sagt, zünde ich das haus an."

"Du bist verrückt!" rief Petrowitsch, "sollen wir ihm dafür danken, daß er uns den kleinen Schneeballen da auf den Kopf geworfen hat? Aber sei ruhig, Annele, fomm ber, fet' bich ju mir; fo, gib mir bie Sand. Annele! Ich will bir was fagen, ich hab' bich auch für nicht brav gehalten, aber jest bift bu brav; bas ift recht, bas gefällt mir von bir, bag bu nichts auf beinen Bater tommen laffeft. Es gibt Benige, Die bei einem aushalten, wenn man nichts mehr bat. D, wie bab' ich bich fo lieb! beift's, fo lange man Belb im Beutel hat. Das ist brav von bir." Annele schaute nur einmal auf zu Leng, und er folug ben Blid nieber. Petrowitich fuhr fort: "Es ift vielleicht gut, bag wir fo bei einander figen, noch bie Stunde, mer weiß, wie balb wir fterben muffen! und jest muß Alles rein und flar beraus; Leng, rud' auch ein bischen naber. Ich glaube, bu baft gewollt, beine Frau foll bich im Unglud troften, und gerabe, weil bu ungufrieden gemesen bift mit bir und bir felber haft fein Lob geben können, bast bu von Anderen Lob erwartet. ftatt baß bu ibr batteft Sulfe leiften follen, bem ftolgen Löwen-Annele. Ja, bu bift ftolg, fcuttle ben Ropf nicht. Stolg ift eine gute Sache, wenn nur ber Leng ein bischen mehr batte; ja, mart' nur, es tommt fcon auch noch an bich."

"Ja!" rief Annele, "er hat mich belogen, er hat mir eingerebet, er habe die Bürgschaft für den Faller gekündigt, und es ist doch nicht wahr."

"Ich habe bir nichts gefagt, ich bin beinem bestänbigen Drangen nur ausgewichen."

"Wie gesagt, die Reihe kommt auch an dich. Jetzt sag' mir nur Eins, Annele," fuhr Petrowitsch sort, "aber auf Shre und Gewissen: Haft du gewußt, wie

bu ben Leng geheirathet haft, baß bein Bater nichts mehr hat?"

"Soll ich's gang ehrlich fagen?"
"Ja."

"Run denn, ich schwöre es vor Gott, daß es so gewesen ist: ich hab' gewußt, daß mein Vater kein eicher Mann mehr ist, aber sür vermögend habe ich ihn immer noch gehalten. Ich hab' den Leng gern gehabt, wie wir noch reich gewesen sind; damals hat meine Mutter nichts davon wissen wollen. Meine Mutter hat mit und immer hoch hinaus gewollt, und daneben hat sie mich auch nicht zu einer Schwiegermutter ins Haus geben wollen."

"Du für dich wärft also zu meiner Mutter gegangen, wenn sie noch gelebt hätte, und der Pilgrim hat ja gesagt, das battest du nie getban?"

"Benn er das gesagt hat, hat er die Wahrheit gesagt. Ich habe als Madden manches unnüge Wort gesprochen, um groß zu thun, und weil die Leute über Keckbeiten lachen."

Lenz schaute Annele groß an. Aber Petrowitsch sagte: "Rebe jest nichts mehr brein, bis ich dich frage. Ihr beide habt einander betrogen und euch selht betrogen. Ihr habt euch beide eingerebet, es sei lauter Liebe und Zürlichseit, warum ihr euch heirathet, und eigentlich hat Jedes vom Andern geglaubt, es sei reich, und wie sich gezeigt hat; daß das nicht ist, da ist der Erinmyorn und die Eindlüdung auf einmal mit einander im herzen ausgestiegen. Sag; Lenz: hast du nicht geglaubt, das Annele sei reich?"

"Ja, das habe ich geglaubt. Aber, Ohm, daß mich das Elend verzehrt, daß mir das Herz blittet und das hirn brennt, das flammt nicht davon her. Ich habe nicht danach gefragt, aber ich hab's geglaubt, daß der Kovenwirtt reich sei."

"Und bu, Annele?"

"Ich nicht. Und wenn ihr beibe mich mitten von einander reißt, es ist nicht wahr."

"Gut, du bist doch nicht ganz heraus, aber das wirft du doch gestehen: ihr seid beide im selben Spital trant. Du, Lenz, bist auf deine Gutheit und du auf deine Geschiebeit eingebildet. Ist das auch nicht wahr, Annele?"

"Ich habe mir nichts auf meine Gescheitheit eingebilbet, aber ich bin boch gescheiter und ersahrener als er und weiß mir eber zu belfen. Und wenn er mir nachgegeben und wir ein Wirthshaus angeschaftt hätten, sähen wir jest nicht ba im Elend, vielleicht im Tob."

"Und wie hast du ihn dazu bringen wollen, daß er dir nachgibt?"

"Ich habe ihm gezeigt, daß er der Garnichts ift, der Stiftlessucher. Ich laugen nichts. Ich habe ihn mitten von einander entzwei gebrochen und ihm gesagt, was mit in den Mund gekommen ist, und je weber es ihm gethan hat, um so lieder ist mir's gewesen."

"Unnele, glaubst bu an bie Solle?"

"Ich muß, ich hab' sie ja vor mir, ich bin in der Gewalt von euch beiden, ärger kann's drüben keine Hölle geben. Ihr beide könnt mich jeht qualen, wie

ihr wollt, ich kann mich nicht wehren, ich bin eine schwache Frau!"

"Schwache Frau?" schrie Petrowissch. Seine Stimme war ungewöhnlich start. "Schwache Frau? Das ist das Rechte. Widerspänstig bleiben, daß man die Wand binauf möchte vor Verzweislung, Sinem Gift ins Herz sprisen, daß man toll wird, und nachher heißt's: Ich bin eine schwache Frau!"

"Ich könnte lügen," juhr Annele fort, "und euch jest Alles versprechen, aber ich will nicht; lieber lasse ich mich zereißen, ehe ich einen Punkt von meinem Recht nachgebe. Alles, was ich gesagt habe, ist wahr, baß ich's gistig gesagt habe, ift wahr,

"So? Alles ift wahr?" schrie Lenz leichenblaß. "Dent' nur an Sines! Du haft gesagt, meine Gutthaten seinen nur ein Decmantel für meine Faulheit, und bu hast gesagt, ich hätte meine Mutter schlecht behandelt. Meine Mutter! Wie wird bir's sein, wenn wir jest in einer Stunde vielleicht vor sie treten?"

Annele schwieg; Petromitsch schärfte sich lange die Lippen mit den Zähnen, er konnte nicht reden, endlich gagte er: "Annele, wenn er dich erdrosselt hätte auf das Wort, er wäre geköpft worden, aber er wäre vor Gott unschuldig befunden. Ja, du Wirtskidchterle mit deinem Wirthsstudenmäulchen, du bist gewißigt, du bait gewiß auch von schulftigen, hängenswerthen Juhreknechten gehört, daß sie den Pferden, wenn sie nicht schwel genug lausen, brennenden Junder ins Ohr legen—du hast dem Zenz solche Worte wie brennenden Under ins Ohr gelegt und hast ihn rasend gemacht. Da meine

Hand, Lenz, du bist ein Bliddettler, du gehst herum und bittest Jeden: sieh mich gut an, gib mir ein gutes Wort; das ist armselig. Aber solche Strase hast du nicht verdient, du hast's nicht verdient, daß ein Reusel dich verrüdt macht. Das Kind her! Du bist nicht werth, ein unschuldiges Kind auf dem Arm zu haben."

Er entriß ihr das Kind, das Kind schrie laut, aber Lenz trat dazwischen und sagte: "Richt so. Ohm. Richt so. Annele, hör' mich gut an, ich will gut mit dir reden. Annele, wir stehen da vor dem offenen Grab —"

"Weh!" rief Annese und bedeckte sich das Gesicht, und Lenz suhr fort: "Auch du stehst vor deinem offenen Grab —"

Annele gab keine Antwort mehr, sie sank leblos auf ben Boben.

## Sedeunbbreifigftes Rapitel.

#### Berfuntene Stimmen merben funb.

Bei dem Sturze war die Lampe vom Tisch gefallen und erloschen, die Vier waren im Dunkel. Lenz rieb Annele mit dem Kirschbranntwein, den er glüdlich erpalcht hatte, sie athmete auf und legte ihm die Hand auf das Gesicht. Er trug sie in die Kammer auf das Bett, dann eilte er, wieder Licht zu machen.

Lenz hatte einen großen Borrath von gereinigtem Terpentinol, bei bem er in der Nacht arbeitete, im hause. Der Nabe in der Küche hatte das große Geschägerbrochen, und ein unerträglicher Harzgeruch drang in die Stube, wenn man die Thür öffnete. Lenz zündete in der Lampe Kirfchranntwein an, und schauerlich sahen die Berschütteten einander an bei dem blauen, sablen Licht.

Petrowisső legte das Kind auf das Bett, seine Füße waren eistalt. Er besahl Büble, daß er sich auf die Füße des Kindes lege. Büble gehorchte. Dann nahm Petrowisső den Lenz am Arm und führte ihn wieder in die Stube, die Kammerthür blieb offen.

Der Rabe und die Rate waren braußen in der Rüche wieder im Streit. Man ließ sie gewähren, bis sie von selbst ruhig waren.

"haft bu nichts Orbentliches zu effen?" fragte Petrowitsch, "es ift schon fünf Uhr, ich habe bittern hunger."

Es war zu effen genug ba, ein Schinken, ber burch ben Kamin herabgefallen war, Brod und vor Allem ein großer Sack Durrobst.

Petrowitsch aß mit gutem Appetit und drang auch in Leng, daß er esse, aber Leng konnte keinen Bissen in nurberschaften der Kanner. Das Kind plauderte im Schlase, es war wie ein unverständliches Gemurmel aus jener Welt, und ersschrecht war's, wie es lachte. Annele athmete fill. Leng ging hinein und griss nach een Kinde und sorie nor Entlegen laut auf, er hatte den Büble gesaßt, und diesel schnappte nach ihm. Annele war von dem Schreierschappte nach ihm. Annele war von dem Schreierschaft, und sie rief ihn und Petrowitsch zu sich nieder lebe, und wend's auch nur eine Stunde ist! Ich wieder lebe, und wenn's auch nur eine Stunde ist! Ich ditte um Verzeichung, dich vor Allem, Leng."

"Red' jest nicht viel," unterbrach dieser. "Willst du nicht jest was genießen? Ich habe Kasse gesunden, aber die Mühle nicht. Ich will ihn zerklopsen, wenn das Kind wach ist. Es ist auch guter Schinken da."

"Ich will nichts. Laß mich reben. Was ift gescheben? Warum haft bu fo geschrien, Leng?"

"Es war nichts. Ich habe nach bem Kind gegriffen, und da hat der Büble nach mir geschnappt, und in der Angit und in dem allem war mir's, wie wenn ein Ungeheuer, ich weiß nicht was, mich verschlingen wollte."

"Ja, die Berwirrung," fagte Annele, "bie Ber-

wirrung, die bringt Alles. D Leng, es ift fo geworben, wie mir's geträumt bat, bu baft bas Wort gefagt. In ber vergangenen Racht ba war's, ich ftebe an einem offenen Grab und febe binein, tief, tief, buntel; es rollen fleine Schollen binab, und ich will mich halten und tann boch nicht; ich fturge, es giebt mich binab. Salte mich! Co. fo, es ift porbei, Co. es ift peridwunden. Leg' mir bie Sand aufs Geficht. Co. D lieber Gott! bag ihr alle mit mir fterben mußt, baß bas über uns alle getommen ift, bamit ich gebeffert werbe! 3ch hab's verbient, aber ihr und mein Rinb! Und o mein Wilhelm! Dein armer Bilbelm! Du baft mich noch fo barmbergig angeseben wie bu fort bift und haft gefagt: Mutter, ich bring' bir mas Gutes mit ... In ben Simmel binein muft bu mir mas Gutes bringen. Sei brav und gut unb ..."

Sie konnte vor Weinen nicht weiter reben, sie faßte nach ber Hand bes Leng und hielt sie an ihre Wange. Dann rief sie: "Bor einer Stunde wäre ich noch gern gestorben, jett möchte ich voch wieder seben! Ich möchte es noch in der Welt zeigen, was ich kann! Ich seben diet, wo ich gewesen bin. Ich ich will jett um jeden guten Blic betteln. Lieber Gott! His uns beraus, nur eine Stunde, mur einen Tag! Leng, und die Franzl hol' ich, an ihr habe ich angesangen."

"Jest glaub' ich, daß ber Teufel ausgetrieben ift," jagte ber Ohm; "baß bu an bie Franzl bentft, baß du Einem Gutes thun willst, bem du das Leben abgeträntt, das ist mir ein Zeichen. Da haft du meine Hand, jest ist's gut." Lenz sonnte sein Wort reden; er eilte nach der Stube und sand noch einen Rest des Grogs, den der Ohm bereitet, er versuchte ihn, hiest Annele das Glas an den Mund und sagte: "Tinkt, so viel Tropsen du trinkt, so viel tausend glüdselige Worte möchte ich dir geben." Annele setzt ab, und er suhr sort: "Tinkt nur noch, trink aus. So, jest ruh dich aus und red' nichts mehr."

"Ich kann nicht mehr trinken. Glaub' mir, ich kann nicht," sagte Annele; sie Nagte jammervoll, daß sie alle steetben müßten, und als ihr Lenz trössend eine redete, sie hätten noch auf viele Tage Nahrung, man müsse Gott dessu dasselber deit, komme gewiß Hilfe, da klagte sich Annele aufs Neue an, daß sie sich versindigt habe, sie sähe eine, dasse nich versindigt habe, sie sähe eine klagte und annerte sie "Mir ist, als ob mir lauter Schlangen auf dem Kopfe wachsen. Greif auf meinen Kopf, ob da nicht jedes haar eine Schlange ist. O Gottl und ich hab' mich heut, oder war's gestern? zum ersten Wal wieder hoch gezöpft. Laß mich! Ich mein haar mich met auf den einer Kopfen.

Mit sieberisch gitternben Sanben löf'te sie bas haar auf, und sie fah wild und jammervoll gugleich aus.

Lenz und Petrowisch hatten schwere Mühe, sie zu berubigen; der Ohm zwang endlich Lenz, mit ihm in die Stube zu gehen und Annele allein zu lassen. In der Stube sagte der Ohm: "Hatte dich ruhig, sonst sittet bit beine Frau, eh uns Hilp kommen kann.

Solch eine Umwandlung eines Menschen habe ich noch nie erlebt und hätte ich nie geglaubt. Das hält einer chwer aus. Jest sag, was ist das sir ein Brief, den ich da, wie ich den Büble auf die Jüse des Kindes gelegt, im Kleide deines Kindes gefunden habe?"

Lenz erzählte ben entsehlichen Entschliß, zu bem er gekommen war, und bat, ihm ben Brief zurückzugeben, es sei sein Abschied wom Leben gewesen; der Ohm hielt ihn seit und las leise für sich.

Lenz zitterte im Herzen, da er dabei sein mußte, wie die Worte, die er auß dem Tode seraus sprechen wollte, jest vernommen wurden. Er forsche in den Mienen des Ohms, so weit sich dei dem blauen Licht seinen ließ, was er sagen würde; der Ohm aber schaute nicht auf und las bis zu Ende, dann tras nur ein stücktieger, aber schaufer Alick den Lenz. Der Ohm secte den Brief zu sich.

"Gebt mir ben Brief, wir wollen ibn verbrennen," bat Leng taum hörbar. Genfalls im leifesten Tone erwiderte Petrowitsch: "Rein, ich behalte ihn, ich habe bich boch nur halb gekannt."

Es war unentschieden, ob Petrowitsch das im Guten oder Bösen meinte. Er stand auf, nahm die Feile des Bruders von der Wand, hielt sie fest und drückte den Daumen in die durch Jahre lange Arbeit ausgehöhlte Vertiefung.

Vielleicht that er dabei ein Gelübbe, daß er Waterstelle an Lenz vertreten wolle, wenn sie gerettet würben. Er sagte indeß nur: "Komm her, ich will dir was ins Ohr sagen. Das Niederträchtigste von allem, bellen ber Menich fabig ift, ift ber Gelbstmorb. 3ch fannte ben Gobn eines Gelbitmorbers, ber fagte: Mein Bater bat fich's leicht gemacht und uns ichmer. Und ber Cobn bat bas Anbenten feines Baters" -Betrowitich machte ploglich eine Baufe, bann riß er Leng icharf an fich und rief ibm laut ins Dbr binein:

.- verflucht!"

Leng taumelte gurud und fant faft nieber, ba er bas borte, und Unnele ichrie aus ber Rammer: "Leng, um Gottes willen, Beng, fteb auf!" Die beiben Danner eilten ju ibr, und fie fagte: "D guter Leng, bu baft bich umbringen wollen; ich weiß nicht, ob bu's gefonnt batteft, aber bag bu's gewollt baft, bag bu bir's ausgebacht haft, baran bin ich foulb. D, wie muß bein Berg geblutet haben! 3ch weiß nicht, mas bas Aerafte ift, bas bu mir zu verzeiben baft."

"Es ift Alles vorbei," beschwichtigte Betrowitsch. Es war wunderbar, daß Annele in der Rammer am felben Gebanten fich abarbeitete, und fie tonnte boch nicht boren, mas bie Männer brauken im leifesten Ton gesprochen batten.

Beibe Manner fuchten Annele ju beruhigen. fclug brei Uhr auf mehreren Uhren.

"Ift bas Mittag ober Nacht?" fragte Annele.

"Es muß Nacht fein."

Sie wiederholten fich ausammen, mas fie feit ber Berichüttung erlebt batten; es muß nach Mitternacht fein.

"D Tag! Wenn ich nur noch einmal, nur noch ein einzig Mal die Conne feben fonnte! Conne, fomm! Komm berauf und hilf!" so klagte Annele fortwährend. "Ich will noch leben, ich muß noch leben, lange Jahre. D wenn man nur in Einem Tag so viel Elend wieder gut machen könnte! Aber das brancht Jahre. Ich will getren und geduldig aushalten." Sie war nicht zu beruhigen, bis sie wieder einschlief.

Auch Petrowitsch schlief ein, nur Lenz allein wachte. Er durste nicht schlafen, er mußte die Todesgesahr im Auge behalten und sie abwehren, so viel er vermochte. Er lösche das Licht. Der Borrath an Kirschbranntwein sollte nicht verbraucht werden, wer weiß, wie lang er vorhalten muß! Und bald war's Lenz, wie er so ins Finskere karrte, es misse doch erst Mittag sein, bald wieder, es sei Nacht, bald war ihm das Eine, bald das Andere zum Trost: ift es Tag, ist hilfe näher; ist es Nacht, so arbeiten sie schon länger, um Schee und Seinegerüll und Holzskimme wegzuräumen. Ostmals ist's, als wenn man ein Geräusch von außen hörte, es ist Täuschung, der Rade in der Klücke krustim Schlafe.

## Siebenundbreißigftes Rapitel.

#### Eine Phalang.

Um biefelbe Stunde, es mar Mittag, ging Kaller nach bem Saufe bes Leng, er wollte ibm fagen, baf er nun feiner Burgicaft entlebigt fei. Es regnete und fcneite burch einander, und ein beftiger Wind peitschte Regen und Schnee, bag man nicht burchschauen tonnte. Raller fdritt, ben Blid gur Erbe geheftet, immer Blöglich ichaute er auf und rieb fich bie pormärts. Augen: Wo bift bu benn? Bift bu verirrt? Wo ift bas Saus bes Leng? Er brebte fich im Rreife umber und fonnte fich nicht gurecht finden. Salt! Da find bie Tannen, bie fteben beim Saufe bes Leng; aber bas Saus! bas Saus! In ber Angft mar Faller ausgeglitten und in eine Schneewebe gefunten, und je mehr er fich beraus arbeiten wollte, um fo tiefer fant er ein. Er betete, er fchrie um Sulfe, Riemand borte ibn. arbeitete fich gludlich nach einem Baume burch, aber er tonnte nicht weiter, er hielt fich an ben Aeften; ba tam eine frische Lawine ben Berg berabgerollt; fie nahm ben Schnee unter ibm mit, er mar frei. In ber Soblung, welche die Lawine gemacht batte, eilte er zu Thal. Schon blinkten ibm Lichter entgegen, es war Nacht geworben, und mit einem Retergeschrei, bas bie Schlafenben ermedt batte, idrie Kaller burd bas Dorf: Bulfe! Bulfe!

Alles eilte ans Fenster, auf die Straße, und Faller erklärte, daß das Haus des Lenz auf der Morgenhalde verschüttet sei.

Faller eilte in die Kirche und läutete Sturm. Es tamen nur Wenige aus der Ferne, das Wetter war zu unbarmherzig, und der Wind trug das Sturmgeläute nicht weit.

Bilgrim und der Techniker waren die Ersten, die auf dem Plate bei der Kirche waren.

Alles klagte über das entsetliche Unglück, jett in der Nacht, bei diesem Sturm. Pilgrim konnte kein Wort reden, er war wie erstarrt.

Der Techniker bewährte sich als umsichtiger und tapferer junger Mann. "Leitern und Stricke so viel als möglich herbei und Schaufeln und Haden!" rief er. Kadkeln wurden angegündet, die der Sturm mächtig

anblies.

Die Frauen kamen herbei, sie hatten vor dem Regen und Schnee ihre Oberkleider über den Kopf geftültet, und es war ein grausiger Anblick, wie die gespensterbat verhüllten Frauen beim Fackelschein an ihren Männern und Söhnen zerrten und sie nicht ziehen lassen wollten, damit sie nicht auch im Schnee versinken.

Der Techniker band sich das Ende eines langen Stricks um den Leib und besahl — es ergab sich von selbst, daß er besahl — daß je sechs Männer in ziemtich weiten Zwischenräumen sich zusammen binden sollten, damit man nicht einander zu suchen habe und damit man sich gegenseitig heraushelsen könne.

Bilgrim band fich jum Tednifer in bie Rette, und

nach ihm wollte gleich Don Baftian eintreten, aber ber Techniker bat ihn, baß er eine besondere Kette führe.

Man nahm burres Sols mit jum Feuerangunden, und mit Saden, Schaufeln und Leitern ging es bergan. Etwa fünfzig Schritte vom Saufe - man fonnte nicht naber beran - murbe an einer gebedten Stelle ein Raum frei geschaufelt und ein Reuer angegundet. Dan leate die Leitern auf ben Schneeberg, fie fanken ein, fobald ein Mann fich barauf ftellte, bagu verlöschte ber Wind die Kackeln, da und dort schrie Einer: Ich verfinte! Es murben allerlei Berfuche gemacht. In ber Racht ift nicht zu belfen! bieß es gulent. Dan gog beimmarts. Bei bem Feuer murbe eine Bache gelaffen. Kaller erbot fich fogleich, babei zu bleiben, auch Bilgrim wollte ausbarren, aber ber Technifer fab, wie ihm bie Babne flapperten, und er jog ihn mit beimmarts, troftenb . baf . wenn bie Berichutteten noch am Leben. ibnen am Tage bie Sulfe noch zeitig genug fame.

Im Dorse wurde es kund, daß auch Ketrowitsch verschüttet sein musse, er sei am Morgen nach dem Daufe des Lenz gegangen und nicht wieder gekeht; sein Spielkamerad, der Ibrahim, war beim Sturmkäuten mit dem Spiel Karten in der Hand auf die Straße gekommen und sagte immer: "Ich warte auf den Betrowitsch." Kilgrim sagte zu seinem neuen Freunde, dem Zechniker: "Schseicht, wenn Ketrowitsch endlich hülfe bringen wollte und dabei zu Grunde aing!"

Bilgrim machte sich schwere Borwürfe, daß er den ganzen Tag in kindischem Spiel verbracht; es hatte ihn immer wie eine Ahnung nach der Morgenhalbe gezogen, es muß dort ein Unglüd geschehen, er hatte sich's wieber ausgeredet und war wohlgemuth mit seinem Pathen. Jeht saß er, bis ihm die Augen zusanken, am Bett des Kindes, das schlief ruhig und ahnte nicht, welch ein Schickal diese Racht ihm bringen konnte, ja, vielleicht schon gebracht batte.

Faller blieb auf bem Roften wie ein Soldat im Feld, und er hatte einen Kriegskameraden, der mit ihm anshielt, es war ein Gestellmacher, der ehenals bei den Pionieren gestanden. Sie hielten Nath, wie die Schneefeitung zu nehmen sei, sie fanden aber kein Mittel. Faller schirte indeh das Feuer am Berge voll Zorn, daß er derweil nichts bessen unter

Ein Frember gesellte sich ju benen am Bachseuer, es war ein Bote aus ber Stadt, ber Annele zu ihrer Mutter holen sollte, die im Sterben lag.

"Hol' sie heraus!" sagte Faller in bitterm Grimm, "bort stedt sie." Er erzählte, was geschehen sei, und ber Bote ging durch die Nacht heimwärs.

Faller wagte sich auf einem Umwege ben ausgerobeten Wald hinan. Wenn er nur ju den Tannen an gause fonmen tonnte, dann war die Hille näher. In Gemeinschaft mit dem Gestellmacher rollte er viele abgezweigte Stämme, die am Berge lagen, hinab nach den Tannen, mehrere rollten darüber weg und blieben aufrecht im Schnee, während einer sich längs vom Berge aus auf die Tannen legte.

"D weh!" sagte ber Kamerab, "bie Stämme, die wir da hinunter gerollt haben, werden bas Dach zusammendruden und die Berschütteten ger quetschen." "Ich bin der dummste Kerl von der Welt, der dummste, der einfältigste. Jest bin ich's, der dich umgebracht bat, du guter Leng!" jammerte Kaller.

Rach einer Beile rutichte er aber boch hinaus auf ber Bride, die der eine Stamm gebildet hatte, und es gelang ihm, mehrere Stamme, die sich bier zusammengeschoben hatten, mit den Hadelin anzugunden.

"Die werben ben Schnee fcmelgen!" rief er frob- lodenb.

"Ja, und jest tann bas Strobbach anbrennen," erwiderte ber Kamerab.

Faller stand in stummer Berzweislung. Er kugelte große Schneeballen und rollte sie in das Feuer, das Feuer erlosch eben, als der Tag andrach.

Es war ein heller, sast frühlingswarmer Tag. Die Sonne schien warm auf die Morgenhalbe, sie suchte das Haus, das sie schon so lange grüßte, sie fand es nicht; sie suchte den Meister, der fill und emsig am Montag Morgen bort am Fenster arbeitete, wie einst sein Bater, wie einst sein Großvater, sie fand nicht haus, nicht Meister, und gar seltsam blinzelten die Sonnenstrahlen und zitterten hin und ber, wie wenn sie sich verirrt hätten; der tildische Schnee legte sich breit hin: thu mir was, wenn du kannst! Die Sonne schillen nach, gegen die ersten Feiglinge, die zurüswichen, es hist nichts, solch eine Feste will Tage lang belagert sein.

Die Kameraben alle waren ba, ber Techniker ihnen voran und auch vom obern Dorf und aus anbern Gesmeinben waren bulfbereite Menschen genug.

Die von Faller hinabgerollten Stämme boten nun boch einen festen Anhalt, es wurde bergmännisch ein Gang von unten angelegt, und auch von oben wurde sieisig und nach festem Alan gearbeitet.

Ein einzelner Rabe flog immer unter ben Schaufelnben auf und nieder und ließ sich nicht verschenden. Die Kameraden in der Luft riesen ihn an, er kummerte sich nichts darum und schaute die Schaufelnden an, wie wenn er ihnen was zu sagen hätte.

# Adtunbbreißigftes Rapitel.

Es machft ein Pflangen unter bem Schnee.

Leng faß ftarr und ftumm und wachte in Tod und Racht binein.

Betrowitsch war der Erste, der sich wieder erhob, und er erzählte Lenz, daß in seiner Jugend auch einmal solch ein Hauß so verschüttet worden, und als man die Berfunkenen ausgruß, sand man sie alle plattgedrückt, vier Bauern lagen zerquetscht um einen Tisch und hatten noch die Spielkarten in der Hand. Es schauerte den Miten, da er diese Erinnerung aussprach, und doch konnte er sie nicht bei sich behalten, er mutzte sich erteleichtern und sie erzählen, wenn auch dem Hörer das Mart darüber erkarte. Schall seite er indes hinzu, Gott werde sie um des unschuldigen Kindes willen retten, und er zankte saft mit Gott, wenn er das kind könne, daß er das Kind mit verschütte.

"Sie ist auch wieder gut wie ein Kind geworden," erwiderte Lenz. Petrowitsch schüttelte den Kopf nicht ermasnte ihn, wenn er wieder heraus komme, nicht so schnell bekehrt zu sein: er solle sich so halten, daß Annele täglich und stündlich um seine Liede werden müsse. Lenz widerfritit und erkärte dem Ohm, daß er noch nie der beirathet gewesen sei; in Annele stede ein Engel, der Einen in den Himmel heben könne, und daß sei zu eben ber Jammer gewesen, daß sie in der Berbitterung ihr eigenes gutes herz eben so sehr unterdrückt und mishandelt habe, wie das Anderer.

Petrowitich schüttelte ben Kopf, aber er erwiderte nichts mehr.

Das Kind schrie plöhlich laut auf, auch Annele erwachte und schrie: "Die Decke sinkt ein! We wecke sinkt ein! Wo bist du, Lenz? Bleib bei mir! Wir wollen mit einander sterben. Gib mir das Kind in den Arm."

Annele wurde beruhigt, sie war wieder gekrästigt und sie gingen allesamnt mit einander in die Stube. Lenz zerklopste hier die Kassevohnen, es war noch der Borrath, den die Krämer-Ernestine gebracht. Man saß wieder bei dem dürstigen blauen Flämmchen. Der Kassevertette Alle. Es schlug auf den Uhren. Annele sagte, ie zöhle nicht mehr, sie frage nicht mehr, od es Tag, ob es Kacht sei, sie lebten jetz schon mit einander in der Ewisseit; wenn nur der schwere Schritt schon überskanden wäre. Sie hatte gehosst, daß man ihre Kurcht, ihre Gewisseit des Todes widerlege, aber Kiemand antwortete.

Man saß lange stumm beisammen, es gibt jest nichts mehr zu reden. Nach geraumer Weile sagte Lenz zum dhm, es sei jest Alles so klar und glatt, nur möchte er noch wissen, warum der Ohm allzeit so herd und verschlossen gegen ihn gewesen.

"Weil ich den da, dessen Schlaftod ich anhabe, gehaft habe, ja, gehaßt; er hat mich unterdrückt in meiner Augend, und er ist schuld, daß man mich Geishirtle geheißen hat. Ins harte Holz, da an der Feile, gibt's burch langes Aufbrüden eine Höhlung, wie viel mehr ins Menschenery, und das hat immer draus gedrükt; dein einziger Bruder hat dich verstoßen! Und wie ich eindich heim einziger Bruder hat dich verstoßen! Und wie ich endlich heim bin, ich habe mich doch draus gefreut, das Bündel Haß, das ich mit mir herum trage, endlich abzulegen. Ich kann in Wahrheit sagen, ich habe ihn in den Rod hinein gehäßt; warum ist er mir weggestorben und läßt mich allein, und wir haben das rechte Wortenander nicht gesagt? Auf dem ganzen langen Weghabe ich mich gesteut, daß mir wieder Einer Bruder sein soll, und jeht ist Riemand mehr da, der das kann. Und eigentlich, eptrich gestanden, habe ich ihn doch nicht gesagt. Wäre ich denn sonst beim? Ich hobes Worter auf dieser Welt nicht mehr, bald anderskoo..."

"Ohm," sagte Annele, "in berselben Minute, wie der Buble an der Thur gefratt hat, in derselben Minute hat mir mein Lenz erzählt, wie sein Bater einmal, der hier verscheit war, aber nicht verschitet, wie wie er da gesagt hat: Wenn ich jett sterben mußte, ich habe Riemand auf der Welt, der mir seind ist, als mein Bruder Peter, und ich möchte ihn doch auch versöhnen."

"So? So?" sagte Petrowitsch, er brüdte sich mit ber einen Hand die Augen zu, mit der andern saste er trampschaft den Feilengriss, diesen Griff, den der Bruder Labrsebente lang in der Kand gehalten.

Man hörte lange nichts, als das Tiden der Uhren, bis Lenz wieder fragte, warum denn der Ohm gegen ihn 0 lieblos gewesen sei; es habe ihm das Herz jerristen, daß fast ein Jahr lang da der einzige Bruder seines Baters umhergehe und ihn nicht kennen wolle; er wäre

gern, so oft er ihm begegnet, auf ihn zugeeilt und hatte seine Hand gefaßt.

"Şab's wohl gemerkt," erwiderte Petrowitsch, "aber ich war böß auf dich und beine Mutter, weil ich höre, baß sie bich verkindelt und dir alle Tage sieden Mal sagt: D, was dist du sür ein guter Wensch, und der beste Sohn und der geschieltelte und der geschielteltel Das ist nicht gut. Die Wenschen sind wie die Vögel. Es gibt Müdenfresser, die müssen jede Minute was im Aröpsse haben, und so ein Vogel bist du, jede Minute ein Patschöntund ein Patschöntund ein Patschöntund von der Vogel bist du, jede Minute ein Patschöntund wir Vogel bist du, jede Minute

"Er hat Recht, nicht wahr, Annele, er hat Recht?" sagte Lenz bitter lächelnb.

"Rann wohl fein!" entgegnete Annele.

"Sei ruhig du!" rief Petrowitsch, "du bist auch ein Bogel, bist wenigstens einer gewesen, und weißt du, was für einer? Ein Raubvogel, die können tagelang hungern, dann fressen sie aber, was sie kriegen, einen untchulbigen Singvogel, ein junges Kischen, mit Knochen und Haut und Haar auf."

"Er hat leider Gottes auch Recht," erwiderte Annele; "mit ifl's am liebsten gewesen, wenn ich Sines habe recht zausen und mitten von einander reisen können. Ich hab' schon damals gespürt, wie es mit bei unserer ersten Aussahrt so eine Herzenslust gewesen ist, die Krämer-Ernestine zu ärgern, und du hast mich gefragt: macht dir das Freude? Die paar Worte sind mit ins Herz gesunken, wie du, es ist einem viel wohler dabei. Und werden, wie du, es ist einem viel wohler dabei. Und wie du bei der Heinsfahrt den alten Pröbler hastei.

wollen mitfahren laffen, ich batte bich gern gum Bagen binausgeworfen über fold eine Ginfaltigfeit. Wie bu dann aber wieder davon abstehft und bich vor Gott und beinem Gewiffen enticulbigft, baf bu einen Armen am Bege nicht mitnimmft und wie bu fo gludfelig bift ich batte bir gern bie Sande gefüßt für beine Gutbeit. aber ber Stola leibet's nicht, und ich bab' mir nur ftill porgenommen, auch so zu sein wie du, und doch babe ich im alten Trumm fortgelebt, und ich babe mir nur porgenommen, bann und bann fangft bu andere an. aber es bares Niemand merken, mein Mann por Allem nicht, und ba ift ber alte Teufel mieber gekommen, und ich habe mich zuerft geschämt, bag bie Menschen merten follen, daß ich jest anders fein will, und bald habe ich gar nicht mehr anders fein wollen. Ich bin bas Lowen-Annele, an bem bie gange Belt Freude gehabt bat, wie es gewesen ift. 3d brauche nicht anders zu werben. Und ich bin bos auf bich gewesen, grimmig bos, weil bu ber erfte Menich bift, ber mir tabelt, mas Unbere gelobt und belacht haben, und ba habe ich bir beweisen wollen, daß beine Cache auch nichts ift. Und gulest bat fich alles auf bas Gine binausgefpist: Wirthin mußt bu wieder werden, bann weißt bu wieder, wer du bift, und bie Welt weiß es auch. Go habe ich fortgehauf't und übel gebauf't. Noch gestern - mar's gestern? Wie ber Bfarrer ba gemefen ift - Bord, ber Dhm ichlaft. Das ift mir lieb. 3ch will noch eine Stunde mit bir allein fein, bevor wir in die Emigfeit geben. Es fann boch tein Drittes wiffen und tann es Reines perfteben, wie wir zwei einander im Gergen baben, bei Allem und bei

Allem, was gewesen ift. D Leng, gestern, wie ich fo gang mit mir allein gewesen bin, ba ift mir's gum Erstenmal in meinem Leben aufgegangen, bag ich nie gewußt habe, mas es eigentlich ift, einen Menfchen von ganger Ceele lieben. 3ch bin beine Frau gewefen und hab's nicht gewußt, wie lieb ich bich habe bis geftern, und wenn bu ba getommen warft, ich batte bir bie Mugen und die Sande gefüßt, bu weißt gar nicht, wie lieb ich bich baben tann. Und ba ift ber Kaller aetommen und bat mich querft erschreckt und bann berichtet, baf bu mid mit ber Burgichaft betrogen baft und ba bin ich auf Einmal wieder befeffen gewesen vom alten Teufel, ber rebet und thut aus mir mas er will und nicht was ich mochte. Sest ift er fort. Er bat jest feine Macht mebr. Ich will bich auf Sanben tragen. Wenn ich bich nur noch einmal feben konnte. nur noch Ginmal, gang, im bellen Tag! Bei bem blauen Rammden fiebt man nichts. Wenn ich nur noch Ginmal bein gutes Geficht, beine getreuen Augen bell feben konnte! Go ungefeben fterben, ben Blid nicht mehr feben, wie weh thut bas! Und wie oft babe ich ben Blid weggewandt, wenn ich gesehen habe, daß bein Auge mich fucht! D, nur ein Blig, nur ein Blig, baß ich bich noch ein einzigmal feben fonnte!"

Petrowitsch that indeh nur, als ob er schliefe. Er hatte es wohl gemerkt, daß Annele jett ihr Herz aufthun will und daß da kein Fremder dadei sein kann. Das Kind heielte mit Büble, und Annele suhr fort: "O, wenn ich nur die Jahre wieder herauf rusen könnte! Du hast einmal am Dittag gesagt: Gibt's was Besjeres,

als die Sonne — und einmal am Abend: D bie gute frijde Luft, das ist doch lauter Glüdseligkeit! Ich habe dich versportet über diese Einfälligkeit, ich habe mich an Allem versündigt, und du hast doch Necht gesabt; du bis glüdlich. Dich macht Alles glüdlich, und so mus es sein. Und wie ich damals die Feile deines Baters weggeworfen habe, daß die Spike gebrochen ist, die Spike ist mir ins Herz gesahren, ich habe aber nichts davon merken lassen, im Gegentselt; und die gute Schrik und das Andenken deiner Mutter habe ich zum Fenster hinaus geworsen. Es gibt nichts, nichts, woran ich mich nicht versündigt habe. Ich weiß, ich weiß gewiß, du verzeihst mir; bitte auch Gott sitr mich, daß er mir verzeibtt, im Leben wie im Sterben."

Eine Spieluhr begann zu spielen, der Ohm wandte sich unwillig im Sessel sin und her, schlie ader, wie es schien, doch weiter. Als das Stūd zu Ende gespielt war, rief Atnnele wieder: "O Gott, ich meine, ich müßte Alles um Berzeihung bitten, die Spieluhr auch. Jeht zum ersen Mal in meinem Leben höre ich, wie heilig das Klingt, und wie ost habe ich dich damit beleibigt! Lieber Gott! Ich bitte dich nicht für mich, o, rette, rette uns! Laß mich beweisen, daß ulles gut machen kann."

"Es ist Alles gut, und wenn wir auch sterben," erwiderte Lenz. "Derweil das Stild da spielte, ift mir in Gedanken gekommen: wir haben das Ebelweiß wieder, unterm Schnee ist es in deinem guten herzen und in uns allen ausgewachen! Warum aitterft du so?"

"Mir ift fo talt, meine Fuge find wie erfroren."
"Bieb bie Schube aus, ich will bir bie Ruge warmen.

So, so will ich bir mein Leben lang die hande unter bie Füße legen. Wird's bester jest?"

"D, viel besser, aber im Kopf ba ift's, wie wenn aus jedem Haar Blut stösse. Horch! ich höre ben Hahn träben, und auch der Rabe schreit. Gottlob, es ist Tag!"

Sie erhoben sich, wie wenn die Rettung schon da wäre, auch der Ohm erhob sich auß seinem Scheinschlafe; aber jest polterte es plöglich. Wir sind verloren! schrie Retrowisse. Se ward wieder still. In der Schlastammer war die Decke eingebrochen, die Thür ließ sich nicht mehr öffinen. Nach dem ersten Schred sprach Leng seinen Dank gegen Gott aus, daß Frau und Kind me Schlase den Sinsturz geahnt hatten, und er sagte zur Beruhsgung, daß die Schlastammer ein neuer Andau sei, der das eigentliche Haus nicht gefährde; der Durchzugsdalten im alten Jause stand seit und unwertlicht. Sklichen ihm zwar — er sprach es indeß nich aus daß er sich auch nach der Kammer hin beuge, aber das war wohl nur Täusskung dei dem unsschen lächen lich nur Täusskung de de munschen unsschaft aus

Bieberum war lange, lautlose Stille, nur wenn aus ber Ferne ber hahn frahte, bellte Buble, und ber Rabe frachte brein.

"Das ift ja eine wahre Arche Roah!" fagte Petrowifich, und Leng erwiderte: "Ob wir jeht zum Tobe ober zum Leben gehen, wir find jeht auch aus der Sündsund gerettet." Unnele legte ihm die hand auf das Gesicht.

"Wenn ich nur eine Pfeise Tabak hatte! Es ist dunun, daß du nicht raucht, Leng!" Nagte Petrowiisch, und beim Gebanken an die Pfeisenreihe daheim mußte ihm sein seuerseiter Gelbichrant daneben in den Sinn gekommen sein, denn er fuhr fort: "Das sage ich Such: wenn wir auch gerettet werden, Geld bekommt Ihr nicht von mir. Gar nichts."

"Wir brauchen keins mehr," sagte Lens, und Unnele fragte mit heller Stimme: "Wist Ihr, wer Guch bas nicht glaubt?"

"Du?"

"Rein, die Welt wird es nicht glauben; und wenn Jir hundertmal schwört, es wird kein Mensch glauben, daß, wer mit uns im Tode war, nicht mit uns leben will. Die Welt wird uns auf Euch hin borgen und uns reich machen, wenn wir wollen."

"Du bift noch ber alte Schelm," schalt Petrowitsch, "ich habe geglaubt, "beine luftigen Boffen waren bir vergangen."

"Gottlob, daß sie sie noch hat!" rief Lenz; "Annele! Bleib lustig, wenn uns Gott wieder heraushilft. Fleißig und sidel, sagt der Pilgrim."

Annele saste Leng um ben Hals und herzte und füßte ihn. Alle Drei fühlten plöglich, daß sie so heiter geworben waren, als sei alle Gesahr vorüber, und doch war sie jeht am höchsten. Keines wollte es dem Andern kund geben, und doch jitterte es in Jedem nach, die Wände zitterten und der Durchzugsbalken schien sich seinen zu wollen.

Annele und Lenz hielten sich umschlungen. "So wollen wir sterben und bas Kind beden," rief Annele. "Fahr hin, Welt! herr Gott, rette nur unser Kind!"

"Hord, es tont bumpf; bas sind bie Netter, sie kommen, sie kommen, fie tommen, fie retten uns ..."

## Neunundbreißigftes Rapitel.

#### Gerettet.

"Jest, jest find's zwei Schläge nach einander!" rief Lenz. "Ich will ein Zeichen geben, ich laffe die Uhren zusammen spielen."

Er brachte die beiben Musikwerke in Gang; aber nun merkte er, daß ihn das entsekliche Tongewirre saft sinnlos machte; noch in der Todesangst war ihm der Wisklang unerträglich. Er skellte die Musikwerke, und als ob ihm eine Serzader risse, so war's, da er merkte, daß beim ungeschickten Einhalt im großen Werke etwas ris.

Wieder horchten sie mit angehaltenem Athem, man vernahm nichts mehr.

"Ihr habt ju fruh gejubelt," brachte Betrowitsch kaum vor gahneklappern bervor, "noch sind wir bem Tobe naber als bem Leben."

Es Nopfte wieber von oben — bum! bum! ahnte das Kind nach, und Petrowitsch Nagte, daß das Hämmern über dem Haupte ihn tödte, ihm gehe jeder Schlag durchs Hirn.

Lenz mußte die Musikwerke nicht gut gestellt haben, benn plößlich begann bas eine die Melodie des großen Hallehuja, und Lenz jang laut: "Hallehuja! Lobt Gott den Herrn!" Annele sang mit und hielt dadei die eine Aropse des Kindes. Und von oben rief jest eine Stimme: "Hallehuja! Hallehuja!"

"Mein Pilgrim! mein herzbruder!" forie Lenz. Das war jener marterschütternde Schrei, ben er schon einmal gethan hatte.

Die Kammerthur wurde mit einem Beil zerschlagen. "Seid Ihr noch alle am Leben?" rief Bilgrim.

"Gott Lob und Dant, alle!"

Bilgrim umarmte zuerst ben Betrowifs, ben er für Lenz hielt, und Betrowifs tußte ihn nach russischer Manier auf beibe Baden.

Gleich nach Bilgrim kam der Techniker, ihm folgten Faller, Don Baftian und die Kameraden vom Liederkranz.

"Ift mein Bilhelm gefund?" fragte Lenz. "Ja wohl, er ift bei mir im Hause, " fagte Don Baftian.

Jest wurde braußen ber Schnee von ben Fenftern weggeschaufelt.

"Sonne! Sonne! bu bift ba!" rief Annele und fant in bie Aniee.

Das Musikwerk spielte fort halleluja, der Duzlehrer stimmte ein, und der ganze Liederkranz sang mit, volltönend und start. Und es war, als ob die Schneenassen von dem mächtigen Gesang niederrollten, denn jett wälzte sich die ganze Lawine von der vorderen Seite des Haufes thalwärts.

Das Haus ftand frei.

Die Stubenthür war offen geblieben, und als man nun die Fenster öffnete, schoß der Rabe über das Haupt des Kindes hinweg, hinaus ins Freie.

"Rab' fort!" rief das Kind. Draußen aber harrte des Naben ein anderer und flog mit ihm, bald sich höher, bald sich tiefer schwingend, hinüber über das Thal. Die erste Frau, die bei Annele eingetreten, war die Krämerin Ernestine, sie hatte das Unglück vernommen, und noch dazu den Tod der Löwenwirthin, und war Annele zu hülfe geeilt. Sie kniete neben ihr. Lenz lebnte an der Bruft Pilgrims.

Petrowitsch wollte schon grimmig werben, daß sich Petrowitsch wie in ihm merte, als noch at rechter Zeit der Techniller auf ihn zulam, ihm Glüd wünschte zeitere Errettung und sich eifrig um ihn bemühte. Das ist gut. Das ist doch der Bornehmste von der ganzen Bande. Auch Pilgrim that freundlich und fagte laut: "Bitt' um Berzeihung für die Umarmung. Zeht gebt mir aber Eure hand."

Petrowitsch reichte sie ihm bar.

"Ich hab' eine Schrift beiner Mutter im Schnee gesunben," sagte Faller mit heiserer Stimme, "Alles Andere ist verwischt, aber da steht noch: "Dies Pflangchen ist genennet Gelweis. Marie Lenzin."

"Das Blatt gehört mir!" rief Annele, sich aufrichtend. Alle sahen sie staunend an, und Ernestine schrietende! Um Gottes willen! Was hast du auf dem Kopf? Du hast ja weiße Haarel"

Annele ging vor den Spiegel, fie ftieß einen Jammerruf aus und ichlug die Bande übern Ropf gusammen.

"Eine alte Frau! Eine alte Frau!" jammerte sie und fant an die Bruft des Lenz. Nach einer Weile erhob sie sich schluchzend, trodnete die Thränen und sagte Lenz leise ins Ohr: "Das ist mein Gelweiß, das mir unterm Schnee gewachsen ist."

## Bierzigftes Rapitel.

#### Beidlichtet.

Die Raben flogen über bas Thal und flogen über bie Berge, fie flogen an einem armlichen Saufe vorbei, wo eine Alte am Kenfter faß und grobes Werg fpann, und Thränen rollten ihr auf ben Faben, ben fie jog. Es mar Frangl. Gie hatte bie Nachricht gebort, bag Leng mit feinem gangen Saufe verschüttet fei, auch aus Rnuglingen maren Rettenbe binüber geeilt. Frangl mare auch gern mit ihnen gegangen und batte geholfen, aber ibre Rufe trugen fie nicht, und jum Ueberfluß batte fie noch ibr einzig Baar guter Schube einer armen Frau gelieben, Die jum Doftor mußte. Mitten in aller Trauer schlug sich auch Franzl mehrmals an ihren bummen Roof und faate ju fich felber: Sa, marum ift bir's benn vorgeftern nicht eingefallen, wie er bagemefen ift? Bas nütt bas jest? Damals bat bir's auf ber Bunge gelegen, daß bu ibn baft baran erinnern wollen, er foll Bortebrungen treffen gegen bas Gingefdneit= werben; wir find ja brei Mal eingeschneit gewesen, anderthalb Tag lang, ba muß man jeden Winter bran benten. Aber mas nunt bas jest? Die alte Meifterin hat Recht gehabt, fie hat hundert Mal gefagt: Frangl, bu bift auch gefcheit, aber alle Dal eine Stunde ju fpat. Die Raben, Die jest porüber flogen, batten Frangl

sagen können, daß sie ihre Thränen trocknen dürse, die Berfösitteten waren gerettet; aber die Menschen verkiehen die Raben nicht, und die Menschen brauchen lange, bis sie eine gute Botschaft über Berg und Thal tragen können.

Es war am Abend, da kam ein Schlitten mit hellem Rollengeklingel daher gefahren. Was will der Schlitten da oben? Es ist Niemand daheim, als die alte Franzl.

Der Schwanenschlitten hielt just vor bem Fenster. Wer steigt aus? Ift das nicht Pilgrim? Franzl will aufsteben, ihm entgegen, sie kann aber nicht.

"Franzl, ich komme und hole dich!" rief Pilgrim. Franzl rieb sich die Stirn. Ih das ein Trannt? Was ist das? Und Pilgrim suhr fort: "Ber Lenz und Alles ist gerettet, und ich soll dich holen, holdselige Prinzessin Aschenbuttel. Bertranst du bich dem Schwan an?

"Ich habe ja feine Schube," brachte Frangl endlich bervor.

"Dafür bringe ich dir Pelzstiefel, sie werden deinen kleinen Füßchen passen," entgegnete Bilgrim, "und da ist die haut, will sagen der Schaspelz von Betrowitsch, dem Unhold. Du nußt noch heute mit, vielliebe Franzl von Knuslingen sammt Filial Juchsberg und Knebringen. Deinen zauberischen Spinnroden magst du hier lassen, wenn es ihm nicht beliebt uns auf seinen hölzernen Beinen nachzulaufen.

Run schurz dich, Gretlein, schurz dich, Du mußt mit mir hinan, Das Korn ift abgeschnitten, Der Bein ift eingethan." So sang Bilgrim zuleht und bot Franzl den Arm an, wie zum Tanz.

Franzl war wie verwirrt. Glüdlicher Weise kam aber jest die Schwägerin heim, und es schien ihr nicht unlieb, daß Franzl in einem Schwan davon suhr. Sie wollte Franzl helsen, ihre Sachen einpaden, aber Franzl wies sie aus der Kammer, sie mußte vor Allem ihren geheimen Schuh gut in dem Packe verwahren.

"Ich habe mein eigen Bett, tannst du's nicht auf

ben Schlitten paden?" fragte Frangl.

"Laß Knuslingen brauf gut schlafen," erwiederte Pilgrim. "Mach dein Kopstissen zum Fußschemel. Alles Andere laß. Du kriegst ein Himmelbett auf Erden."

"Soll ich meine Gubner und meine Ganse auch bier laffen? Ich habe eigene, sie gehören mir eigen, und meine Goldammer legt schon sechs Wochen."

Die Belobte ftedte wieder ihren Ropf jum Gitter

heraus und zeigte ihren schönen rothen Kamm. Pilgrim sagte, daß der wahren Prinzessin Aschenputtel die Hühner und Gänse von selbst nachlausen;

wenn die hier es auch thun wollten, sei es ihnen unsverwehrt, aber mitgenommen werden sie nicht.

Nun empfahl Franzl ber Schwägerin die größte Sorgfalt für die hinterbleibenden, fie solle fie gut pflegen und ihr schiden, wenn ein Bote kame.

Als Franzl die Stube verließ, gaderten die Suhner vor Unruhe in der Steige und auch die Ganse im Stalle sprachen ein Wort, als man dort vorüberkam.

Es war eine schöne belle Winternacht, als Frangl mit Pilgrim dabin fuhr, die Sterne gligerteu droben,

und ein himmel voll gligernder Sterne ging in Franzl auf. Sie griff oft nach ihrem Packe und drückte daran, die ben gefüllten Schuf höurte, denn oftmals war ibr, als sei Alles nur ein Traum.

"Schau, dort ist mein Kartosseläderle, das ich mir gekauft habe, " sagte Franzl, "es ist nichts als ein Steinbaufen gewesen, und ich hab's in den vier Jahren hergerichtet, daß es das Boppelte werth ist, das trägt Kartosseln wie lauter Weißmehl."

"Die Rartoffeln follen ben Knuslingern aut bekommen, du kriegst was Anderes," erwiderte Bilgrim und berichtete ausführlich von ber Rettung ber Berfcutteten und daß sie jest alle bei Betrowitsch im Saufe wohnten, und er und Betrowitich feien jest die beften Freunde; ber alte Knider fei gang wie verwandelt, und Annele habe fich's als Erftes ausgebeten, bag bie Frangl gebolt werde. Frankl weinte laut, als ibr Bilgrim eraablte, baf Annele ichneeweißes Baar babe. Gie fagte, fie babe icon bavon gebort, bie alte Bürgermeifterin habe auch bavon ergablt, bag ihre Mutter berichtet habe, ein Mann im Elfag bruben, ein Bermandter von ibr, babe von einem Schred weiße Saare bekommen. Aber munberbar fei es boch, und fie babe nur Mitleid mit bem Annele, bas nun von Nebem barüber berufen werbe. "Denn die Menfchen find bir gar graufam bumm," fagte Frangl, "ba meint ein Jebes, es muffe mas Gefcheites fagen und auch beweisen, bag es fich barüber verwundert. Ich werde aber ichon den Leuten bas Wort vom Maul abichneiben. Wir brauchen euer Gefdwät nicht."

An jedem Haufe, wo eben Licht angezündet wurde, ware Franzl gern ausgestiegen und hätte berichtet. Da wohnt ja Der und Der und Die und Die, lanter gute, herzgetreue Menichen, die haben alle gejammert über das Schickfal des Lenz; es ist hart, daß sie noch trauern, und es ift nicht mehr nöthig, und sie werden sich auch himmelhoch freuen, wenn sie hören, daß man zu allererst die Franzl holen lätzt, und wer weiß, ob nan noch einmal im Leben einander Woe sagen kann!

Pilgrim fuhr inden undarmherzig an all den guten Menischen vorüber und hielt nitgends an. Wo ein Sender fich öffnete und Jemand heraussah nach dem Schlitten, rief Franzi saut: "Lebet wohl und behüt' Euch Gott!" Wenn man auch bei dem Rollengessingel nicht viel davon hörte; sie hatte doch den guten Seelen ein gutes Wort zugerusen, wer weiß, wann man's wieder kann!

vet tann

No.

An bem Hofe, wo des Bogtsbauern Kathrine wohnt, mußte Pilgrim sillhalten, aber — es ist feine Freude auf Stden ganz voll — Kathrine war leider nicht daheim. Da sie feine eigenen Kinder hatte, mußte siehr viel Gevatter stehen, und sie war eben jett bei einer Wöchnerin. Franzl ließ ihr nun durch die Räherin Muss sagen, sie wiederholte jedes Wort doppelt, damit man's nicht vergesse.

Beim Wiedereinsteigen genoß sie ihr Glad erst aufs Reute. "Zest ist mir's noch viel wohler," sagte sie. "Es ist, wie wenn man gut schäft und Nachts ein wenig auswacht und man sagt: Ah! das ist prächtig.



und schläft weiter. Ich schlafe aber nicht, ich bin schon wie im ewigen Leben."

Fast hatte hierauf Bilgrim burch eine ungeschickte Nederei alle Gludseligkeit verborben.

Franzl," sagte er, "ja, brüben gibt es aber jett schmale Bissen."

"Wo brüben?"

"Ich meine in der andern Welt. Du friegit es jest wie im Karadies, und wer es auf dieser Welt so gut friegt, kann nicht verkangen, daß es ihm auch drüben so gebt. Beides ware zu viel."

"Salt' an! Salt' an! Ich steig' aus, ich geb' beim," rief Franzl. "Ich will nichts von Such, ich gebe mein ewiges Leben für nichts ber. Halt' an, ober ich springe beraus."

Mit einer Kraft, die man ihr nicht zugetraut hätte, saßte Franzl nach den Zügeln und wollte sie Vilgrim entreisen. Vilgrim hatte schwere Mühe, Franzl zu berruhigen, er sagte, sie verstehe gar keinen Spah mehr; Franzl wollte nichts davon wissen, das man mit solchen Tingen spahe. Pilgrim suchte Franzl zu überzeugen, daß sie das ewige Leben nicht verliere, er nahm eine Stelle des heiligen Haspucius zu Hilfe, die er griechsch anführte, aber sehr gefällig gleich ins Dentsche und sogar ins Schwarzwährliche überfetze, und die Etelle sagte ausdrücklich: dei Diensthoten wird eine Ausnahme gemacht, die haber dennt hatte Pilgrim genaue Nachricht, wie es im Homet zugeht, und es war nur gut, daß er dem Kitzel zugeht, und es war nur gut, daß er dem Kitzel

widerstand, Frangl ju betheuern, er sei hofmaler beim beiligen Betrus.

Franzl wurde ruhiger, das mit den Dienstloten ist gewiß und wahr, und bald sagte sie: "Ich freue mich am meisten auf die Kinder von meinem Lenz. Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Nicht wahr, der Bub' heißt Wilhelm, wie du? Und wie heißt denn das Töchterle?"

"Marie."

"Ja wohl, nach ber Großmutter."

"Gut, daß du mich daran erinnerst, das hätte ich bald vergessen; die Kinder wissen nicht anders, als ich bole die Großmutter, und die konmt in einem Schwan angesahren. Die Kinder bleiben wach, die wir kommen, und du mußt die's gesallen lassen, hochgeborne von Knuskingen, sammt Filial Jucksberg und Knebringen, Ewer Liebben müssen geruben, daß die Kinder Such Großmutter benamsen."

Franzl, das "ledige Madle," sand das sehr gottlos und doppelt, denn es sis nicht recht, den Kindern sows einzureden; ein Berwandten-Namen gehört nur Blutsangehörigen, das ist etwas, mit dem man kein Fastnachtsspiel treiben darf. Sie beruhigte sich indeß und sagte, sie wolle den Kindern schon Alles aufklären, sie seit nicht umsonst von Knuskingen gebürtig. In dem Bewuhstein, daß sie die Spre von Knuskingen zu vertreten habe, sand sie den rechten Anhalt.

Diese Zwischenfälle auf der Fahrt waren indeß gut, Franzl wurde badurch etwas ernüchtert; denn sie hatte sich Ansangs eingeredet, daß das ganze Dorf Spalier stehe, um sie bei der Wiederkehr zu empfangen. Sie wurde aber von einem unbändigen Gelächter empfangen, und zwar von Petrowitsch, der über den Aufzug der Kranzl so lachte, daß er sich auf einen Stuhl sehen nutzte, und Kuble that auch daß Seinige, und weil er nicht lachen konnte, bellte er die Franzl an, und es war gewiß nicht gutmüthig von Petrowitsch, daß er austief: "Der Anton Striegler hat's gewußt, daß du einnal so aussehen wirst, darum hat er dich siehen lassen."

"Und Such laffen bie Burmer noch eine Beile berumlaufen, bis Ihr gar feit, jest feit hr ihnen noch zu galt," erwiberte Franzl. Der ganze langightige Hab und dazu ber Born, baß man fie mit ihrer gefehlten Liebe neckte, gab ihr die biffige Antwort ein. Buble bellte nicht mehr, und Betrowitsch lachte nicht mehr. Beibe hatten fortan eine eigene Schen vor Franzl.

Lenz schlief. Annele war bei den Kindern, die doch nicht wach geblieben waren. Annele mußte an sich halten, Franzl nicht um den Hals zu sallen, aber sie schämte sich vor den mit ihr eingetretenen Männern, vor Kilgrim und Petrowissch.

"Schau, das sind unfere Kinder," fagte fie, "gib ibnen nur einen Ruß, fie wachen nicht auf."

Franzl mußte in der Stube bleiben, Annele ging in die Kidhe und bereitete ihr Ssen. Franzl nidte: Die ist anders geworden. — Sie hielt es indeß in der Stube nicht lang auß und gesellte sich zu Annele, und biese sagte: "D, wie schön ift es doch, daß man Feuer anmachen kann!" Franzl schaute blöb drein, sie begriff

nicht, daß Annele für Alles dankbar war, für die taussend Dinge, die man im Leben hinnimmt, als mußte es so fein.

"Bas fagst bu zu meinen weißen haaren?" fragte Unnele.

"Ich wollt", ich fönnt" dir meine geben, sie sind noch alle schwarz. Das bleibt so. Meine Mutter hat mit"s hundert Mal gesagt, ich bin mit einem Kopf voll Haare auf die Welt gebonmen."

Annele lächelte und sagte, es hatte so kommen mussen, sie solle ein ewiges Zeichen behalten, daß sie im Tobe gewesen sei und jetz gut mit der Welt leben musse. Du verzeihft mir doch auch, Franzl? Ich habe im Tod an dich gedacht."

Frangl weinte.

Es war in der That wunderbar, welch eine Wandlung in Annele vorgegangen war. Als sie zum ersten Mal das Glodengeläute hörte, nahm sie das Kind auf den Arm und legte ihm die Hände zusammen und rief: "O Kind, ich hätte nie mehr geglaubt, daß ich das höre!" und als Franzl den ersten Kübel Wasser brachte, rief sie: "O Gott, wie gut, wie hell ist das Wasser! Ich danke dir, lieber Gott, daß du uns das gegeben hast!"

Während die Männer die Schredenszeit, da sie im Tode lebten, bald saft ganz verwunden hatten, stand das Erlebte Annele stets vor den Gedanken, und sie war mild und sanst, und jedes heftige Wort war ihr wie ein Stich in die Seele, so daß Franzl oft zu Bilgrim klagte: "Ich sied, fürchte, das Annele lebt nicht mehr

lang, es ift so was Frommes, so was Heiliges in ihr, ich kann's gar nicht sagen."

Ueber ber Rettung ber Berschütteten wurde ein anderer Unfall fast kaum beachtet, der sonst viel zu reben und zu denken gegeben hätte.

Am zweiten Tag nach der Nettung hatte man in einer Baldichlucht nach dei Knussingen die Leiche eines Mannes gefunden, der unterm Schnee verschüttet, erfroren war, es war der Pröbler. Riemand trauerte ihm so tief nach, als Lenz; er glaubte nun doch, daß er ihm damals gerusen habe, und er sah in dem Tode des noch in alten Tagen wild gewordenen Entdeckers noch etwas mehr als alle anderen Menschen, aber er verschlos den Gedanken still in sich.

Annele gedieh in dem großen Hause beim Ohm und war frisch und blühend wie je.

Man blieb bis in den hohen Sommer hinein, bis das Haus wieder hergerichtet war, beim Ohm. Dieser war oft Launisch. Es ärgerte ihn, daß der kleine Wilbelm auf Stühle und Sopha's stieg, wo doch der Büble ohne Schen sich tummelle.

Betrowitsch hatte einen bösen Husten aus der Verschüttung davon getragen. Der Arzt wollte ihn ins Bad schieden, aber er ging nicht. Er sagte es nicht, aber er dachte wohlt: wenn er sterben sollte, wollte er dacheim sterben, dann hat alles Heimweh ein Ende. Er ging oft mit dem kleinen Wilhelm nach der Spanneute, wo man jeht ziemklich erwachsene Lächgendaume zum Schufe sit das Jans ampslanzte und Gräben zog, und als er einmal scheltend sagte: "Wilhelm, du bist

gerad wie der Büble; ihr könnt nicht den geraden Weg gehen, das ist euch nicht genug; querseldein springen, da über einen Graden, da auf einen Felsen, das ist eure Lust! Ja, Büble, du bist auch so, ihr zwei sein eine kameraden!" — da sagte der kleine Wilhelm: "Ohm, ein Hund ist kein Mensch, und ein Mensch ist kein Hund."

Das einfältige Wort des Kindes machte den Alten geschmeidiger, so daß er Leng bat, wenn er nun boch einmal wieder in sein haus ziehen wolle, so möge er ibm den Wilbelm laffen.

Es war Annele besonders, die immer wieder dardaß man bald wieder ins Haus auf der Worgenhalde zurüdkehre. Einst war es ihr wie ein Paradies erschienen, im Hause des Petrowitsch zu wohnen, den Alten zu pstegen und ihn zu beerben; jeht wollte sie nichts mehr, als sitt und glüdlich und genügsam auf einsamer Höhe ihre Tage verbringen.

Der Tob ber Mutter, den man ihr geraume Zeit verhehlt hatte, traf sie wie ein dumpfer Schlag. So war Alles eine einzige schwere Nacht, in der sich alles

Unheil zufammengebrängt hatte.

Wilhelm blieb beim Ohm, und auch Kilgrim zog zu ihm ins Haus. Wenn man an dem Hause vorbeing, hörte man wiehern wie ein junges Hüllen, grunzen wie ein Schwein, pfeisen wie eine Nachtigall und quieksen wie junge Eulen, und manchmal ertschien ein alter Kindskopf und ein junger Kindskopf am Fenker; es war Pülgrim und sein junger Kathe, sie suchten gut überbieten, wer die meisten Thierstimmen

nachahmen könne, und dann hörte man wirkliches Bellen, es war der Büble, der bellte, und dann hörte man mächtiges Lachen, nur bisweilen von Husten unterbrochen; es war Ketrowitsch, der über all den tollen Streichen der beiden Kindsköpse nicht aus dem Lachen heraus kam, bis er in seinen schweren husten versiel. Er verließ seit Jahren das Dorf nicht mehr, er behauptete, das viele Lachen erfese ihn die Brunnencur.

Das haus auf der Morgenhalde wurde wieder neu aufgebaut, und jest zeigte sich wie viel Freunde Lenz hatte; von allen Seiten kamen sie herbei, ihm unentgellich Holz und Stein zu sübren, und der Techniker legte eine gute Schuhwehr am Berge an.

Es wurde aber Lenz unsäglich schwer, sich sein Leben wieder aufzuerbauen, es sollte ein neues und größeres werdent; er war wie ein Genesender, dem es nicht genügen will, das Leben wieder da fortzusehen, wo es duch krankheit unterbrochen wurde; er sühlte sich so siart und gewachsen, daß er ganz Anderes in die Hand nehmen mußte.

"Ich bin in der Fremde gewesen und in einer bosen Fremde und möchte was Besseres, Größeres, ba ich heimkebre," sagte er oft.

Und jeht bot sich zu leichtem Gelingen die Ausführung eines alten Planes, Alles schien bereit, Alles schien barauf gewartet zu haben, und Riemand förberte den Plan mehr, als Annele. Sie rebete getreulich zu, sie erhob und ftärkte Lenz, da sie ihm zurief: "Du hast es immer in dir gehabt, du hast das Glück von hundert und hundert Menschen in dir. Ich habe

es nicht vergessen, wie du damals bald nach unserer Berheirathung gesagt has: Ich streue mich an dem hellen Sonntag, weil heute tausend und tausend Wenschen sich treuen können. Geh' nur, wohin du kommst, bringst du Sonne mit. Ich michte mitgehen und allen Menschen sagen, wie gut du bist."

Im Berein mit dem Techniker, mit dem Doftor, mit Kligtim, dem Duzlehrer und dem Gewichtlesmann ging Leng wie getragen von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus und alle Menschen rühmten, wie beredt, wie klug und gut er war, wie er Noth und Bedrängniß Aller ins herz geschlossen hatte und ihr abzuhelsen wuste.

Was ihm in den Tagen der Ruhe und Sicherung nicht gelungen war, das sügte sich jetzt, wie auf stille Veradredung, er brachte die Einung der zerstreuten Handwerksmeister zu Stande.

Und wie er seinen eigenen Hausstand neu errichtete und erhob und den Anderer seststellte, so gelang es ihm auch, einen neuen Hausstand zu gründen.

Einst hatte Pilgrim für ihn bei des Doktors Tochter freien wollen, jest hielt er sitr Pilgrim um die Hand der Amanda an und Pilgrim wurde Borsteher der Gestell-Werksätte. Bon ihm rühren die anmuthigen sogenannten Bahnhäusles-Uhren her, und noch liegen viele Stämme von dem ehemaligen Spannreuter-Walde bereit, zu architektonischen und Blätterverzierungen verarbeitet zu werden, zunächst aber kommen die gut durchgeräucherten alten Stämme daran, die man beim Reuban aus dem Hause auf der Morgenhalbe entwommen. Es war im zweiten Sommer, da kam eines Tages Lenz zum Ohn und sagte: "Ohn, ich habe Euch noch nie um etwas angesprochen."

"Aber ich will dich um was ansprechen. Sei so aut und sprich mich um nichts an."

"Ich will nichts für mich, ich bitte für den Faller. Er hat sich bei unferer Rettung ein Kehlkopfleiben zugezogen, er muß in ein Bab."

"Gut, da haft du das Geld dazu. Sag' ihm, er soll auch sür mich ins Bad gehen und meinen Husten vort weglschwemmen. Es ist brav, daß du nichts sür dich bittelt. Du hilst die selber. Das ist das Beste."

Es kostete viele Mühe, Faller dazu zu bringen, daß er in ein Bad ging, aber Annele brachte es durch bessen Krau zuwege.

Annele hatte jest zwei Freundinnen und zwar von ganz ungleicher Art. Die eine war des Dottors Amanda, nunmehrige Frau Bilgrim, und der Garten auf der Worgenhalde hatte viele Seslinge aus des Dottors Garten. Annele hatte jest viele Freude an der Gärtnerei, sie hatte warten, hegen und pslegen gelernt. Die zweite Freundin war die Frau Kallers.

Faller ging ins Bad zur zweitältesten Schwester des Babmeister hier war der einem alten Bekannten. Der Badmeister hier war der alle Löwenwirth, der sich adde mach bem Tode seiner Frau hieher zurückzezogen hatte. Er hatte immer noch seine Gönnerniene, mit der er gern beglüdte; die abgethanen Sorgen schienen ihm das Leben ertelichtert zu haben, er war auffallend heiter und auch gesprächsam. Bon seiner eigenen Bergangenheit sprach

27

er nicht, das war gegen die Würde; es könnte da zu unangenehmen Auseinanderfehungen kommen, der umbeholfene Faller selhst konnte sich vergessen, oder eigentlich seines Guthadens erinnern.

Dagegen sprach der Löwenwirth mit sehr vieler wohlswollender Wirbiging don Lenz und dand es Faller aus Herz, Lenz zu sagen: "er möge sich mit Kauen und Stechen ja nie zu etwas verleiten lassen, das sich nicht aus ihm selbst verstehet." Faller mußte ihm Silbe siese Worte nachprechen, und als er sie end sich ganz genan bersagte, seste der Löwenwirth seine Ville auf, um zu sehen, wie jest der Kaller aussieht, der einen solchen Spruch im Kopf hat. Solch einen Spruch tann doch nur der Löwenworth geben — nichte er sich zu — da sieden sieben Weise darin.

Besonbers gern erzählte er bann, daß man in Brafilien kein Recht finde, und bann pries er die Badequelle und die guten Molken, die thäten Wumber, und wenn nur einmal eine Prinzessin de herkäme, könnte das eines der ersten Bader in der Welt werden.

Der Löwenwirth trug Jedem seinen Prinzessins wunfch vor; denn erstlich sieht man darank, wie gecheit er ist und weiter hinauß denkt; und zweitenk kann man doch nicht wissen, wie der Wunsch doch einmal an eine Prinzessin kommt.

Der gute Faller nufte Alles gang genau und wieberholt sich einprägen lassen, als ob er es wäre, ber in ber nächsten Minute über zwölf große und zwölf fleine Prinzessimmen zu verfügen hatte.

Faller tam wieber beim, aber im Borfrühling,

just um die Beit, als ber Schnee wieder schmolg, ftarb er.

Bald nach ihm begrub man auch den Petrowitsch; er hatte oft den Tod ilbertwunden, denn seit dem Gerbste hatte sich sein böser Husten gesteigert, so daß er jedesmal daran zu erstiden glaubte, und in der That erstidte er auch einmal plöglich an demjelben.

Wie es ber Schultheiß: Dottor voraus gesagt, so wars. Petrowitich hatte nichts als eine Jahresrente gehabt, die er sich von dem Reste seines Verneigens sicherte. Das Lauptvermögen hatte der Spieltisch in Baden: Vaden verichlungen.

Viele Unebenheiten und Widersprüche im Gebahren Betrowitsche ertlärten sich daraus; vor Allem behauptete ber Doktor, daß Betrowitsch zornig gegen die Welt gewesen, weil er mit sich selbst im Jorn lag.

Leng nahm einen Sohn des Faller zu sich ins haus, das Röchterlein blieb bei der Mutter, und das andere Zwillingspaar nahm des Bogtsbanern Kathrine an Kindes Statt an; sie hatte zwar nur Sines gewollt, aber die Kinder wollten sich nicht trennen.

Franzl war glüdfelig, ihrer alten Freundin Kathrine erzählen zu können, wie es jest auf der Morgenhaldbergeht. "Ich weiß nicht, wen das Annele mehr verwöhnt, ihren Wann ober nich. Unsern Herrycht im Himmel nunß es freuen, wenn er sieht, wie die mit einander leben. Du weißt, ich bin von Knuskingen, mir kann nan nichts vormachen, und ich will nich nicht berühmen, aber ich sehe mehr als andere Menschen. Anfangs haben sie sieh vor einander noch gefürchtet,

wie wenn ein Saus jusammen gebrannt ift, fo wie man grabt, folagt wieder die Rlamme aus. Sie haben fich gefürchtet, baß ein unbesonnenes Wort einen alten Schaben aufreift, bis fie nach und nach gefeben baben, baß Rebes von jeber beffer gemefen ift und bas Andere pon Bergen gern gebabt bat, und mas man für Bosbeit gehalten und was fich auch fo ausgelaffen bat, ift nur ber Sammer gemefen, bag man nicht ben rechten Schick gefunden, wie Gins bem Andern wohlthut. Die Wirthshausgebanken find bei bem Annele wie ausgelofcht, und ich muß auch fagen, mein Leng ift viel mannhafter geworben. Aus bem Liebertrang ift jest auch noch mas anderes geworben, und fie fagen alle, ba hat mein Leng erft recht bie erfte Stimme, er ift gar geschicht; fie baben ba mas, ich fann bir's nicht recht erflären, mas es ift, es foll mas befonbers Gutes fein für Alle, fie beißen meinen Leng ben Ginunge: meifter. Wenn bu ben Gemichtles : Mann von Rnuslingen fiebit, ber fann bir Alles beffer berichten, ber ift auch babei. Du weißt boch, bag fie meinem Leng von England berüber eine Dentmunge gefdidt baben, weil auf einer großen Ausstellung fein Musikwerk bort bas beste gemesen ift? Und wie er bie Denkmunge bem Unnele zeigt und fagt: Es frent mich noch mehr für bich, bag bu fiehft, mas ich tann, ba weint fie und fagt: Das ift noch aus bem vergrabenen Leben, wed' es nicht auf! Ich brauche niemand, ber bir ein Beugniß gibt, ich geb' bir bas befte.

Bie fie das fagt, hat er jum Bild feiner Mutter gefagt: Mutter! Sing'im himmel! Bir find gluchelig!..."

Des Bogtsbauern Kathrine borte ben Bericht mit gebührender Freude. Frangl war auch wie ein aufgejogenes Uhrwert, fie fuhr fort: "Und weißt bu, was wir vom Betrowitsch geerbt baben? Nichts als feinen Sund, und ber frift bir teinen Biffen Rartoffeln und feinen Biffen troden Brob; er follte es icon noch bei mir lernen, aber mein Lens ift zu aut gegen ben Sund, er fagt, er babe ber fleinen Marie bas Leben gerettet. Alfo feinen rothen Beller haben wir von Betrowitich; ber Dottor bat's icon lang gefagt, er ift in einer, ich glaube, Rrantenversicherung beißt man's, und hat nichts gehabt als ein gutes Sahrgelb. Sest ift's auch flar, warum er so bart und jab gewesen ift, und man bat auch erft jest erfahren, baß er fein Sauptvermogen, bas er fich in allen Belttbeilen gufammengescharrt, an ber Spielbant verloren bat. Ja, Spieler, Die find oft Die gescheitesten Meniden und Die bummften in Ginem Stud. Der Dottor bat's gefagt, und mas ber fagt, ift gewiß und mabr. - Bleibft bu nicht bis morgen bier? Da begrabt man bie alte Schultheißin, bas ift bie Lette aus ber alten Belt. Gie ift nicht gang Acht: unbfiebengig geworben. Mein Leng bat gefagt, wie ber Dhm geftorben ift: Es ift mir lieber, ich fomme nicht burch ibn auf, ich helfe mir aus mir allein. Er will auch ben jungen Faller und ben Wilhelm mit einander in die Lebre nehmen, aber bann, fagt er, muffen fie mir in die Fremde."

"Und bid halten fie gut?" fragte Rathrine, um boch auch etwas zu fagen.

"D lieber Gott, nur ju gut! Ich weiß nicht, was

ich für eine Kunst verstehe, daß die Menschen thun, als ob sie nicht ohne mich glüstlich leben könnten. Es ist nur hart, daß ich schon so alt bin, aber meine Großmutter ist dreitundachzig Jahre alt geworden, und wer weiß, ob sie nicht kreinendnunzig gewesen ist! Solde alte Leute, die nicht scheiden und lesen iönnen, verrechnen sich. Ich jahre auch so alt werden. Esseund Trinken schwert und auch so alt werden. Esseund Trinken schwert und schlaf auch. Es ist Alles gesegnet bei uns. Und schaf auch. Es ist Alles gesegnet dei uns. Und schaf auch. Es ist Alles gesegnet dei uns. Und schaf auch. Es sie Wald da jett gerad' sortwäckst, wie's Gott gesethat, und wie sich's gehört, so sieder ist jett Alles bei uns im besten Wachsen und Gedelsen. Nicht wahr, das sind sich sich sieden und Gedelsen. Nicht wahr, das sind sieden groß sehme da? Wir wollen sie noch mit einander groß sehme

Kathrine hatte nicht Zeit, das abzuwarten, und als sie, von Lenz und Annele und der Fallerin geleitet, mit dem Zwillingspaar davon ging, rief ihr noch Franzl aus der Küche nach: "Kathrine! Mach' dich vaus gesaßt, das nächste Mal mußt du bei uns Gewatter stehen."

Das ist die Geschichte von Lenz und Annele auf der Morgenhalde, und jest wissen wir, warum die junge Mutter mit dem Greisenhaar von ihrem in die Fremde ziehenden Sohne ein Pflänzchen Solweiß wünschte.

Als Lenz vom Geleite der Wanderburschen heim kant, sand er einen frischen Etrauß über dem Nitbe der Wutter. Er nickte nur still Annele zu, sie hatte das Andenken dieses Tages — heute waren es achtzehn Jahre, daß die Mutter begraben worden war — immer so geseiert. Sie sagten es einander nicht, aber sie wusten es, daß das Gedenken der Seligen immer nen in ihnen ausblüthet, wie alljährlich neu die Blumen auf den Keldern wachsen.

Bu Mittag aßen heute die Fallerin und ihre Tochter mit; Lenz tröstete sie, da sie immer flagte: Wenn nur mein Mann das noch erlebt hätte, daß unsere beiden Söhne mit einander in die Fremde ziehen! Er erzählte ihr, daß das Zwillingspaar, die des Bogtsbauern Kathrine angeuonmen hatte, sich gar gut in Ansehen zum Feldwebel gebracht, und der Andere sollte in der That der Erbe seines Pflegvaters werden. Die Tochter der Fallerin, ein schant ausgeschoffenes sünszehnischen Wädschen, sagte, sie dabe ihrem Bruber und dem Wilbelm verhrochen, ihnen an jedem Ersten des Monats zu schreiben.

Rach Tische arbeitete Lenz wieder in gewohnter Weise. Deute vor achtzehn Jahren hatte er eine viel schwerer Gemüthserregung ebenfalls bei der Arbeit beruhigt. Es war und blieb seine Art, an der Wertbant über Alles herr zu werden; Annele sah mit einer handarbeit bei ihm, sie war nicht mehr voll Unruhe, und ihr Blist machte nicht mehr unruhig, vielmehr hatte er etwas Segnendes, die Arbeit gedieh besser, wenn sie zuslah.

Sie sprach wenig, und der ganze Gang ihrer jehigen Gedanken ließ sich errathen, da sie sagte: "Unser Wilsbelm hat sechs hemden bei sich von dem Auch, das deine Mutter selig noch gesponnen."

Die Plate ber beiben Lehrlinge waren wieder besett, benn von allen Seiten brangte man sich bergu,
um beim Leng in die Lehre zu treten. Franzl war
besonders glidflich, daß Leng einen Entel des Gewichtles-Mannes von Knuslingen in die Lehre genommen batte.

Gegen Abend tam der Duzlehrer mit einem großen Pad Schriften unterm Arm. Er legte sie ab. Mit großen Buchlaben war darauf zu lesen: Alten der Uhrmacher-Einung.

Der Duglehrer forberte Leng auf, noch eine Weile, bis die Mannen versammelt seien, mit ihm in den Wald zu geben. Leng ging mit. Unterdeß stellte Unnele zwei Reiben Stühle gurecht in der Stube, denn Leng war Einungsmeister.

. •

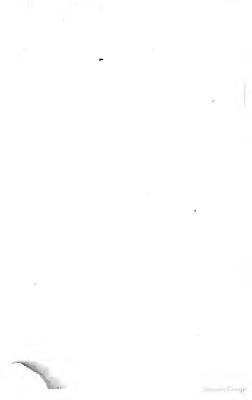



## 





